

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







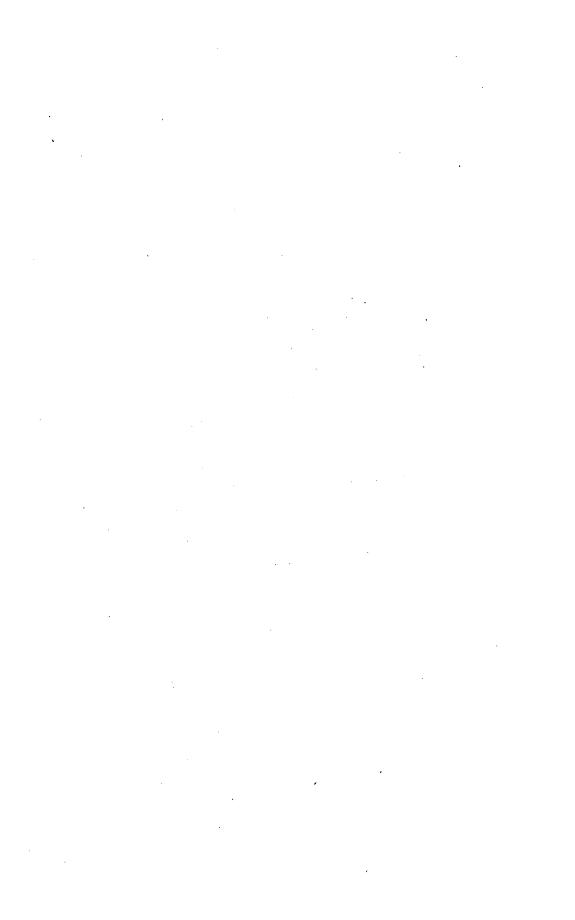



# DEUTSCHE AUSGABE.

WELT-AUSSTELLUNG 1878
IN PARIS.

# Kohle und Eisen

in

allen Ländern der Erde.

(Gruppe V, Classe 43.)

Unter Mitwirkung hervorragender Fachgenossen

herausgegeben von

Joh: Pechar, Eisenbahn-Director in Teplitz.

5<sup>1</sup>

BERLIN. Verlag von Julius Springer. 1878. Fa. Trula com and and in

TN 802 ,P36



Exelvionis C Karpenskis hof Konis C Karpenskis 519.194

# Inhalt.

|                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Allgemeine Bemerkungen                             | 1     |
| Kohlenproduction der Erde                          | 10    |
| Roheisenproduction der Erde                        |       |
| Bessemerstahl-Fabrication der Erde                 | . 11  |
| Eisenbahnnetz der Erde                             | 12    |
| Europa                                             | . 13  |
| Grossbritannien                                    | 13    |
| Kohle                                              | . 13  |
| Steinkohlenbecken von Durham und Northumberland    | 15    |
| , Yorkshire und Derbyshire                         | 16    |
| " Schottland                                       |       |
| , Wales, Monmouthshire und Gloucestershire         | 16    |
| " Lancashire                                       | 17    |
| " Staffordshire, Worcestershire und Chesire        | 17    |
| " Nottinghamshire, Leicestershire und Warwickshire | 17    |
| " Cumberland und Westmoreland                      |       |
| Braunkohlen und Torf                               |       |
| Gesammt-Kohlenproduction                           |       |
| Arbeiterverhältnisse                               |       |
| Grossbritanniens Kohlenhandel                      | 25    |
| _ Aussichten für die Zukunft                       | 30    |
| Eisen                                              | . 31  |
| Eisenerze                                          | 32    |
| Roheisen                                           | 34    |
| Stahl                                              | 39    |
| Schmiede- und Walzeisen, Schienen, Bleche          | 40    |
| Arbeiterverhältnisse                               |       |
| Aussichten für die Zukunft                         | 46    |
| Frankreich                                         | 47    |
| Kohle                                              | 47    |
| Eisen                                              | . 56  |
| Belgien                                            | 66    |
| Kohle                                              | . 66  |
| Eisen                                              | . 78  |
| Deutschland                                        | . 87  |
| Kohle                                              | 87    |
| Eisen                                              | 103   |
| Oesterreich-Ungarn                                 |       |
| Kohle                                              | . 123 |

|               |                                                                                              |               |                  | ı                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Russland      | · · · · · · ·                                                                                |               |                  |                  |
| Kohle         |                                                                                              |               |                  | <b></b>          |
| Eisen         |                                                                                              |               |                  |                  |
| Schweden      |                                                                                              |               |                  |                  |
| Kohle         |                                                                                              | <b></b> .     |                  |                  |
| Eisen         |                                                                                              |               |                  |                  |
| Spanien .     |                                                                                              |               |                  | <b>.</b>         |
| Kohle         |                                                                                              |               |                  |                  |
| Eisen         |                                                                                              |               |                  |                  |
| Portugal.     |                                                                                              |               |                  |                  |
| Italien       |                                                                                              |               |                  |                  |
| Kohle         |                                                                                              |               |                  |                  |
| Eisen         |                                                                                              |               |                  |                  |
|               |                                                                                              |               | • • • • • •      | <br>             |
| Kohle         |                                                                                              |               | · · · · · ·      | <br>             |
| Eisen         |                                                                                              |               |                  | <b>.</b>         |
| Niederlan     |                                                                                              |               |                  |                  |
| Dänemark      | -                                                                                            |               |                  |                  |
|               |                                                                                              |               | • • • • • •      |                  |
|               | · · · · · · ·                                                                                |               |                  |                  |
| Türkei        |                                                                                              |               | · · · · · · ·    |                  |
| Griechenl     |                                                                                              |               | · · · · · · · ·  |                  |
| erika · · ·   |                                                                                              |               |                  |                  |
|               | Staaten von                                                                                  |               |                  |                  |
| Kohle         |                                                                                              |               |                  |                  |
| Eisen         |                                                                                              | · · · · ·     | · · · · · ·      |                  |
| Dominion      | of Canada.                                                                                   |               | . <b></b> .      |                  |
|               |                                                                                              |               |                  |                  |
|               | merika                                                                                       |               |                  |                  |
| West-Indi     | en                                                                                           |               |                  |                  |
| Brasilien     | · · · · · · ·                                                                                |               |                  |                  |
| Chile         |                                                                                              | ,             | . <b></b>        |                  |
| Die übrige    | n Staaten Sü                                                                                 | d-Ameril      | a's              |                  |
|               |                                                                                              |               |                  |                  |
|               |                                                                                              |               |                  |                  |
| Asiatische    |                                                                                              |               |                  |                  |
| Arabien .     |                                                                                              | •             |                  |                  |
| Persien .     |                                                                                              |               |                  |                  |
|               | sien                                                                                         |               |                  | <b></b>          |
| Ost-Indie     |                                                                                              |               | . <b></b>        |                  |
|               |                                                                                              |               |                  |                  |
|               |                                                                                              |               |                  |                  |
| abo *         | • • • • • • •                                                                                |               |                  |                  |
| ka · · · ·    |                                                                                              | (0.40)        |                  | (0.10)           |
| Aegypten ne   | ost Vasallenstaa                                                                             | ten (240)     | - Abessynien     | (240). — Ust-    |
| Airika (240). | – Sud-Afrika (24                                                                             | 11). — West-  | Amka (241). —    | Marokko (241).   |
| Algerien (24) | bst Vasallenstaa<br>— Süd-Afrika (24). — Die Sahara<br>s (244). — Victor<br>17). — Queenslar | (243). — Su   | dän (243). — D   | 1e Inseln (243). |
| stralieu      | · · · · · · · · ·                                                                            |               |                  | <u> </u>         |
| Neu-Südwale   | ı (244). — Victor                                                                            | ia (246). — S | Süd-Australien ( | 247). — West-    |
| Australien (2 | 17). — Queenslai                                                                             | ad (247). — ' | Tasmanien (247)  | ). — Neu-See-    |
| land (247)    | - Men-Omenome                                                                                | m (240).      |                  |                  |
| ctische Gel   |                                                                                              |               | <b>.</b>         |                  |
|               |                                                                                              |               |                  |                  |
|               |                                                                                              | •             |                  |                  |

.

}



## Allgemeine Bemerkungen.

as Zeitalter des Stahls, dessen Herannahen seit der epochemachenden Erfindung Bessemer's verkündigt wurde, dessen Vorboten bereits auf den letzten vier Weltausstellungen erschienen und dessen Morgen auf der Wiener Ausstellung vor 5 Jahren ange-

brochen war, ringt heute mit dem Eisen um die Herrschaft. Vor unseren Augen sehen wir eine jener grossen Umwälzungen sich vollziehen, durch welche das Menschengeschlecht sich jedesmal auf eine höhere Entwicklungsstufe geschwungen hat.

Die Bodenfunde der neueren Zeit, mittels deren der Forscher die vorhistorischen Perioden in ungezählten Jahrtausenden durchspäht, haben uns in den Stand gesetzt, uns ein klares Bild von den früheren Entwicklungsstufen der Menschheit vor Augen zu stellen. Wir sehen die erste Stufe der menschlichen Cultur beginnen mit rohen Werkzeugen aus Feuerstein, Holz, Knochen, Hirschhorn; wir gewahren, wie die rohe Steinaxt allmälig mittels Schliffes und Politur eine Form gewinnt, aus welcher ihre heutige Gestalt hervorgegangen ist. Wir nehmen an den Ueberbleibseln der früheren Culturperioden, welche uns das Heiligthum der Gräber aufbewahrt hat, wahr, wie während des Stein-Zeitalters die Bronze entdeckt wurde und wie aus ihm heraus allmälig das Zeitalter der Bronze-Werkzeuge und Waffen emporwuchs, bis, nachdem beide Gattungen, vielleicht Jahrtausende, neben einander bestanden, indem die Reicheren der Bronze- und die Aermeren der Stein-Werkzeuge sich bedienten, die letzteren endlich gänzlich verdrängt worden waren. In einem ähnlichen Entwicklungskampf ist zu Anfang der historischen Zeit die Bronze vom Eisen verdrängt worden, und gegenwärtig rollt sich dasselbe culturgeschichtliche Ereigniss ersten Ranges auf's Neue vor unseren Augen ab, — nur dass bei dem heutigen Stand des Wissens und der technischen Hilfsmittel der Process ein weit kürzerer ist.

Erst vor zehn Jahren begannen die einsichtigeren Verwaltungen grosser Eisenbahnlinien allmälig die Stahlschiene an Stelle der Eisenschiene einzuführen. Noch zur Zeit der Wiener Ausstellung, wo diese Bewegung schon

stark in Fluss gerathen war und z. B. die Köln-Mindener Eisenbahn bereits über 300 Kilometer Stahlgeleise besass, die Stahlschiene auch auf den deutschen Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen eingeführt war und auf den grösseren Linien in Oesterreich Eingang gefunden, traten daselbst noch viele neue Eisenbahnprojecte in's Leben, welche auf die Eisenschienen berechnet waren. Seitdem hat die Bewegung Dimensionen angenommen, für welche wir uns vergebens nach einem ähnlichen Beispiel in der Culturgeschichte umsehen. Nach dem Vorgange Frankreichs, Russlands und Englands haben fast sämmtliche Eisenbahnverwaltungen Europa's in diesem Augenblicke sich entschlossen, die Eisenschiene durch die Stahlschiene zu ersetzen, und die Tage

der Ersteren sind gezählt.

Diese zur Zeit der Wiener Ausstellung bereits im Gange befindliche Umwälzung gewinnt noch an tiefgreifender Bedeutung durch eine Anzahl wirthschaftlicher Ereignisse, welche einerseits erschütternd, andererseits segenbringend wirken oder zu wirken im Stande sind. Wir meinen in erster Linie die vor 5 Jahren ausgebrochene Handelskrisis, welche unter allen Katastrophen ähnlicher Art in diesem Jahrhundert die grösste Ausdehnung genommen, das grösste Elend zur Folge gehabt und insbesondere in Beziehung auf Eisen und Kohle den tiefsten Preissturz herbeigeführt hat, welchen die Geschichte der Preise innerhalb so kurzer Zeit verzeichnet. Dies war die nothwendige Folge

der masslosen Preissteigerung in den Jahren 1872 und 1873.

Gegenwärtig hat der Werth des Roheisens den Durchschnitt der 1860er Jahre wieder erreicht. Der Preis des schottischen Roheisens ist nämlich von dem Durchschnittssatze von 5 £ 16 sh. 11 d. per Tonne im Jahre 1873 auf 2 £ 14 sh. 4 d. im Jahre 1877 gefallen. Diese Preisermässigung hat aber wesentlich dazu beigetragen, den Verbrauch, welcher durch die Ueberabei westhind dazu bergetragen, den verbraten die damit zusammenhängende abnormale Preissteigerung in's Stocken gerathen war, wieder zu beleben. Die Eisenindustriellen haben übrigens sowohl in Oesterreich wie in Deutschland, in England wie in den Vereinigten Staaten diese Katastrophe, welche über sie hereingebrochen, zum grössten Theil ihrer eigenen Unvorsichtigkeit beizumessen, denn die Hütten waren über alles Mass vermehrt und erweitert worden. So wurden z. B. in Preussen allein vom Jahre 1870 an, einer officiellen statistischen Aufstellung zufolge, ungefähr ebenso viele neue Actiengesellschaften für Hüttenbetrieb errichtet, als seit Anfang des Jahrhunderts. Die Industriellen sollten sich die üble Erfahrung der aus Uebertreibung hervorgegangenen Reaction umsomehr zu Herzen nehmen, als einerseits die Leichtigkeit, mit welcher das Hüttenwesen mit Hilfe des vereinigten Capitals und der
neuen technischen Fortschritte einer raschen Vergrösserung fähig ist, einen
grossen Reiz ausübt, andererseits aber die Gefahr neuer bahnbrechender Erfindungen, welche zu einer Veränderung der Anlagen und des Betriebs zwingen,
in neuerer Zeit viel grösser ist.

Gerade seit der Wiener Ausstellung sind mehrere Erfindungen und Verbesserungen aufgetaucht, welche in das künftige Schicksal der Eisen- und

Stahlindustrie tief einzugreifen geeignet sind.

Es würde zu weit führen, von dem Siemens-Martin'schen Verfahren der Gussstahlbereitung hier eingehender zu sprechen, welches gegenwärtig dem Bessemer-Process die meiste Concurrenz macht. Nun ist es nach den vorliegenden Berichten dem einen dieser Erfinder, dem Präsidenten des britischen Eisen- und Stahl-Instituts, Dr. Siemens, auf seinem Werke zu Landore gelungen, eine weitere Verbesserung zu bewerkstelligen, indem er, statt wie beim Siemens-Martin-Process Eisen- und Stahlabfälle, sehr reine Erze dem geschmolzenen Roheisen zusetzt. Nach einer Mittheilung, welche der frühere Präsident des Instituts der Maschinenbauer, Herr Bramwell, im Anfang des Jahres 1877 im königlichen Institut zu London gemacht hat, bestehen die wesentlichen Eigenheiten und Vortheile dieses bis jetzt sogenannten Landore-Processes in Folgendem: Nachdem in dem Siemens schen Gasofen (Regenerator)

das Eisenerz dem flüssigen Gusseisen beigemischt ist, reagiren beide auf einander, indem der Kohlenstoff des Gusseisens und der Sauerstoff des Erzes sich vereinigt in der Art, dass dem Gusseisen der Kohlenstoff entzogen und das Eisenerz entoxydirt wird. Das Resultat ist flüssiges Schmiedeeisen, welches kaum noch eine Spur von Kohlenstoff mehr enthält. Von Zeit zu Zeit kann eine kleine Probe aus dem Ofen genommen werden, um zu sehen, ob der Process vollständig ist. Ist dies der Fall, dann wird eine geeignete Menge Spiegeleisen dem Bade beigefügt, und das flüssige Metall ist in Stahl verwandelt. Durch dieses Probiren während des Gusses ist man im Stande, mit Sicherheit diejenige Qualität Stahl zu erhalten, welche man wünscht. Darin besteht ein wesentlicher Vortheil, den der neue Siemens-Process vor dem Bessemer-Verfahren voraus hat. Denn wenn auch der heutige Bessemer-Gusstahl, Dank den neuen verbesserten Methoden und insbesondere auch in Folge des Gebrauches phosphorfreier Erze (aus Spanien und Algerien) ein weit zuverlässigeres Product ist, als er vor zehn Jahren war, wo er mehr Phosphor enthielt und leicht sprang, so ist doch die Ungleichheit seiner Beschaffenheit ein Haupt-hinderniss gegen die allgemeine Einführung der Stahlschienen gewesen. Dieser Misstand des Bessemer-Processes, dass man die Qualität der einzelnen Güsse nicht absolut in der Gewalt hat und dass manche spröder gerathen, als beabsichtigt ist, wird beim Landore-Verfahren vollkommen vermieden, weil mittels desselben der Stahl beliebig weich gemacht werden kann. Die englische Admiralität z.B. verlangt, dass jedes Stahlmuster, wenn es 20 Centimeter lang ist, um 20 % soll gestreckt werden können, ehe es einen Bruch bekommt und ebenso dass jedes Muster, nachdem es geglüht und wieder im kalten Wasser abgekühlt war, kalt auf <sup>3</sup>/<sub>4</sub> seiner Dicke soll gebogen werden können, ohne dass es Schaden leidet. Von 14.000 Proben, welche in der Landore-Hütte bei Swansea in Süd-Wales gemacht worden sind, hat jede einzelne diesen Bedingungen ent-

Während der Bessemer-Stahl wegen der Unsicherheit seiner Qualität für solche Zwecke, wo es wegen der möglichen Gefährdung von Menschenleben auf besondere Zuverlässigkeit ankommt, insbesondere bei Eisenbahnbrücken und beim Schiffbau nur ausnahmsweise oder gar nicht zur Anwendung gelangt, hat die englische Admiralität schon vor einem Jahre nicht weniger als acht neue Kriegsschiffe aus Landore-Stahl bestellt. Der oben genannte Ingenieur Bramwell kennzeichnete den Unterschied zwischen beiden Methoden mit den bemerkenswerthen Worten: "Bei dem Bessemer-Processe können zuverlässige Ergebnisse erlangt werden, wenn er von geschickten Leuten geleitet wird, die ihre Aufgabe durch und durch kennen. Bei dem Siemens'schen Verfahren dagegen erfordert es grosse Geschicklichkeit, um ein nicht zuverlässiges Resultat zu erzielen." Ein Hinderniss gegen die allgemeine Einführung dieses Processes scheint noch in den höheren Herstellungskosten zu liegen und dass nur sehr reiche Erze bis jetzt dazu in Verwendung kommen können. Wie aus einer auf der Erze bis jetzt dazu in Verwendung kommen können. Wie aus einer auf der Jahresversammlung des Eisen- und Stahl-Instituts in Newcastle im September 1877 von Dr. Siemens verlesenen Denkschrift hervorgeht, ist er auf seinen Werken in Birmingham und in Towcester fortwährend bemüht, die Frage der Production von Eisen und Stahl durch directen Process zur endgiltigen Lösung zu bringen, und es wurde sein Verfahren in der genannten Versammlung für einen unzweifelhaften Fortschritt in der rechten Richtung erklärt. Gleichzeitig legte das Parlamentsmitglied J. Lowthian Bell ein Verfahren vor, um beim Bessemer-Process den Phosphor auszuscheiden und zwar mittels An-wendung von Eisenoxyd bei starker Umrührung des Gusses in weniger hoher wendung von Eisenoxyd bei starker Umrunrung des Gusses in wenigen hoher Temperatur. Bell ist ein Gegner des Siemens'schen Ofens und ein lebhafter Vertheidiger der bisherigen Hohöfen einschliesslich der Bessemer Convertoren, denen das Gelingen seiner Erfindung unstreitig wieder die Behauptung ihrer jetzigen Stellung erleichtern würde. Die gleichzeitigen unabhängig von einander geführten Bestrebungen dieser beidem Männer können daher kaum verfehlen, früher oder später zur Beseitigung der letzten Hindernisse zu führen, welche einer billigeren Herstellung und allgemeineren Verbreitung des Stahles in der erforderlichen Güte und Geschmeidigkeit noch im

Wege stehen.

Sobald es gelingt, den Phosphor während des Processes des Stahlgusses zu entfernen, oder Siemens sich am Ziel seines Wunsches sieht, das Landore-Verfahren billiger zu gestalten, so wird auch der Einwand oder das Vorurtheil schwinden, die jetzt nach der allgemeinen Einführung einer anderen Neuerung im Wege stehen, welche letztere ebenfalls für das Eisenbahnwesen epochemachend zu werden verspricht. Wir meinen die Anwendung eiserner Eisenbahnschwellen. Das Hauptbedenken gegen den Gebrauch derselben war der oben erwähnte Umstand, dass einzelne Partieen von Bessemer-Schienen früher von so spröder Beschaffenheit waren, dass sie leicht sprangen, eine Gefahr, die durch Anwendung gusseiserner Schwellen wesentlich erhöht würde. Diese Gefahr wird durch die Anwendung weicheren, geschmeidigeren Stahles vollständig entfernt. Schon jetzt wird indessen die Neuerung für so wichtig gehalten, dass der preussische Handelsminister im Frühjahr 1877 die Verwaltungen der preussischen Staatsbahnen angewiesen hat, fortan nur noch eiserne Schwellen zu verwenden. Dieselben bieten nach zwei Seiten hin wesentliche Vortheile. Einerseits wird der überhandnehmenden Verwüstung der Wälder gesteuert, andererseits eine bedeutende Ersparniss erzielt, weil die eisernen Schwellen, obwohl deren Anschaffungspreis durchschnittlich höher ist, doch durch die weit längere Dauer ihrer Verwendbarkeit billiger zu stehen kommen als hölzerne, besonders bei der gegenwärtigen Preisconjunctur. Die aus L.-Eisen gebildete Form der Schwellen erleichtert wesentlich die Ersparniss an Material. Ueberdies sind erst gegen Ende 1877 Patente auf neue Schwellenconstructionen genommen worden, welche in dieser Hinsicht besondere Vorzüge besitzen, indem die Verbindung mit den Schienen in einer Form bewerkstelligt wird, dass an den letzteren gezen 40 % des Materials erspart werden kann.

an den letzteren gegen 40 % des Materials erspart werden kann.

Zu diesen Ersparnissen kommt aber ein Umstand, welcher diesen Vortheil noch wesentlich zu erhöhen verspricht, indem er den Schwellen eine fast unbegrenzte Dauerhaftigkeit verleiht. Es ist dies die neue Erfindung des Professor Barff, welcher nach den Mittheilungen, die schon im Winter 1877 im Eisen- und Stahl-Institut zu London gemacht wurden, ein wirksames Mittel gegen den Rost gefunden hat. Bekanntlich gibt man sich bis jetzt nur bei Gegenständen, wo Menschenleben in höchster Gefahr stehen, die Mühe, Mittel zum Schutze des Eisens vor Rost anzuwenden, z. B. bei Gitterbrücken und Dampfschiffen. Die Cramer-Klett'sche Brückenbau-Anstalt zu Nürnberg legt z. B. jeden zur Herstellung ihrer Fischbauchbrücken erforderlichen Eisentheil in Oel, welches bis auf 800° Fahrenheit erhitzt wird. Ausserdem muss bei diesen Gegenständen der Oelanstrich sorgfältig erneuert werden. An der Britannia-Brücke bei Bangor in Nord-Wales ist der Anstreicher in Permanenz beschäftigt. Trotz dieser kostspieligen Vorsicht lassen sich heimliche Roststellen doch nicht vermeiden. Das Alter der Gitterbrücken ist freilich noch zu kurz, um daraus auf die grössere oder geringere Möglichkeit von Unglücksfällen schliessen zu können. Der oben genannte Professor der Chemie an der königlichen Academie zu London hat nun ein Verfahren gefunden, Eisen vor Rost zu bewahren, indem er es erst in einen Mantel seines eigenen Magnetoxyds einhüllt. Jeder eiserne Gegenstand, welcher im geschlossenen Raume der Wirkung überhitzten Dampfes ausgesetzt wird, überzieht sich nach und nach mit einer Haut dieses schwarzen Oxydes, deren Dicke von der Höhe des angewandten Wärmegrades und der Länge des Processes abhängig ist. Wird der zur Ausführung des Verfahrens verwendete Behälter bis zu 500° Fahrenheit erhitzt, bezw. der zu behandelnde Eisentheil einem so hochgradig überhitzten Dampfe 5 Stunden lang ausgesetzt, so wird ein hermetischer Ueberzug gewonnen, welcher längere Zeit dem Schmirgelpapier widersteht und d

1200° Fahrenheit 6 bis 7 Stunden lang unterworfen, dann widersteht der Magnetoxydüberzug selbst jedem mechanischen Angriff und kann gefahrlos jeder Art von Witterung ausgesetzt werden. Das Magnetoxyd ist härter als das betreffende Eisen selbst und haftet auf dessen Oberfläche sogar noch fester, als die Eisenatome unter einander, so dass nicht blos an chemischer, sondern auch an mechanischer Widerstandskraft dadurch gewonnen wird. Ueberdies ändert die Oxydation nichts an der Oberfläche. Eine rauhe Schmiedearbeit behält ihre Unebenheit, eine polirte Fläche ihre Glätte. Entfernt man den Ueberzug an einem Flecke, so wird dieser rosten, aber nicht weiter als das Magnetoxyd beseitigt ist.

Diese Erfindung ist, wenn die Versuche in der Praxis ihre Bestätigung finden, von grosser Tragweite. Fast möchte man glauben, dass die Lücke, welche durch die phänomenale Ausbreitung des Stahles in die Eisenindustrie gerissen wird, wenigstens für eine längere Periode dadurch wieder ausgefüllt werden soll, dass das Eisen mit Hilfe dieser neuen Erfindung in demselben oder in noch grösserem. Massstabe, wie es durch den Stahl verdrängt wird, seinerseits an die Stelle des Holzes tritt. Durch die gründliche Verhütung des Rostes wird in Zukunft, namentlich bei allen Bauconstructionen, das Eisen das Holz ersetzen können, nachdem dasselbe bereits jetzt den Eingang gefunden hat. Dachstühle können durch die Anwendung von T-Eisen eben so

leicht gemacht werden, als von Holz.

Glauben wir bei allen diesen Umständen die gegenwärtige gedrückte Lage der Eisenindustrie nur für eine vorübergehende Conjunctur halten zu sollen, so werden wir in dieser Meinung noch durch folgende Momente bestärkt. Einmal durch die Thatsache, dass die Eisenbahnen seit Ausbruch der Krisis mehr gespart haben, als es für die regelrechte Erneuerung des Oberbaues angemessen ist, und daher bald gezwungen sein werden, Aufgeschobenes nachzuholen, und ferner durch den Umstand, dass vermöge der neueren Erfahrungen und Verbesserungen im Eisenbahnbau die Errichtung von Local-bahnen in einer Weise erleichtert wird, welche für die Herstellung des Netzes der Linien zweiten und dritten Ranges eine lange Bauthätigkeit in Aussicht Der Bau der Localbahnen konnte bisher nicht in der gewünschten Weise um sich greifen, weil wegen verschiedener Umstände nur selten die erforderliche Rentabilität erzielt wurde. Ein Haupthinderniss, welches in-dessen nur bei dem System der Privatbahnen vorkommt, liegt darin, dass die gut rentirenden Richtungen durch stark bevölkerte, industriereiche Gegenden von den Unternehmern zuerst in Beschlag genommen werden und dass sich dann für die übrig bleibenden Bahnen das erforderliche Privatcapital nur unter der Bedingung darbietet, dass von Seiten des Staates, der Provinz, der Gemeinde oder der Adjacenten grössere oder geringere Opfer ge-bracht werden. Beim System des Staatseigenthums der Eisenbahnen dagegen können die Ueberschüsse der reichen Linien zur Deckung des Deficits der schlecht rentirenden Localbahnen verwendet werden. Es kann also bei diesem System in Folge der reicher zu Gebote stehenden Mittel ein vollständigeres Eisenbahnnetz ausgebaut werden. Da nun sowohl in Folge der Staatsverträge wie der ganzen Richtung, welche gegenwärtig die Eisenbahn-politik in verschiedenen Ländern genommen hat, in der Zukunft, wenigstens in Europa, das System der Staatseisenbahnen zur überwiegenden oder sogar ausschliesslichen Herrschaft gelangen wird, so ist aus diesem Grunde eine lebhafte Thätigkeit auf diesem Gebiete zu erwarten. Von weit unmittelbarerer Wirkung sind andererseits die Erfahrungen und Fortschritte, welche in technischer Beziehung gemacht worden sind und für die Herstellung der Localbahnen benützt werden können. Ein Haupthinderniss, auf welches der Bau der Localbahnen bis jetzt gestossen ist, lag in der Tradition. Man glaubte längere Zeit, nicht von der Schablone abgehen zu können, welche der Continent von England übernommen hat und welche bei dem Bau der grossen internationalen Linien angewendet worden ist. Diese Methode bestand darin, dass

alle Eisenbahnen gleichsam unter der Voraussetzung angelegt wurden, dass sie sämmtlich zur Bewältigung ihres künftigen Verkehres früher oder später ein zweites Geleise bedürfen, und dass Ober- und Unterbau so solid construirt sein müssten, um Schnellzüge und die grössten Lasten befördern zu können. Bei vielen Localbahnen stellt sich dieses Bedürfniss niemals ein und bei vielen erst so spät, dass aus dem Zinsverlust des in Gestalt des doppelten Bahndammes und des zu kostspieligen Oberbaues nutzlos angelegten Capitals dann eine ganz neue Linie errichtet werden könnte. Man hat daher früher schon begriffen, dass der Unterbau der Localbahnen nur auf ein Geleise berechnet werden sollte. Aber erst in neuerer Zeit hat sich in Folge der Fortschritte im Maschinenbau die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass der Bau der Localbahnen mit weit geringeren Kosten als bisher bewirkt werden kann, indem unter Anwendung leichter Locomotiven in der Voraussetzung, dass diese Bahnen nur mit gewöhnlicher Schnelligkeit und mit leichten Lasten zu verkehren haben, grosse Steigungen und starke Krümmungen angewendet, dadurch aber eine bedeutende Anzahl von Durchschnitten, Tunnels, Aufdämmungen und Brücken gespart und auch der Oberbau und die Schienen weit leichter genommen werden können. Wir bemerken an dieser Stelle ausdrücklich, dass wir dabei normalspurige Bahnen im Auge haben und von schmalspurigen Bahnen ganz Umgang nehmen. Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Locomotiven der Letzteren verhältnissmässig mehr Betriebskosten erfordern, da ja feststeht, dass kleine Dampfmaschinen mehr Brennmaterial verzehren als grosse, ausserdem aber bringt die Nothwendigkeit des Umladens Zeitverlust und Kosten mit sich.

Die Eisen- und Stahlindustrie wird sich, sobald der Frieden wieder gesichert ist, in nicht allzu langer Zeit von der Lähmung erholen, in welche sie durch den Ausbruch der Krisis von 1873 versetzt worden ist. Die durch den überhandnehmenden Gebrauch des Gussstahles bewirkte Umwälzung wird aber nicht blos fortdauern, sondern immer grössere Dimensionen annehmen, bis sie zur gänzlichen Verdrängung des Eisens in den meisten Verwendungsarten durch den Stahl geführt haben wird. Die Einführung des eisernen Oberbaues bei den Eisenbahnen an Stelle der Holzschwellen, sowie der Ausbau des Netzes der Localbahnen dient für die nächsten Jahrzehnte wie eine von der Gunst des Schicksals gewährte Frist, während welcher die Eisenhüttenbesitzer vollständig Gelegenheit haben, ihre Werke zu amortisiren und zur Gussstahlerzeugung überzugehen. Auch die Ausführung der zahlreichen Canal- und Flussregulirungsprojecte, mit denen man sich gegenwärtig auf dem europäischen Continent trägt, in Verbindung mit der immer wahrscheinlicher werdenden Verdrängung des Pferdebetriebes durch den Dampfbetrieb erhöht den Verbrauch von Eisen und Stahl für eine lange Periode noch bedeutend. Ebenso wird in der überseeischen Schiffahrt, wo die Eisendampfer den Holzschiffen einen steigenden Tonnengehalt entreissen, der Gebrauch von Europa fast noch etwa zwei Drittheile der bewohnten Erde und auch von Europa fast noch die grössere Hälfte dem Eisenverbrauch erst zu erschliessen, immerhin aber wird die Eisen-, bezw. Stahlindustrie gut daran thun, sieh in Bezug auf den Umfang der Production in Zukunft selbst rechtzeitig eine Beschränkung aufzuerlegen, um zu verhüten, dass eine solche wieder durch eine gewaltsame Krisis, d. h. durch theilweises Versiegen der Absatzwege und durch Schleuderpreise erzwungen werde. Diese Gefahr ist bei der Eisen- und Stahlindustrie mehr wie bei einem anderen Gewerbe vorhanden, weil der Haupthilfsstoff derselben, der Eisenstein, in verhältnissmässig unbegrenzter Fülle vorhanden ist und mittels der sich ausbreitenden Schiffahrtsgelegenh

Dieser Zweig der Metallurgie könnte weit eher eine stoffliche Grenze finden in der Vertheuerung der Steinkohle.

Die Krisis und die ihr vorausgegangene Ueberproduction, an welcher der Eisenindustrie der hervorragendste Antheil zubeschieden war, hat seit unserem letzten Berichte für die Wiener Weltausstellung die Production der mineralischen Kohle in kaum geringerem Masse heimgesucht. Der Preis, welcher gleich dem des Roheisens in's Masslose gestiegen war, ist nach dem Ausblasen von vielen Hunderten von Hohöfen, nach der Schliessung so vieler Fabriken und nach der Betriebsreduction bei so vielen anderen Unternehmungen in demselben Verhältniss wieder gesunken, ohne dass diese colossale Preisermässigung des nothwendigsten Hilfsstoffes bis jetzt den Verbrauch wieder gehoben hätte. Der Massenconsum der Kohle ist indessen so eng mit dem Schicksal der Metallurgie und der Eisenbahnen verwoben, dass das Wiederaufleben des Unternehmungsgeistes in den letzten Industriezweigen nothwendig auch wieder neue Regsamkeit in die Kohlenausbeute bringen nuss. Der Preis der Kohle hat nämlich mit dem des Roheisens während der kritischen Epoche merkwürdige Wahlverwandschaft gezeigt. Derselbe stand in denjenigen Districten Englands und Schottlands, welche als tonangebend betrachtet werden, wie folgt:

|          |              | Yorkshirer<br>mittlerer | Steinkohle<br>Qualität | Schottisches Roheisen      |
|----------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|          |              |                         | per englis             | che Tonne                  |
| Dezember | 1871         | — £ 11                  |                        | 2 £ 18 sh. 11 d.           |
| n        | 1872<br>1873 | 1 , 3<br>1 , 4          | " <del>–</del> "       | 5 , 1 , 10 , 5 , 16 , 11 , |
| n        | 1877         | _ ", 10                 | " 4 "                  | 2 , 14 , 4 ,               |

Nichts vergegenwärtigt mehr als diese Preisbewegung die ungeheuere Springfluth, welche während der letzten Speculationsperiode mehrere Jahre hindurch den natürlichen Kreislauf der Volkswirthschaft ausser Rand und Band gebracht hat. Nach dem kurzen Unternehmungsrausche sind die Preise wieder in ihr regelrechtes Durchschnittsgeleise zurückgekehrt, und es ist nur zu hoffen, dass sie dasselbe nie wieder in so unerhörter Weise verlassen mögen, denn der Schaden ist weit grösser und allgemeiner, als der geträumte Nutzen nur hätte werden können. Wir haben in Beziehung auf die Eisenindustrie oben die Gründe angeführt, warum wir an die baldige Wiederkehr einer dauernden Prosperität glauben, wofern die Unternehmer das verständige Mass einhalten. Die Kohlenindustrie geht bis auf einen gewissen Grad mit ihr Hand in Hand. Indessen ist hier die Gefahr grösser, dass der Vorrath im westlichen Europa im Laufe der nächsten Jahrhunderte erschöpft wird. Für Grossbritannien wenigstens ist die Berechnung aufgestellt worden, dass die Kohlenbergwerke der Insel bei der Fortdauer des Betriebes im jetzigen Umfang nur noch gegen zweihundert Jahre reichen, durch das Tiefertreiben der Schächte unter das bisher gebräuchliche Mass mit Hilfe der neuen verbesserten Maschinerie in den unteren Schichten vielleicht noch auf ein drittes Jahrhundert lohnende Ausbeute geben würden. Wir wollen hier die Frage nicht untersuchen, ob es nicht wie für die englische, so für die europäische Wirthschaft überhaupt nützlicher wäre, wenn der Staat die Kohlenbergwerke erwerben und in ärarischen Betrieb nehmen würde, um durch die Aufrechterhaltung eines ständigen höheren Preises die Consumenten zu grösserer Sparsamkeit zu zwingen. Unstreitig würde dadurch der Zweck eines längeren Vorhaltens der eigenen Lager, eines gleichmässigeren Preises, sowie die Vermeidung ungestümer Schwankungen und Krisen erreicht. Will man sich indessen die Schwankungen in der Production und im Preise gefallen lassen, so wird allerdings durch die natürliche Bewegung des Marktes schliesslich

und in den Vereinigten Staaten sich mehr und mehr lohnt, wo die Schichten noch für Jahrtausende vorhalten werden, wenn man einen Betrieb vom

jetzigen oder sogar noch bedeutenderen Umfang voraussetzt.

Was dann später werden soll, ist eine Frage, welche unser leichtlebiges und auf die Fortschritte der Naturwissenschaften bauendes Jahrhundert nur wenig kümmert. Indessen greift auch diese Frage in gewisser Beziehung in die heutige Wirthschaft ein, so dass sie die Speculation nicht ganz gleich-

giltig lassen kann.

Die Technik ist unausgesetzt am Werk, auf neue Einrichtungen zu sinnen, durch welche Ersparnisse im Kohlenverbrauch erzielt werden. Man heizt gegenwärtig stehende Kessel und sogar Locomobilen mit Material, welches vor 30 Jahren unter den Schutt geworfen wurde. Es ist eine permanente Aufgabe, welche sich die Maschineningenieure gestellt haben, den Verbrauch an Brennmaterial der Dampfmaschinen bei möglichster Steigerung des Nutzeffectes auf das geringste Mass zu reduciren. Die englischen und französischen Heizerschulen haben es dahin gebracht, Maschinisten zu erziehen, welche ganz erstaunliche Quantitäten von Brennmaterial gegen den gewöhnlichen Durchschnitt ersparen. Die Prämien, welche die Eisenbahnen für die Kohlenersparniss den Heizern auszusetzen pflegen, wirken in der gleichen Richtung. Eine ähnliche Tendenz ist in den Feuerungseinrichtungen der einzelnen Haushaltungen zu beobachten. Durch die Einrichtung der russischen Centralheizungen und die Verbreitung der schwedischen und norddeutschen Oefen, sowie der Meidingerschen Füllöfen, welche die mittelalterlichen holzfressenden Kachelöfen und Camino bereits aus der nördlichen Hälfte des europäischen Continentes verdrängt haben und wovon die ersteren nur noch in der Schweiz und in Tirol, die letzteren in Frankreich, Italien und Spanien ihr Dasein fristen mit einer Hartnäckigkeit, die einer besseren Sache würdig wäre, wird allmälig eine sparsamere Wirthschaft mit dem Brennmaterial eingeführt. Solche Bewegungen pflegen indessen sich so langsam zu entwickeln, dass sie mit der Vermehrung der Bevölkerung und mit dem Anwachsen der Industrie nicht gleichen Schritt zu halten vermögen. Der Kohlenverbrauch wächst rascher als jene Ersparniss.

Hingegen treten auch Entdeckungen und Erfindungen auf, welche einen plötzlichen Umschwung herbeizuführen im Stande sind. Einen solchen haben wir seit den letzten 15 Jahren erfahren durch die rasche allgemeine Einführung des Petroleums. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der Gasproduction durch das Petroleum eine bedeutende Schranke gesetzt worden ist, welche rückwirkend nothwendigerweise auch von der Kohlenproduction empfun-

den werden musste.

Eine andere Schranke liegt in der von der Zukunft zu erwartenden besseren Ausnutzung der Wassertriebkräfte, welche bis jetzt nur in ihrer Kindheit gewesen zu sein scheint. Wir können hier nicht auf alle Projecte und Verbesserungen eingehen, durch welche man in neuerer Zeit das Wasser in grösserem Masse als Motor heranzuziehen sucht; wir erlauben uns aber doch daran zu erinnern, dass die auf der Pariser Ausstellung von 1867 zum ersten Male vorgeführte Erfindung von Siemens, Triebkraft auf elektromagnetischem Wege auf weite Entfernungen fortzupflanzen, wodurch die grössere Ausnützung der Wasserfälle und Strömungen ermöglicht wird, doch nicht eine theoretische Spielerei zu bleiben scheint, sondern bereits in das Stadium der practischen Versuche getreten ist.

Lassen wir aber auch die Zukunftsprojecte und halten wir uns blos an practisch bewährte Einrichtungen, so finden wir, dass in Folge der Herstellung und Verbreitung der elektromagnetischen Lichtmaschinen, welche gegenwärtig hauptsächlich von Gramme in Paris und Siemens in Berlin gemacht wer-

den, ein ungeheuerer Umschwung vorbereitet wird.

Nach den Berechnungen, welche mit diesem durch Maschinen erzeugten elektrischen Lichte angestellt worden sind und deren Hauptresultat in Ding-

ler's polytechnischem Journal mitgetheilt wird, kommt dieses Licht bei 6mal stärkerer Leuchtkraft auf die Dauer 33mal billiger zu stehen als das Gas. Gegenwärtig ist das elektrische Maschinenlicht erst in einer Anzahl von Fabriken zu Paris und Mülhausen, auf Güterbahnhöfen und in Häfen, auf dem Platz des Wiener Eislaufvereines und in einigen Hüttenwerken Frankreichs eingeführt. In England wurde auf dem Dampfer Faraday, während er vor Gravesend vor Anker lag, ein Versuch mit einer Siemen s'schen dynamo-elektrischen Lichtmaschine angestellt, welche ein Licht von 4000—6000 Normalkerzen gab. Diese Maschine wurde von einer besonderen Dampfmaschine an Bord getrieben. Die Lampe, welche sich an der Landseite befand, beleuchtete das Ufer soweit hin, dass man in einer Entfernung von über 400 Meter bequem Geschriebenes lesen konnte. Auf der See wird die Lampe an der Mastspitze befestigt und macht so das Schiff nicht nur anderen Fahrzeugen besser sichtbar, sondern lässt auch vom Schiffe aus entfernte Gegenstände deutlicher erkennen und gestattet bei Nacht die verschiedensten Arbeiten an Bord. In manchen Fabriken von Paris, deren Productionszweig besonders scharfe Beleuchtung erfordert, ist die Nachtarbeit erst durch das elektrische Maschinenlicht möglich geworden. Es kann schon angesichts der bis jetzt gemachten Erfahrungen keinem Zweifel mehr unterliegen, dass das Gaslicht nicht blos in den Fabriken und in anderen offentlichen Anstalten, sondern auch bei den städtischen Beleuchtungen allmälig wird verdrängt werden.

Dadurch aber wird eine Ersparniss im Kohlenverbrauch erzielt werden, welche nothwendig einen fühlbaren Einfluss auf die Production äussern muss. Zum Betriebe der durch den russischen Physiker Tablohkoff neuerdings wieder verbesserten elektromagnetischen Lichtmaschinen werden zwar in der Regel Dampfmaschinen gebraucht, allein die zu deren Heizung erforderliche Kohlenquantität steht in verschwindendem Verhältniss zu dem Kohlenverbrauch der Gasöfen.

Die erwähnten Thatsachen führen zu dem Schlusse, dass im Kohlengeschäft, wo sich übrigens schon in ziemlich kurzer Zeit der normale Absatz wieder einstellen wird, in gleichem Masse wie noch beim Eisengeschäft Vorsicht in der Gründung neuer Unternehmungen geboten ist, wenn man sich nicht der Wiederholung ähnlicher Rückschläge aussetzen will.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen und bevor wir den Blick den einzelnen Ländern unseres Planeten zuwenden, sei es gestattet, zunächst in zwei übersichtlichen Tableau's zu zeigen, wie sich die Production von mineralischen Kohlen und von Roheisen auf der ganzen Erde in dem letzten Decennium entwickelt hat. Hierauf möge eine summarische Statistik der heutigen Bessemerstahl-Fabrication Platz finden und an diese sich endlich eine Tabelle anschliessen über die Ausdehnung der Eisenbahnen in allen Theilen der Welt.

## Kohlenproduction der Erde.

|                          |                 |             | Production      |             |                 |                 |  |  |  |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Länder                   |                 | im<br>Jahre | metr.<br>Tonnen | im<br>Jahre | metr.<br>Tonnen | in<br>Procenten |  |  |  |
| Grossbritannien          |                 | 1866        | 103,069,804     | 1876        | 135.611.788     | 31.57           |  |  |  |
| Deutschland              |                 | ,           | 28.162.805      | 1877        | 48.296.367      | 71.48           |  |  |  |
| Frankreich               |                 | , "         | 12,234.455      |             | 16,889.201      | 38.04           |  |  |  |
| Beigien                  |                 | , ,         | 12,774.662      | 1876        | 14,329.578      | 12.17           |  |  |  |
| Oesterreich-Uugarn       |                 | , ,         | 4,893.938       | ۱ , ۱       | 13,862.586      | 175-08          |  |  |  |
| Russland                 |                 | , ,         | 271.538         | 1875        | 1,709.269       | 529.40          |  |  |  |
| Spanien                  |                 | , "         | 432.664         | 1876        | 706.814         | 63.26           |  |  |  |
| Italien                  |                 | ,,          | 70.000          | 1875        | 102.140         | 45.91           |  |  |  |
| Schweden                 |                 | 77          | 36.467          | 1876        | 92.352          | 153-25          |  |  |  |
| Uebrige Länder Europa's  | · · · · · · · · | •           | ?               |             | 80.000          |                 |  |  |  |
| Vereinigte Staaten       |                 | 1866        | 21.856 844      | 1875        | 48.278.447      | 120-25          |  |  |  |
| Canada                   |                 | 7           | 558.519         | 1876        | 709.646         | 27.04           |  |  |  |
| Uebrige Länder Amerika's |                 | :           | 3               |             | 400.000         | 3               |  |  |  |
| Asien                    |                 | .           | 3               |             | 4,120.000       | ?               |  |  |  |
| Afrika                   |                 |             | 3               |             | 100.000         | ?               |  |  |  |
| Australien               |                 | 1866        | 774.000         | 1876        | 1,380.000       | 78.29           |  |  |  |
|                          | Summa           |             | 185,135,686     | 1           | 286,163,188     |                 |  |  |  |

## Roheisenproduction der Erde.

|                          |               |             | Prod            | actio       | n               | Zunahme         |  |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| Länder                   |               | im<br>Jahre | metr.<br>Tonnen | im<br>Jahre | metr.<br>Tonnen | in<br>Procenten |  |
| Grossbritannien          |               | 1866        | 4,596.279       | 1876        | 6,660.893       | 44.92           |  |
| Deutschland              |               | ,,          | 1,000.492       | , ,         | 1,614.687       | 61.20           |  |
| Frankreich               |               | , ,         | 1,260.348       | 1877        | 1,453.112       | 15.30           |  |
| Belgien                  |               | , ,         | 482.404         | 1876        | 490.508         | 1.68            |  |
| Russland                 |               | "           | 314.850         | 1875        | 426.896         | 35.59           |  |
| Oesterreich-Ungarn       |               | , ,         | 284.688         | 1876        | 400.426         | 40.48           |  |
| Schweden                 |               | "           | 230.670         | "           | 851.718         | 52.40           |  |
| Luxemburg                |               | "           | 46.460          | , ,         | 231.658         | 398-62          |  |
| Spanien                  |               | "           | 39.254          | 1873        | 42.825          | 8.93            |  |
| Italien                  |               | , ,         | 22.200          | 1875        | 20.278          |                 |  |
| Uebrige Länder Europa's  | • • • • • • • | •           | 3               | 1876        | 60.000          | 3               |  |
| Vereinigte Staaten       |               | 1866        | 1.225.031       | 1877        | 2,351.618       | 91.04           |  |
| Uebrige Länder Amerika's |               |             | ?               |             | 115.000         | 3               |  |
| Asien                    |               | .           | 3               | .           | 60.000          | ?               |  |
| Afrika                   |               | .           | ?               | .           | 30.000          | ?               |  |
| Australien               |               | ١. ا        | ?               | .           | 15.000          | ?               |  |
|                          | Summa         |             | 9,502.626       |             | 14,324.619      |                 |  |

Die Kohlenproduction der Erde berechnet sich nach der nebenstehenden Uebersicht für das Jahr 1876 auf etwa 286 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Jahre 1866 ergibt sich, wenn man von Amerika (exclusive der Vereinigten Staaten), Asien und Afrika, für welche auch nur annäherungsweise entsprechende Ziffern über die Kohlengewinnung des Jahres 1866 nicht vorliegen, absieht, eine Zunahme der Kohlenproduction des Erdballs für das zwischenliegende Decennium von beiläufig 52.0 %. Den grössten Antheil an der Kohlenproduction der Erde nimmt

Ihnen reihen sich Frankreich, Belgien und Oesterreich-Ungarn an. Das stärkste Wachsthum der Förderung innerhalb der angedeuteten 10 Jahre zeigt (Russland und Schweden, die mit ihren geringen Mengen weniger in Betracht kommen, ausgeschlossen) Oesterreich-Ungarn mit 175.08 % und die Vereinigten Staaten mit 120.85 %. Die schwächste Steigerung ihrer Kohlengewinnung haben Belgien (12.17 % und — Grossbritannien (31.57 %) aufzuweisen. —

Die Roheisenproduction der Erde betrug im Jahre 1876 rund 14.3 Millionen Tonnen. Der Fortschritt der Eisenindustrie in Betreff der producirten Mengen hat nahezu gleichen Schritt mit der Entwicklung der Kohlenindustrie gehalten, denn die Roheisenproduction der Welt ist von 1866 bis 1876 um circa 47.8 % gestiegen. Auch hier zeigt sich die Machtstellung Englands, welches mit 6,660.893 Tonnen, daher mit 46.5 % an der Roheisenproduction der Erde participirt. An Grossbritannien schliessen sich an:

Die Vereinigten Staaten mit 2,351.618 Tonnen =  $17.1^{\circ}/_{\circ}$ Deutschland mit . . . . . 1,614.687 , = 11.3 , Frankreich , . . . . . 1,453.112 , = 10.2 ,

Die intensivste Zunahme in der Production zeigten, Luxemburg und Schweden ausser Betracht gezogen, die Vereinigten Staaten mit 91.96 %, Deutschland mit 61.38 %, und England mit 44.92 %. —

Der gegenwärtige Stand der Bessemerstahl-Fabrication der Erde wird durch folgende Uebersicht veranschaulicht.

| Bessem | Areta | h1_1  | Cahri | cetion  |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| реввеш | ersta | 111-1 | auri  | Cation. |

| Länder                              | Bessemer<br>Stahlwerke | mit<br>Convertern | mit einer Stahl-<br>production von<br>metr. Tonnen |       |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Grossbritannien                     | 25                     | 114               | 762.000                                            | 36.,  |
| Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 111                    | 27                | 534.412                                            | 25.   |
| Deutschland                         | 18                     | 81                | 390.434                                            | 18.5  |
| Frankreich                          | 7                      | 26                | 218.000                                            | 10.4  |
| Oesterreich-Ungarn                  | 13                     | 32                | 97.470                                             | 4.6   |
| Belgien                             | 2                      | 12                | 75,258                                             | 8.6   |
| Schweden                            | 19                     | 88                | 22.138                                             | 1.,   |
| Russland                            | 2                      | 4                 | 8.636                                              | 0.,   |
| Summa                               | 97                     | 334               | 2,108.384                                          | 100.0 |

Es existiren jetzt hiernach auf der Erde 97 Bessemerhütten mit 334 Convertern. Die Gesammt-Fabrication an Bessemerstahl beläuft sich auf 2.1 Millionen Tonnen. Auch in dieser Fabricationsbranche dominirt Grossbritannien (mit 36.1  $^{\circ}/_{\circ}$ ); sodann folgen die Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich. —

Ueberall hängt die Entwicklung des Eisenbahnnetzes auf das Innigste mit der Kohlen-und Eisenindustrie zusammen. Deshalb sind statistische Daten in dieser Richtung nicht ohne Interesse. Es betrug die Länge der Eisenbahnen auf der Erde

| im    | Jahre | 1850 | 41.897  | Kilometer. |
|-------|-------|------|---------|------------|
| 27    | 27    | 1860 | 108.626 | , ,        |
| <br>n | n     |      | 211.109 | n          |
| 27    | n     |      | 268.323 | n          |
| 27    | 77    |      | 293.813 | n          |
|       |       | 1877 | 321.272 |            |

Die Details für das Jahr 1877 (Stand vom 31. December) sind der folgenden Zusammenstellung zu entnehmen.

Das Eisenbahnnetz der Erde Ende 1877 (nach Prof. Dr. Stürmer in Bromberg.)

|                           | Eisenbahnen     | Es kommen Eisenbahnen  |                            |  |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--|--|
| Länder                    | Ende 1877       | auf 100<br>QuKilometer | auf je 10.000<br>Einwohner |  |  |
|                           |                 | in Kilometern          |                            |  |  |
| Deutschland               | 30.303          | 5.4                    | 7.,                        |  |  |
| Grossbritannien           | 27.540          | 8.,                    | 8.1                        |  |  |
| Frankreich                | 23.383          | 4.,                    | 6.,                        |  |  |
| Russland                  | 20.467          | 0.88                   | 2.,                        |  |  |
| Oesterreich-Ungarn        | 18.058<br>8.210 | 2.,                    | 4.                         |  |  |
| Italien                   | 6.199           | 2.0                    | 2.,<br>3.,                 |  |  |
| Schweden                  | 4.791           | 1. <sub>2</sub>        | 3. <sub>7</sub><br>10 •    |  |  |
| Belgien                   | 8.710           | 12.4                   | 6.                         |  |  |
| Schweiz                   | 2,565           | 6.2                    | 9.2                        |  |  |
| Niederlande und Luxemburg | 1.974           | 5.5                    | 4.                         |  |  |
| Türkei                    | 1.537           | 0.40                   | 1.4                        |  |  |
| Dänemark                  | 1.446           | 8.                     | 7.4                        |  |  |
| Rumänien                  | 1.233           | 1.0                    | 2.4                        |  |  |
| Portugal                  | 968             | 1.1                    | 2.,                        |  |  |
| Norwegen                  | 802             | 0.25                   | 4.,                        |  |  |
| Griechenland              | 12              | 0-094                  | 0.08                       |  |  |
| Europa                    | 153.198         | 1.5                    | 4.,                        |  |  |
| Asien                     | 13.096          | 0.08                   | 0.16                       |  |  |
| Afrika                    | 3.255           | 0-01                   | 0.17                       |  |  |
| Vereinigte Staaten        | 128.187         | 1.,                    | 32.,                       |  |  |
| Uebrige Länder Amerika's  | 18.752          |                        |                            |  |  |
| Amerika                   | 146.939         | 0.25                   | 17.3                       |  |  |
| Australien                | 4.784           | 0.06                   | 10.6                       |  |  |
| Totalsumme                | 321,272         | 0-24                   | 2.,                        |  |  |



## EUROPA.

## Grossbritannien.

(315.325 Quadrat-Kilometer. — 32,800.000 Einwohner.)

## K o h l e.\*)

Urkundlich wird der Verbrauch von Steinkohlen in England erst im 13. Jahrhundert erwähnt. König Heinrich III. ertheilt 1233 den Bewohnern von Newcastle am Tyne die Freiheit, "Steine und Kohlen zu graben und dieselben zu ihrem Vortheil anzuwenden". In einem Lande, das noch heute zu Tage auslaufende, wenn auch nicht mehr abbauwürdige Kohlenflöze enthält, wird der Werth und die Verwendung der mineralischen Brennstoffe schon viele Jahrhunderte zuvor bekannt gewesen sein und ist die Behauptung, dass schon die Römer bei der Eroberung Englands den Abbau der Steinkohlen vorgefunden, zwar nicht historisch nachgewiesen, jedoch sehr glaubwürdig. Schon während der Regierung Eduards I., des Nachfolgers Heinrichs III., fangen die Gewerke der Stadt London an, statt Holz Steinkohlen zur Heizung zu verwenden. Der Adel beschwert sich dagegen, da der Rauch der Gesundheit nachträglich sei, und König Eduard erlässt eine geharnischte Verordnung gegen den Verbrauch von Steinkohlen, bis der später eintretende Holzmangel, andere Heizvorrichtungen, vor allen Dingen aber die bessere Erkenntniss und die Gewöhnung an die Neuerung die Wiederaufhebung des Verbots herbeiführen lassen. Das sind die Anfänge des Steinkohlenbergbaues in einem Lande, das gegenwärtig pro Jahr über 130 Millionen Tonnen Steinkohlen producirt, eine Dampfkraft verwendet, welche der Arbeitskraft von etwa 800 Millionen Menschen gleichzustellen ist und in der Ausdehnung, wie in der Vielseitigkeit seiner Industrie alle anderen Staaten übertrifft.

<sup>\*)</sup> Literatur. Mineralische Kohle von J. Pechar und Dr. Peez, Officieller Bericht der Wiener Weltansstellung (Wien 1874). — Report of the Commissioners relating to Coal in the United Kingdom (London 1871). — E. Hull, the Coal-fields of Great-Britain (London, 1873). — Warrington, W. 8 myth, Coal and Coalmining (London 1872). — Mineral statistics of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland, for the years from 1855 to 1876. By Robert Hunt, Keeper of Mining Records London). — Geinitz, Fleck und Hartig, Die Steinkohlen (München 1865). — Jahresberichte des Vereins für die bergbaulichen Interessen in Dortmund. — Dr. Frantz, Zeitschrift für Handel, Gewerbe und Volkswirthschaft (Beuthen). — Zincken, Die Braunkohle (Hannover 1867).

Geographische und geologische Verhältnisse.

Die Kohlenformation Grossbritanniens erstreckt sich auf eine Fläche von nahezu 7000 englischen Quadratmeilen (über 1,800.000 Hectar), von denen etwa 72  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  auf England, 26—27  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  auf Schottland, der Rest mit 1—2  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  auf Irland entfällt.

In Betrieb waren: Im Jahre 1854 . . 2.397 Gruben mit einer Förderung von 65 Mill. metr. Tonnen 1857 . . 2.867 66 1860 . . 3.009 85 1863 . . 3.160 89 " " " " " " 125 1872 . . 3.850 " " " " " " 133 1875 . . 3.933 77 " " " 77 1876 . . 4.002 135

In den Uebersichten für 1876 sind 22 Productionsreviere angegeben, von denen 4 weniger als 1 Million metr. Tonnen förderten, 8 über 1 Million und weniger als 5 Millionen, 4 zwischen 5 und 10 Millionen und der Rest zwischen 10 und 20 Millionen Tonnen, und zwar:

| South Durham     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 19,721.701 | $\mathbf{metr.}$ | Tonnen   |
|------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|------------|------------------|----------|
| Yorkshire        |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 15,296.160 | 77               | 77       |
| North Durham     | un  | .d ] | Nor | th  | um  | be  | rla | nd   |     |  | 12,781.788 | "                | 'n       |
| South Wales      |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 12,164.909 | "                | "        |
| Scotland (East)  |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 11,854.330 | "                | 77       |
| South Staffords  | hir | eτ   | ınd | V   | Vor | ces | ste | rsh: | ire |  | 10,242.364 | 77               | 77       |
| West Lancashir   | e   |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 9,271.000  | "                | n        |
| North und East   | Ł   | an   | cas | hir | e   |     |     |      |     |  | 8,397.240  | "                | "        |
| Derbyshire .     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 7,137.756  | "                | 77       |
| Scotland (West)  | )   |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 7,109.870  | "                | ,,       |
| Monmouthshire    |     |      | ,   |     |     |     |     |      |     |  | 4,571.985  | 77               | 77       |
| Staffordshire (N | or  | th)  |     |     |     |     |     |      |     |  | 4,142.789  | "                | n        |
| Nottinghamshir   |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |            | 77               | ,,<br>17 |
| North Wales      |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 2,242.566  | 77               | n        |
| Cumberland und   |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |            |                  | ,,       |
| Gloucestershire  |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |            |                  | ,,       |
| Shropshire .     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 1,070.919  |                  | ,,       |
| Leicestershire   |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 1,021.080  |                  | "        |
| Warwickshire.    |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |            |                  | 77       |
| Somersetshire    |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |            |                  | "        |
| Cheshire         |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |            | n                | n        |
| Ireland          |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  | 126.935    | "                | "        |
|                  |     |      |     |     |     |     |     |      |     |  |            |                  |          |

Die Zahl der Kohlenbergwerke steht in den einzelnen Revieren keineswegs in einem bestimmten Durchschnitts-Verhältnisse zur Gesammtförderung. So hat unter den grossen Kohlengebieten des Nordens in England South Durham 185 Bergwerke und producirt 19 Millionen Tonnen, North Durham 185 Werke, welche nur 12 Millionen produciren. Leicestershire mit einer geringen Anzahl Werke fördert mehr Kohlen als Warwickshire mit einer grösseren Zahl. Nottinghamshire fördert dreimal so viel Kohlen als Somersetshire, obschon es nur 3 Zechen mehr hat. Auch die Zu- und Abnahme der Zechen schliesst nicht immer eine Zu- oder Abnahme der Production in sich. Im nördlichen Gebiete vermehrte sich die Zahl der Werke, aber die Förderung war eine geringere. In Lancashire nahm die Zahl der Zechen ab, aber die Förderung stieg.

Unter den Kohlen erzeugenden Bezirken war das "grosse nördliche Kohlenfeld in Durham und Northumberland" von jeher das wichtigste. Seit der Regierung der Königin Elisabeth bis zu Anfang dieses Jahrhundertes waren selbst die südlicheren Provinzen, London eingeschlossen, mit ihrem Bedarf vorzugsweise auf dieses Gebiet angewiesen. Seitdem hat sich aber die

Production auch in den anderen Bezirken ausserordentlich gehoben und sind hierbei die nach den Kohlenbezirken geführten Eisenbahnen und Canäle von ausserordentlichem Einflusse gewesen. Selbstverständlich sind in Bezug auf die Production unter den einzelnen Bezirken allein im Laufe der letzten Jahrzehnte mancherlei Veränderungen und Verschiebungen eingetreten. Namentlich haben Schottland und Wales, Yorkshire, Stafford- und Worcestershire ihre Production in den Jahren von 1860 ab erheblich gesteigert, während andere Bezirke, wie Shropshire, Cheshire, das gleiche procentuale Wachsthum nicht aufzuweisen haben. Irland ist auf seiner niedrigen Productionsziffer constant stehen geblieben.

Geographisch werden die Kohlenfelder gewöhnlich in drei grosse Gruppen

zerlegt, und zwar:
1. in die Kohlen des Nordens: Durham, Northumberland, Cumberland,

- in die des Centrums: Yorkshire, Derbyshire, Lancashire, Staffordshire, Cheshire, Nottinghamshire, Worcestershire, Leicestershire, Warwickshire;
   in die des Westens: Süd-Wales und die kleineren Becken im Süden;

4. in die Kohlen Irlands.

In Bezug auf die geologischen Verhältnisse lässt sich jedoch diese Eintheilung kaum aufrechthalten, ebensowenig in Betreff der Qualität der in den einzelnen Bezirken gewonnenen Kohlen. Ihrer Bedeutung nach rangiren

die Gruppen etwa in folgender Weise:

1. Durham und Northumberland. Dieses Revier producirt allein fast 1/4 der gesammten Kohlenförderung Grossbritanniens. An der Ostküste, südlich von der schottischen Grenze gelegen, erstreckt es sich auf eine Länge von 80 und auf eine Breite bis zu 32½ Kilometer über eine Oberfläche von circa 1140 Quadrat-Kilometer. Hier liegen zwischen Tyne und Wear die besonders für den Hausbrand beliebten Wallsendkohlen; vom Tyne nördlich die dichte Maschinenkohle, im Westen eine ausgezeichnete, für den Hohofenbetrieb besonders geeignete Cokekohle. Das Kohlenlager enthält im Durchschnitt 12 Flöze mit zusammen 12—18 Meter Mächtigkeit. Die Lagerung der Flöze ist für den Abbau nicht ungünstig, das Deckgebirge ziemlich fest, sodass für viele Schächte nur wenig Abzimmerung nöthig ist. Dagegen liegen manche Flöze so tief, dass die Anlagekosten sich sehr hoch stellen und für den Betrieb die Beseitigung der nicht selten massenhaft zuströmenden Wässer grosse Schwierigkeiten verursacht. In solchen Schächten sind auch die gefürchteten schlagenden Wetter nicht selten. Technisch stehen hier die Vorrichtungen für Wetterzuführung, Wasserhebung, Förderung, wie für sämmtliche Anlagen innerhalb und ausserhalb des Schachtes anerkannt auf einer hohen Stufe, auch die Arbeiterverhältnisse sind im Allgemeinen hier günstiger, als in den meisten andern Kohlenbezirken.

Die Lage des Kohlengebietes an der See, gestützt auf die Häfen Newcastle, Sunderland, Hartlepool, die vorzüglichen Einrichtungen für Ein- und Ausladungen am Tyne, der rege Seeverkehr mit circa 80.000 Seeleuten, die allein für die Küstenschifffahrt der nördlichen Kohlenhäfen thätig sind, sie haben ermöglicht, dass die Kohlenwerke von Durham und Northumberland im Versand der Kohle für In- und Ausland die erste Stelle einnehmen. Durchschnittlich werden von hier aus jährlich 14—15 Millionen Tonnen Kohlen verschifft. Ausserdem hat sich in der Nähe eine sehr bedeutende Industrie entwickelt, von der in erster Linie der Hohofen- und Walzwerkbetrieb, Locomotiven-, Schiffs- und Maschinenbau, die Fabrication von Chemicalien

aller Art, besonders Soda, Glasindustrie und andere zu nennen sind.

|   |    |       |      |  |  |  |      |       |       | den an K |   |       |    | : |
|---|----|-------|------|--|--|--|------|-------|-------|----------|---|-------|----|---|
| 1 | m  | Jahre | 1854 |  |  |  | 15.4 | Mill. | metr. | Tonnen   | = | 100.0 | %  |   |
|   | 79 | **    | 1864 |  |  |  | 23.3 | ,,    | ,     | n        | = | 151.3 | 27 |   |
|   | 'n | "     | 1870 |  |  |  | 27.7 | 77    | ,,    | ,,       | = | 179.9 | 77 |   |
|   |    | "     | 1876 |  |  |  | 32.4 | "     |       | ,,       | = | 210.4 | 77 |   |

2. Yorkshire und Derbyshire. Ziemlich in der Mitte Englands mit einer schwachen Neigung nach Westen gelegen, erstrecken sich die dortigen Lager in einer Länge von 105 und einer Breite von 11—33 Kilometer zwischen Leeds und Nottingham auf circa 1290 Quadrat-Kilometer. Durchschnittlich finden sich in 10, 12 bis 16 Flözen mit je 1.5—2.6 Meter Mächtigkeit zusammen etwa 14 Meter Kohle, darunter die bewährte Kohle von Süd-Yorkshire, die Schwarzschale von Derbyshire und die für den Hausbrand sehr renommirte Kilburnkohle. Der Bezirk ist an dem Export der Kohle weniger betheiligt als Northumberland und Durham, findet vielmehr seinen Hauptabsatz in der reichentwickelten Industrie des mittleren Englands.

Die Production betrug:

Im Jahre 1854 . . . . . . . . . 7.6 Mill. metr. Tonnen = 100.0 % 1870 . . . . . . . . . . . . 15.1 " " " = 198.7 " = 198.7 " = 294.7 " = 294.7 "

Die Production betrug:

Im Jahre 1854 auf 367 Werken 7.7 Mill. metr. Tonnen = 100.0 % 1870 , 411 , 15.1 , , , = 201.3 , = 252.0 , = 252.0 ,

4. Wales, Monmouthshire, Gloucestershire. Die südlichen Kohlenlager von Wales sind hiervon die bedeutendsten. Sie erstrecken sich über 1.450 Quadrat-Kilometer und enthalten — allerdings meist in grosser Tiefe (bis zu 600 Meter) — 8, jedoch auch 15, und sogar 18 Flöze mit 5.5, 8.5 und 22.5 Meter Mächtigkeit. Die nur wenig Rauch gebende Kohle von Aberdare ist als Maschinenkohle viel begehrt. Cardiff und Swansea bilden ihre Ausfuhrhäfen, der grösste Theil der Förderung wird indessen in Wales von den grossen Hüttenwerken auf Eisen, Zinn und Kupfer beansprucht. Die besten Flöze sollen hier jedoch bereits ihrer Erschöpfung entgegengehen.

jedoch bereits ihrer Erschöpfung entgegengehen.

Das Kohlengebiet in Nord-Wales (auch das Kohlenfeld von Denbighshire genannt) liegt im Nordosten von Wales und producirte in 1860 mit 39 Kohlengruben 1.1 Millionen, 1869 mit 31 Gruben 1.4 Millionen, 1876

2.2 Millionen Tonnen.

Das Monmouthshire-Kohlenbecken (Production in 1876 4.5 Mill. Tonnen) wird, weil gewisse Uebereinstimmungen in der geologischen Lagerung

vorhanden sind, gewöhnlich den Kohlenfeldern von Wales zugezählt.

Dasselbe ist auch bisweilen der Fall mit den Kohlenfeldern von Gloucestershire in der Nähe von Bristol und Bath. Geologisch ist dies kaum zu rechtfertigen, den Lagerungsverhältnissen nach nähert sich vielmehr dieses Revier eher dem belgischen, als dem englischen Typus. Es fehlt nicht an recht störenden Verwerfungen, auch sind die Flöze meist von nur geringer Mächtigkeit. Eine Ausnahme macht das kleine Becken "Forest of Dean", das 11 Flöze mit zusammen über 8 Meter Kohlen enthält. Die Production von Gloucestershire betrug in 1876 1.27 Mill. Tonnen.

In den beiden grössten Becken der Gruppe, in Süd-Wales und in Monmouthshire, wurden gefördert:

Im Jahre 1854. . . . 8.6 Mill. metr. Tonnen = 100.0 %1864. . . . 11.1 " = 129.0 **"** " = 183.7 , 1870. . . . 15.8 " =194.2 , 1876. . . . 16.7

5. Lancashire. Der Flächeninhalt dieses Reviers ist zu nur etwa 360 Quadrat-Kilometer anzunehmen. Die Flöze sind nicht sehr mächtig, ausnahmsweise in der Nähe von Manchester bis zu 16 Flöze mit einer Gesammtmächtigkeit von 20.5 Meter Kohle. In Folge einer wenig regelmässigen Lagerung hat auch der Betrieb mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen. Reichlich wird dies aber durch die meist gute Qualität der Kohle — auch die bekannte Cannelkohle gehört dem Revier an - ausgeglichen. Dazu kommt nun noch, dass neben einer namhaft entwickelten Eisenindustrie die grosse englische Baumwollspinnerei und Weberei hier ihren wichtigsten Concentrationspunkt besitzt. Man braucht nur die Hauptplätze Manchester, Liverpool, Bolton, Rochdale, Oldham zu nennen, um sofort zur Erkenntniss zu bringen, dass allein der Bedarf der riesig entwickelten Industrie eine sehr starke Nachfrage nach fossilen Brennstoffen unterhalten muss. Ebenso bekannt ist, welche Stellung der Hafenplatz Liverpool im englischen Kohlenhandel einnimmt. Producirt wurden:

Im Jahre 1854 . . . 9.2 Mill. metr. Tonnen = 100.0 %

"" 1870 . . . 14.0 " " = 152.2 "

"" 1876 . . . 17.6 " " " = 191.3 "

6. Staffordshire, Worcestershire, Cheshire. In der Regel werden Nord-Staffordshire und Cheshire, andererseits Süd-Staffordshire und Worcestershire. shire zusammengenannt und entspricht dies den Absatzverhältnissen, bis zu einem gewissen Grade auch der geologischen Lagerung der Kohlengebirge. Der nördliche Theil dieser Gruppe ist recht reich an Flözen, die an manchen Stellen mit einer Gesammtmächtigkeit von 30—42 Meter Kohle auftreten. Ueber diesen Flözen liegt nicht selten der bekannte Blackband-Eisenstein, darüber wiederum die grossen Thonlager, auf welche die Steingut- und Thonwaarenindustrie Englands gegründet ist. In Cheshire finden sich die grossen englischen Salzlager, das Fundament der riesig entwickelten chemischen Industrie Grossbritanniens.

In Süd-Staffordshire und Worcestershire ist die Zahl der Flöze nicht so gross, wie im nördlichen Bezirk, doch ist die Mächtigkeit einzelner Flöze um so bedeutender, bis zu der ausserordentlichen Stärke von 8-11 Meter ansteigend. Die Kohlen liegen theilweise nicht so tief, wie in den meisten andern Revieren, die Anlagen sind deshalb nicht so kostspielig wie im Norden, und die Oberfläche ist mit einer grossen Anzahl von Schächten und Schornsteinen der Kohlenzechen bedeckt. Freilich will man auch behaupten, dass der Betrieb hier weniger rationell und nicht so sparsam wie im Norden geführt werde.

Auch dieser Bezirk findet in der inmitten desselben liegenden Eisenindustrie, in den Hohöfen, Eisengiessereien, Schmieden, Hammerwerken und den sonstigen industriellen Anlagen direct guten Absatz. Für den Versand der Kohlen nach der Ferne sorgen auch in diesem durch die vielen Werke in Kohlenstaub gehüllten "Schwarzen Lande" zahlreiche Bahn- und Canal-

verbindungen.

Die Förderung betrug: Im Jahre 1854 . . . . . . 8.4 Mill. metr. Tonnen =  $100.0^{\circ}/_{0}$ 1870 . . . . . 14.4 1876 . . . . . 14.9 14.4 , , = 171.4 , = 177.4 ,

7. Nottinghamshire, Leicestershire, Warwickshire gehören geographisch den Kohlenbecken des mittleren Englands an, sind auch in geologischen Historiak gischer Hinsicht von den Revieren von Yorkshire und Derbyshire nicht sehr verschieden. Im Jahre 1860 fanden sich in Nottinghamshire 21, in Leicestershire 14, in Warwickshire 17 Kohlengruben, im Jahre 1869 für dieselbe Reihenfolge 26, 10, 16, zusammen 52 Kohlengruben. Gefördert wurden:

```
Im Jahre 1854 . . . . .
                            1.2 Mill. metr. Tonnen = 100.0^{\circ}/_{0}
           1869 . . . . .
                            2.9 "
                                                "
                                        77
```

8. Cumberland und Westmoreland. Im nordwestlichen Theile von England gelegen, repräsentirt dieses Gebiet, das sich über 3 Kilometer bis unter den Meeresgrund (St. Georgs-Canal zwischen England und Irland) erstreckt, ein eines 48 Kilometer langes und O Villegen und Irland) erstreckt, ein eines 48 Kilometer langes und O Villegen und Irland) erstreckt, ein eines 48 Kilometer langes und O Villegen und Irland) streckt, ein circa 48 Kilometer langes und 9 Kilometer breites Kohlenfeld. Hinter den benachbarten Bezirken von Durham und Northumberland steht es in der Mächtigkeit seiner Flöze, auch in der Qualität seiner Kohlen zurück. Letztere eignen sich unter Anderm weniger gut zur Vercokung, wesshalb die in Cumberland mit vorzüglichen Erzen ausgestattete Eisenindustrie veranlasst ist, für den Bessemerprocess und die Stahlproduction bestimmte Kohlen aus Whitehaven ist der Verschiffungsplatz dem Durham-Revier zu beziehen. des Reviers.

Producirt wurden:

```
Im Jahre 1854 . . . . .
                           0.9 Mill. metr. Tonnen = 100.0^{\circ}/_{0}
                                                     = 155.5 ,
           1870 . . . . .
                           1.4
                                 "
                                       77
                                               "
           1876 . . .
                            1.4
                                                     = 155.5
```

Die übrigen Reviere Shropshire, Somersetshire, schliesslich Irland sind in ihrer Production noch geringer und kommen mit ihrem Absatz über den localen Verkehr nur wenig hinaus, wenigstens nicht in dem Masse wie die vorerwähnten Bezirke. In Shropshire wurden 1873 grössere Lager von Hämatit-Erzen entdeckt, welche den hier vorhandenen, allerdings schon stark abgebauten Kohlenlagern erhöhte Wichtigkeit verliehen haben.

## Braunkohlen und Torf.

Gegenüber dem grösseren Heizwerth und dem massenhaften Vorkommen der Steinkohle sind die vorhandenen Braunkohlen- und Torflager stark vernachlässigt worden, was unter den obwaltenden Umständen auch wirthschaftlich richtig gewesen sein mag. Bis auf ganz vereinzelte Vorkommen sind die englischen Braunkohlen meist auch von untergeordneter Qualität und lassen z.B. mit den ausgezeichneten Sorten des durch den Braunkohlenbergbau berühmten Beckens im nordwestlichen Böhmen auch nicht entfernt einen Vergleich zu.

Am bekanntesten ist das seit etwa 100 Jahren benutzte Braunkohlen-becken von Bovey (Devonshire), mit 10 Flözen von in Summa etwa 30 Meter Kohlenmächtigkeit. Lignite finden sich sodann bei Bothfield, Heathfield, Downholme, Hudswell in der Grafschaft Sussex, in Irland bei Lough Neagh (3 Flöze

mit 10 Meter Gesammtmächtigkeit), Ballintoy (7 Meter), Ball macadam, in Schottland an der Mündung des Broraflusses, auf den Inseln Skye und Wight u. a. O.

Ausgedehnte Torflager finden sich im schottischen Hochland, vorzugsweise aber in Irland, wo die Unterscheidung, ob man Torf oder Braunkohlen vor sich hat, oft sehr schwierig ist. Dies sind die Sorten, auf welche sich meist die bekannte Verwerthung des Torfs oder der erdigen torfartigen Braunkohle zu den Destillationsproducten des Paraffins und Stearins, des Photogens und Solaröls gründet.

Gesammtproduction Grossbritanniens an Steinkohlen.

Ueber die Productionen der Steinkohlen weichen die älteren Angaben insofern von einander ab, als manche statistische Aufstellungen diejenigen Kohlen-quantitäten, welche von den Werken selbst für ihre Förder- und Wasserhaltungsmaschinen, überhaupt für den Betrieb verbraucht worden sind, nicht berücksichtigen und nur das zum Verkauf gebrachte Kohlenquantum berechnen, während andere Aufstellungen die gesammte Förderung angeben. In der

folgenden Tabelle ist, so weit dies für die früheren Jahrgänge zu ermitteln war, die gesammte Kohlenförderung (einschliesslich des eigenen Verbrauchs der Werke) berechnet worden. Die Production betrug:

| im Jahre | metr. Tonnen                                                                                                                                                                       | Werth<br>M                                                                                                                                                       | im Jahre | metr. Tonnen                                                                                                                                                                    | Werth<br>M                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1840     | 34,572.000<br>45,328.000<br>65,695.984<br>65,297.794<br>67,533.050<br>66,279.267<br>65,887.173<br>72,966.100<br>85,387.381<br>86,829.031<br>84,796.905<br>89,523.213<br>94,394.501 | 306,308.168<br>329,235.744<br>340,274.34<br>331,839.433<br>331,867.882<br>366,536.958<br>408,617.963<br>426,957.696<br>416,761.990<br>440,520.660<br>473,701.118 | 1865     | 99,662.106<br>103,069.804<br>105,982.862<br>104,600.626<br>109,231.448<br>110,784.572<br>119,247.714<br>125,473.273<br>129,049.015<br>127,043.949<br>133,976.778<br>135,611.788 | 501,057.792<br>518,823.907<br>533,475.461<br>526,535.601<br>548,417.673<br>563,751.235<br>718,898.515<br>945,673.540<br>972,630.738<br>936,240.541<br>942,658.384<br>953,015.041 |

Für die Jahre vor 1840 liegen vielfache Angaben sowohl über die Production einzelner Kohlenreviere wie über den Absatz vor und reichen derartige Zusammenstellungen, beispielsweise über die Zufuhr von Kohlen nach London, über die Verschiffung aus bestimmten Häfen, die Förderung einzelner Werke u. s. w. bis fast zu dem Jahr 1700 zurück. Man hat danach die Höhe der Production auch für frühere Jahre, als in der vorliegenden Tabelle angegeben, abzuschätzen versucht, doch sind alle diese Ziffern von mehr oder weniger zweiselhaftem Werth. Sobald es sich um Erhebungen handelt, welche von mehreren Tausend Werken über Gewichtsobjecte von über Hundert Millionen Tonnen und über Werthe von vielen Millionen Pfund Sterling einzuholen sind, bleiben grössere oder kleinere Fehler unvermeidlich, und deshalb sind auch die für die letzten Jahre gegebenen Gewichts- und Werthziffern, so sorgfältig sie gesammelt sein mögen, nicht absolut, sondern nur annähernd richtig. Je weiter man indessen zurückgeht, um so mehr bleibt man dann der Vermuthung oder einer sehr unsicheren Wahrscheinlichkeitsberechnung überlassen. Auch die für die Jahre 1840 und 1850 notirte Production ist, obgleich die etwaigen Fehler nicht gross sein können, noch mit Vorsicht aufzunehmen. Zuverlässiger ist die englische Kohlenstatistik erst vom Jahre 1854 ab.

Für die Zunahme der Production ergeben sich nach vorstehender Tabelle folgende Procentualziffern:

Die Production ist gestiegen (Anfangsziffern jeder Periode = 100°/0)

dem Gewicht nach dem Werth nach

|     |           | aem  | Gewicht nach          | dem werm u            |
|-----|-----------|------|-----------------------|-----------------------|
| von | 1854-1860 | <br> | 129.8 °/ <sub>0</sub> | 134.1 °/ <sub>0</sub> |
| **  | 1854-1870 | <br> | 168.6 n               | 184.0 ,               |
| "   | 1854—1876 | <br> | 206.4 ",              | 311.1 ",              |
| 12  | 18601870  | <br> | 129.6                 | 138.0 "               |
| "   | 1860—1876 | <br> | 159.1 ",              | 233.2 ,               |
| "   | 1870-1876 | <br> | 122.5 "               | 169.1 "               |

Seit dem Jahre 1840 hat sich die englische Kohlenproduction ungefähr vervierfacht, seit 1857 verdoppelt. Von dem ungeheuren Quantum von über 130 Millionen Tonnen wird man sich kaum eine richtige Vorstellung machen können. Eine einzige Jahresförderung würde ausreichen, um das ganze Königreich England einschliesslich Wales längs der ganzen Seeküste im Süden, Osten und Westen, im Norden längs der schottischen Grenze mit einer Mauer von 4 Meter Höhe und 1 Meter Breite zu umgeben. Wollte man daraus eine Säule bauen, welche 50 Meter im Durchmesser besässe, sie würde so hoch ausfallen, dass sie in unseren Breiten mit ewigem Schnee bedeckt wäre.

## Qualität der Kohle.

Wie bereits erwähnt, ist die Qualität der englischen Kohle sowohl nach den Revieren, wie nach den einzelnen Schächten sehr verschieden. Es fehlt durchaus nicht an geringen Sorten von nur mässigem Brennwerthe, an erdigen oder steinigen Kohlen, an Qualitäten, welche leicht zerfallen, der Verwitterung schnell unterliegen, und was derartige Untugenden einer weniger guten oder schlechten Kohle mehr sein mögen. Im Allgemeinen überwiegen aber doch die besseren Sorten erheblich und alle die wechselnden Ansprüche, welche an die Kohlen je nach deren Verwerthung überhaupt nur gemacht werden können, werden durch die englischen "schwarzen Diamanten" im höchsten Masse befriedigt. Wir geben nachstehend die Analysen von 16 Kohlensorten besserer Qualität: Qualität:

Chemische Analysen.

|                                                                                   | In 100 Gewichtstheilen ge-<br>trockneter Substanz |             |            |            |                  |       |                | In 100 Gewichts-<br>theilen aschen-<br>freier Substanz |            |            |                      | iltniss                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|------------|
| Englische Kohle                                                                   |                                                   |             |            |            |                  |       |                |                                                        |            |            | des dispo-<br>niblen | des nicht-<br>disponiblen    | Analytiker |
|                                                                                   | Kohlenstoff                                       | Wasserstoff | Saueratoff | Stickstoff | Schwefel         | Asche | Kohlenstoff    | Wassertoff                                             | Sauerstoff | Stickstoff | zum F                | erstoffs<br>Cohlen-<br>= 100 |            |
| 1. Stückkohle von                                                                 |                                                   |             |            |            |                  |       |                |                                                        |            |            |                      |                              |            |
| Westhartley<br>(Norden)<br>2. Beste Kohle von<br>Newcastle                        | 84.58                                             | 5.70        | 5.04       | 1.29       | 0. <sub>on</sub> | 3.35  | 87.54          | 5.90                                                   | 5.23       | 1.33       | 58.02                | 9.36                         | Grundmau   |
| (Norden) 3. Cannelkohle von Newcastle                                             | 84.31                                             | 5.09        | 7.24       | 1.49       | 0.13             | 1.72  | 85-92          | 5. <sub>18</sub>                                       | 7:38       | 1+51       | 47.39                | 12,94                        | 77         |
| (Norden) 4. Seaton - Dampf-<br>kessel-Kohle                                       | 86.17                                             | 5.61        | 3.71       | 1.14       | 0-07             | 3.11  | 88.99          | 6.00                                                   | 3.83       | 1.18       | 60.86                | 7-na                         | 7          |
| (Norden)<br>5. Low-Main-Flöz-                                                     | 78-65                                             | 4,65        | 14.21      |            | 0.55             | 2.49  | 80.54          | 4.76                                                   | 14.70      |            | 36.17                | 22.84                        | Dick       |
| kohle (Norden)  6. Nusskohle von Sunderland                                       | 78.69                                             | 6.00        | 10.01      | 2.37       | 1.51             | 1.36  | 81.01          | 6.17                                                   | 10.38      | 2.4        | 56-41                | 19-75                        | Taylor     |
| (Norden)                                                                          | 74.94                                             | 5.12        | 5.15       | 1.31       | 0.77             | 12.06 | 86.59          | 5.98                                                   | 5.95       | 1.34       | 58.27                | 10.77                        | Grandman   |
| <ol> <li>Schmiede - Koh-<br/>le (Norden).</li> </ol>                              | 82.72                                             | 5.24        | 6.35       | 1.49       | 0.26             | 3.95  | 86.35          | 5.47                                                   | 6-61       | 1.57       | 51.56                | 11.68                        | 7          |
| 8. Nusskohle von<br>Hartlepool<br>(Norden)                                        |                                                   |             |            | 1.14       | 0.75             | 7.14  |                |                                                        | 11.74      |            |                      | 19.82                        |            |
| 9. Maschinenkokle<br>von Grimsby                                                  |                                                   |             |            |            |                  |       |                |                                                        |            |            |                      |                              |            |
| (Süd-Wales) .                                                                     | 82.26                                             |             | 2.20       | 1          | 0.17             | 14    | Terr           | 3.77                                                   |            | 1.20       | 56.40                | 13.14                        | n          |
| (Stid-Wales) .                                                                    | 82.56                                             | 5.36        | 8.22       | 1.65       | 0.75             | 1.46  | 84.42          | 5.48                                                   | B-40       | 1.70       | 49.98                | 14.92                        | Noad       |
| lais (SWales)<br>t2. Kohle von Wolverhampton                                      | 89.35                                             | 4.43        | 3.25       | 1.24       | 0.55             | 1.20  | 90.93          | 4.51                                                   | 3.30       | 1.26       | 43.22                | 6.22                         | Riley      |
| (Staffordshire) 13. Wigan Cannel- kohle (Lan-                                     | 78.57                                             | 5.29        | 12.        | 1.84       | 0.39             | 1.03  | 79-an          | 5-34                                                   | 13.01      | ٠          | 46.75                | 20.32                        | Vaux       |
| cashire)<br>14. Kohle von                                                         | 84.07                                             | 5.71        | 7,82       |            |                  | 2.40  | 85-st          | 5.85                                                   | B.34       |            | 52.91                | 15.26                        | Regnault   |
| Ayrshire<br>(Schottland) .<br>5. Splintkohle aus<br>den Elgingru-<br>ben (Schott- | 76. <sub>08</sub>                                 |             |            |            |                  | 1.06  |                |                                                        | 13.77      |            |                      | 25.22                        | Rowney     |
| land)                                                                             | 80.62                                             | 6.16        | 10.61      | 0          | 0.84             | 24.22 | 82.50<br>80.98 | 12.00                                                  | 5.60       | 1.02       | 45.58                | 18-12                        | Matter     |

In keinem Lande ist wohl auch die Technik der Kohlenverwerthung so ausgebildet wie hier. Jeder Grubenbesitzer hat entweder aus eigenem Studium oder durch seine Abnehmer die genaueste Kenntniss darüber erlangt, ob seine Kohlen sich besser zum Hausbrand oder zur Kesselfeuerung, zur Gasbereitung oder für den Hohofenbetrieb eignen, ob sie für die Heizung auf Dampfschiffen passen und ob ihre Structur und Festigkeit den Export gestatten. Jede Industriebranche, jede specielle Heizungsmethode stellt an die Kohlen andere Ansprüche: der englische Kohlenbergbau kann sie sämmtlich befriedigen, denn unter den vielen Tausend verschiedenen Sorten und Qualitäten haben sich stets auch solche mitbefunden, welche den weitgehendsten, wenn nur sonst noch gerechtfertigten Anforderungen entsprechen.

Interessant sind die Versuche\*, welche die kaiserl. deutsche Admiralität im Jahre 1876 über den Heizwerth und die Brauchbarkeit englischer, besonders für Dampfschiffsheizung geeigneter Kohlen im Vergleich mit westfälischen Kohlen auf der Marinestation zu Wilhelmshafen angestellt hat. Es handelte sich hierbei nicht um die Frage, ob die englischen Kohlen überhaupt für die deutsche Marine brauchbar seien — dies wurde von vornherein bejaht, nachdem die deutschen Kriegsschiffe bisher ausschliesslich englische Kohlen verbraucht hatten, — sondern um die Untersuchung, ob die besten deutschen Kohlen den englischen gleichkommen würden. Diese Probeversuche sind nicht etwa in einem Laboratorium mit kleinen ausgewählten Musterstücken, sondern auf grossem practischen Fusse vermittels eines Schiffsdampfkessels und unter genau den gleichen Verhältnissen bei jeder Kohlensorte angestellt worden: sie sind daher im strengsten Sinne des Wortes als vergleichende zu betrachten. Von den englischen wie von den westfälischen Kohlen wurden die für den genannten Zweck bestbekannten Kohlensorten ausgewählt. Wir geben in der folgenden Tabelle nur die Hauptresultate.

| Bezeichnung<br>der<br>Kohlen | Gewicht<br>eines<br>Cubm.<br>zer-<br>schlage-<br>ner<br>Kohlen |                 | Kelative | Stündli<br>per Quad | cizkra<br>ch sind<br>irMeter<br>fläche<br>Wasser<br>von 0°<br>ver-<br>dampft | pr. Kg.<br>Kohlen<br>ist Was-<br>ser von<br>0° ver-<br>dampft | Zeitdauer<br>des<br>Rauches |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|                              | Kg.                                                            | °/ <sub>0</sub> | %        | Kg.                 | Kg.                                                                          | Kg.                                                           | Minuten                     |  |
| Englische 1)                 | 720.1                                                          | 10.048          | 51.60    | 81.47               | 705.82                                                                       | 8.655                                                         | 5-51/9                      |  |
| 2)                           | 746.3                                                          | 10.012          | 48.08    | 89.41               | 755.76                                                                       | 8.452                                                         | $5-6^{1}/_{2}$              |  |
| Süd-Wales 1)                 | 729.7                                                          | 7.213           | 46.26    | 110.43              | 922.14                                                                       | 8.350                                                         | 56                          |  |
| 2)                           | 741.8                                                          | 10.129          | 49.76    | 104.57              | 833.8                                                                        | 7.973                                                         | 5—7                         |  |
| 3)                           | 837.3                                                          | 7.219           | 46.90    | 103.03              | 831.5                                                                        | 8.072                                                         | 57                          |  |
| 4)                           | 744.66                                                         | 5.604           | 48.80    | 109.6               | 921.9                                                                        | 8.412                                                         | 5—6                         |  |
| Westfälische 1)              | T                                                              | 3.910           | T —      | 92.4                | 808.4                                                                        | 8.748                                                         | 3-4                         |  |
| 2)                           | 724.0                                                          | 3.250           | 35.90    | 79.6                | 684.1                                                                        | 8.595                                                         | 11/2                        |  |
| 3)                           | 745.8                                                          | 7.340           | 40.56    | 93.95               | 798.7                                                                        | 8.502                                                         | 3-4                         |  |
| <b>4</b> ) '                 | 720.2                                                          | 7.162           | 47.56    | 91.70               | 687.5                                                                        | 8.432                                                         | 1-2                         |  |
| 5)                           | 752.5                                                          | 5.107           | _        | 79.37               | 674.7                                                                        | 8.498                                                         | 2                           |  |
| 6)                           | 737.92                                                         | 6.160           | 33.52    | 88.4                | 751.5                                                                        | 8.500                                                         | 45                          |  |
| <b>7</b> )                   | 716.48                                                         | 6.38            | 34.66    | 88.0                | 741.6                                                                        | 8.420                                                         | 4—5                         |  |
| 8)                           | 762.5                                                          | 8.692           | 42.88    | 92.38               | 793.9                                                                        | 8.156                                                         | 4-5                         |  |

<sup>\*)</sup> Diese Versuche sind, insofern sie andere als englische und westfälische Kohlen betreffen, nicht von entscheidender Autorität in ihren Resultaten. Was oben von der westfälischen Kohle gesagt ist, hat sich längst practisch bewährt.

Man ersieht aus diesem Auszug, dass bezüglich Heizkraft, Aschengehaltes, verbrannten Quantums und Zeitdauer des Rauches die westfälische Kohle diejenige Englands in Qualität übertrifft. Bezüglich der relativen Cohäsion steht in den hier gegebenen Beispielen die westfälische Kohle der englischen dagegen nach (nicht aber die oberschlesische, welche nach denselben Versuchen beide an Cohäsion übertrifft).

## Arbeiterverhältnisse.

Im Jahre 1872 waren in Grossbritannien bei der Kohlenförderung direct 413.344, im Jahre 1875 422.000 Arbeitskräfte beschäftigt. Indirect werden indessen durch die Kohlenindustrie die Arbeiter der in England besonders ausgedehnten Transportgewerbe, Eisenbahnen und Schiffahrt, letztere sowohl in der Binnen- wie in der Seeschiffahrt, eine grosse Anzahl von Fuhrleuten, sodann Maschinenbauer, Schmiede, Schiffsbauer u. s. w. in Anspruch genommen, sodass die Ziffer der überhaupt betheiligten Arbeitskräfte sehr erheblich zu erhöhen sein wird.

Der englische Arbeiter ist im Allgemeinen von kräftiger Constitution. Seine Ernährung, bei welcher Fleischkost und der Genuss anderer proteïnhaltiger Stoffe vorwiegen, gibt ihm unter normalen Lohnverhältnissen vollen Ersatz der aufgebrauchten Kraft und durch seine physische Arbeitsleistung übertrifft er - immer im grossen Durchschnitt - fast alle anderen Arbeiter des europäischen Continents, vielleicht auch die der andern Erdtheile. Obgleich sehr oft ohne Schulunterricht aufgewachsen, also mit theoretischem Wissen nur wenig ausgestattet, ist er doch intelligent genug, um sich in und mit der übertragenen Arbeit bald zurechtzufinden; vor allen Dingen ist ihm der practische Blick, die rasche Erkenntniss, wie eine bestimmte Arbeit genau nach Auftrag, aber auf die leichteste und beste Weise auszuführen sei, in hohem Grade eigen. Die grossartige Concentration der englischen Industriebranchen, die in andern Ländern in gleicher Weise noch lange nicht ausgebildet ist, hat ferner dazu geführt, dass jedes industrielle Etablissement, jedes Hütten- oder Bergwerk seinen festen Arbeiterstamm besitzt, der wenigstens bis vor kurzer Zeit den vom Vater und Grossvater übernommenen Arbeitsplatz ohne dringende Veranlassung nicht wechselte, und wo auch die neu herangewachsene Generation, sobald sie nur irgend leistungsfähig geworden war, in Arbeit trat. Der englische Arbeiter mag insofern einseitig sein, als er nur für eine ganz bestimmte Leistungsfähigkeit eindressirt und zugeschnitten ist, beziehungsweise sich selbst dazu herausgebildet hat; an seinen richtigen Platz gestellt, leistet er aber in seinem Fach mehr, als ein Arbeiter jeder andern Nation. Unter solchen Umständen ist es nur zu erklärlich, warum die englische Grossindustrie mit so vorzüglichen Arbeitskräften ausgestattet und unter der Gunst anderweitig bevorzugter Productionsbedingungen einen Aufschwung nehmen konnte, mit dem andere Völker gleichen Schritt bis jetzt nicht zu halten vermochten. Dem Kohlenbergbau sind diese Vortheile gleichfalls in hervorragender Weise zu Statten gekommen.

Seit einigen Jahren ist indessen auch in den englischen Arbeiterverhältnissen ein Umschwung eingetreten, welcher zu ernsten Bedenken Veranlassung gibt. Die ersten Anfänge machten sich schon seit etwa 1850 bemerkbar. Seit dem Ende des deutsch-französischen Krieges im Jahre 1871 haben sie sich erheblich verschärft. In der Hoffnung auf eine lange Friedenszeit nahmen Handel und Verkehr in allen Ländern — selbst sogar in Nord-Amerika, das damals den Ausbau seines Eisenbahnnetzes nahezu überstürzte, — einen in gleicher Weise kaum je zuvor beobachteten Außschwung. Sämmtliche Preise stiegen, vor allen Dingen die des Eisens, das damals massenhaft begehrt wurde. Die verstärkte Production vermehrte die Nachfrage nach Kohlen und steigerte deren Preise in geradezu rapider Weise. Jetzt hielten auch die Kohlenarbeiter, durch ein gleiches Vorgehen der Eisen-

arbeiter ermuthigt, die Zeit für gekommen, ihre seit Jahren schon vorgebrachte Forderung höherer Löhne durchzusetzen. Niemand wird den Arbeitern verdenken, dass sie ihre öconomische Lage zu verbessern suchten, so lange ihre Ansprüche nicht unbillig waren. Man darf nicht ausser Acht lassen, dass die Arbeit in den englischen Kohlengruben schwierig und gefährlich ist, schwieriger und gefährlicher als in den meisten Kohlengruben in Deutschland, Oesterreich und Frankreich, selbst auch in Belgien. Die Zahl der tödtlichen Unfälle in den englischen Gruben beläuft sich jährlich auf 1050 bis 1100, in besonders unglücklichen Jahren noch weit höher. Auf je 120.000 Tonnen Förderung fällt durchschnittlich ein Menschenleben zum Opfer. Die grosse Tiefe der Gruben vermehrt die Gefahren, denen der Kohlenarbeiter ausgesetzt ist; die oft geringe Mächtigkeit der Flöze, die nicht selten eine Bearbeitung in liegender Stellung erfordert, bringt für den Arbeiter manche Beschwerden, die durch die hohe Temperatur keineswegs gemildert werden. In Bezug auf Ventilation und die sonstigen technischen Einrichtungen lassen manche Gruben — besonders die der kleineren Besitzer — Vieles zu wünschen übrig, da selbst der englische Ingenieur oft ohne ausreichende technische Vorkenntnisse von der Pike auf gedient hat und im grossen Durchschnitte die wissenschaftliche Leitung, welche unter Anderm bei den Kohlenwerken in Deutschland, Oesterreich, auch in Frankreich fast niemals fehlt, in England noch zu wünschen übrig lässt.

Bis etwa zum Jahre 1870 waren die Lohnsätze der Kohlenarbeiter noch mässig zu nennen. In den Jahren 1865—68 verdiente in den Revieren Durham und Northumberland ein gewöhlicher Grubenarbeiter bei zwölfstündiger Arbeitszeit 3<sup>8</sup>/<sub>4</sub>, 4—4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sh. (3.83, 4.08—4.67 M) pro Tag, ein Häuer bei zehnstündiger Arbeitszeit 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 5—5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sh. (4.59, 5.11—5.61 M). In Wales stellten sich die Löhne um circa 12—15 %, in Schottland um 10—12 % niedriger. Das sind allerdings Lohnsätze, wie sie den Kohlenarbeitern in andern Ländern nicht gezahlt wurden, und doch haben wir sie mässig zu nennen, einerseits weil die Leistung des englischen Arbeiters erheblich grösser, andererseits weil der Lebensunterhalt in England theurer, mit anderen Worten weil der

Werth des Geldes geringer ist.

Als die Eisenarbeiter im Jahre 1871 die Erhöhung ihrer Löhne durchgesetzt hatten, verlangten auch die Kohlenbergleute eine entsprechende Aufbesserung. Allein dabei blieben sie nicht stehen, selbst dann nicht, als die Werkleute bei nur vier Arbeitstagen bis zu 2 £ (40.84 M) die Woche und darüber, also pro Arbeitstag 10 sh. (10.21 M) erhielten. So oft als möglich griffen sie zu der in England nur zu bekannten Waffe der Arbeitseinstellung, zu den Strikes, und gerade in den Jahren 1872—1874, in denen die Löhne am höchsten standen, sind die Kohlenbergleute so unzufrieden und anspruchsvoll gewesen, wie nie zuvor. Zu erinnern ist beispielsweise an den grossen Strike in Süd-Wales, wo von 65.000 Arbeitern der dortigen Kohlenund Eisenwerke circa 60.000 vom 1. Dezember 1872 bis Mitte Februar 1873 die Arbeit einstellten und allein 118 Kohlenwerke zum Stillstand gezwungen waren. Der Ausfall in der Kohlenförderung während dieser Zeit ist zu 1,170.000 Tonnen, der Gesammtverlust der Kohlenzechen, der Eisenwerke und der Arbeiter zu rund 2,000.000 £ (40,840.000 M) berechnet worden. An Arbeitslöhnen betrug der Ausfall allein 800.000 £ (16,336.000 M).

Bekanntlich fand der Aufschwung der Industrie schon vom Jahre 1873 ab ein jähes Ende und in dem Masse, als sich der Absatz mehr und mehr verschlechterte, mussten auch die Kohlenpreise der allgemeinen Strömung folgen. Von 1875, noch mehr 1876 ab trat, wie noch nachgewiesen werden wird, der Rückschlag auch für die Kohlenbranche ein, und Anfang 1878 befindet sich dieselbe nicht blos in Grossbritannien, sondern in allen Industriestaaten in überaus ungünstiger Situation, um nicht zu sagen: in sehr schwer bedrohter Lage. Schritt für Schritt haben auch die englischen Kohlenarbeiter ihre Lohnansprüche ermässigen müssen, und heute trifft man in den sämmtlichen Re-

vieren nahezu wieder auf dieselben Lohnsätze, die bis zum Jahre 1870 gezahlt wurden. Entrichtet wurden im Sommer 1877 auf den Werken von Durham und Northumberland pro Tag dem Grubenarbeiter  $4^{1}_{,4}$ ,  $4^{3}_{,4}$ — $4^{7}_{,8}$  sh. (4.34—4.85—5.28 M), dem Häuer 5,  $5^{1}_{,4}$ —6 sh. (5.10, 5.36—6.13 M), je nach der persönlichen Leistung; in Wales stellten sich die Löhne zu 4—4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> sh. (4.08—4.67 M) für Werkarbeiter, zu 5—5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> sh. (5.10—5.36 M) für Häuer. Seitdem sind die Arbeitslöhne noch weiter gesunken.

Trotzdem ist aber der frühere Zustand noch nicht wieder hergestellt, vielmehr ist der Verkehr mit den Arbeitern sehr schwierig geworden und die zunehmende Entfremdung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die daraus entspringende Unsicherheit der Productionsverhältnisse wirken vielleicht noch weit nachtheiliger ein, als die Erhöhung der Lohnsätze. Sehr bedenklich bleibt, dass die Leistungen geringer geworden sind, dass die Arbeiter sich, so weit nur irgend möglich, der Arbeit entziehen, die Accordarbeit verweigern, die Arbeitzeit vermindern, kurz für möglichst hohen Lohn möglichst wenig leisten wollen. Wenn irgend eine Zeit zur Erhöhung der Lohnsätze ungeeignet und die Durchführung eines Strikes unzweckmässig und ungerechtfertigt erscheinen konnte, so war es die überaus trübe Geschäftsperiode im Laufe des Jahres 1877. Trotzdem kamen in diesem Jahre in Grossbritannien allein 191 planmässig vorbereitete grössere Arbeitseinstellungen vor, darunter 21 in der Kohlenindustrie. Unter Andern strikten die Kohlenarbeiter von Soundersfort in Südwales 7 Monate lang zur Erreichung höherer Löhne und mussten sich endlich doch zur Annahme der früher gewährten Lohnsätze verstehen. Ebenso erging es den Kohlenbergleuten in Fife und Clockmannan, welche 3 Monate, denen von Dodsworth, welche 7 Monate, und von Dronfield, welche sogar 7½ Monate strikten.

Bis zum Jahre 1823 bestand für Steinkohlen ein Ausfuhrzoll von 7 sh. 2 d. (7.32 M) pro englische Tonne (1016 Kg.); von 1825—31 wurde derselbe auf 4 sh. (4.08 M) ermässigt, von 1831—42 auf  $5^{\circ}/_{\circ}$  des Werthes festgesetzt, von 1842 ab wiederum zu 4 sh. (4.08 M) per Tonne für fremde, zu 2 sh. (2.04 M) für englische Schiffe abgeändert, bis endlich 1845 die Aufhebung dieses lästigen und vollständig ungerechtfertigten Zolles erfolgte.

Wir schicken diese Bemerkungen den Angaben der Kohlenpreise voraus, da ein so hoch normirter Ausfuhrzoll bis zum Jahre 1845 auf die Preise der Kohlen nicht ohne Einfluss geblieben sein wird.

Für die beste Newcastle-Wallsend-Kohle, die für den Hausbrand am meisten gesucht wird, wurden in London einschliesslich Steuer, Ueberladen und Zufuhr (zusammen  $5-7^1/_4$  sh.  $[5.10-7.41\ M]$  pro engl. Tonne (1016 Kg.) gezahlt:

| Im   | Jahre    | 1805 | 45.7 | Mi | im  | Jahre | 1868 | 16.2 | M  |
|------|----------|------|------|----|-----|-------|------|------|----|
| . 27 | 27       | 1810 | 52.8 | ,, | ,,  | "     | 1869 | 17.8 | "  |
|      | ,,<br>,, | 1820 | 43.7 | "  | , , | n     | 1870 | 17.7 | "  |
| 27   | 77       | 1830 | 37.1 | "  | ,,  | "     | 1871 | 19.6 | "  |
| "    | n        | 1840 | 24.0 | "  | ,,  | 77    | 1872 | 25.4 | "  |
| "    | n        | 1850 | 17.4 | "  | , , | _ 2   | 1873 | 46.6 | "  |
| "    | "        | 1860 | 20.5 | n  | ] ] | Ende  | 1874 | 31.2 | "  |
| "    | "        | 1865 | 20.6 | "  |     | 77    | 1875 | 25.9 | 77 |
| "    | 27       | 1866 | 18.1 | 27 |     | "     | 1876 | 20.1 | "  |
|      |          | 1867 | 18.6 |    | ı   |       | 1877 | 19 a |    |

Der höchste Preis für Wallsend-Kohlen wurde in London am 12. Februar 1873 mit 52 sh. (53.09 M) bezahlt. Ende 1873 waren sie bereits auf  $38^{1}/_{2}$  sh. (39.31 M) zurückgegangen.

Die andern Kohlensorten zeigen einen ähnlichen Verlauf der Preisbewegung, wenn auch je nach Qualität und Begehr mit andern Anfangs- und Endziffern. Für alle ohne Ausnahme machte sich die Erscheinung geltend,

dass, während in den Jahren von 1865 bis etwa Mitte 1871 für die Fluctuationen des Kohlenmarkts erheblich grosse Differenzen nicht vorhanden waren, von 1871 ab eine sprungweise Steigerung der Preise bis auf das Doppelte (von 100 auf 200-250), für manche Sorten noch höher, in dem Zeitraum von

1—11/2 Jahren eintrat.

In Süd-Wales stiegen Maschinenkohle vom Juni 1871 bis März 1873 um 112 Procent, Coke um 162 Procent. Für Yorkshire gibt eine Vergleichung der Preise je am Schluss der Jahre 1871, 1872, 1873 und 1877 folgendes Resultat.

Gezahlt wurden für:

| •                        | December | December | December | December |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                          | 1871     | 1872     | 1873     | 1877     |
| Beste Kohle II. Qualität | 13.3 M.  | 24.3 M.  | 26.2 M.  | 11.4 M.  |
|                          | 11.7 "   | 23.5 "   | 25.0 "   | 10.5 "   |
| III. Qualität            | 8.5 ,    | 20.6 "   | 18.7 "   | 7.3 ,    |

Metallurgische Kohle, die 1870 höchstens mit  $12^{1/2}$ , sh. (12.76 M) bezahlt wurde, war Anfang des Jahres 1873 kaum zu  $42^{1/2}$ , sh. (43.59 M) zu erhalten.

Um die Ursachen dieser ausserordentlichen Preissteigerung zu erforschen und zugleich die Mittel in Erwägung zu ziehen, die Preise auf ein richtiges Mass zurückzuführen, wurde im März 1873 eine besondere Kohlencommission niedergesetzt, welche sich in zwanzig Sitzungen ihrer Aufgabe unterzog. Als Ursachen der Preissteigerung bezeichnete die Commission hauptsächlich folgende:

 Die Entwicklung der englischen Eisenindustrie, hervorgerufen namentlich durch die vermehrte Nachfrage in Deutschland und Amerika, sowie durch den vermehrten Bau von eisernen Schiffen.

2. Der gesteigerte Consum aller übrigen Industriezweige, namentlich der

Fabriken für die Herstellung chemischer Producte und der Textilindustrie.
3. Der 13wöchentliche Strike in Süd-Wales, in Folge dessen zum ersten Male die Production hinter der Nachfrage zurückblieb.

4. Die Abkürzung der Arbeitszeit namentlich durch das Grubengesetz (Mines Regulation Act) vom Jahre 1872, welches die Arbeitszeit der

jugendlichen Arbeiter auf 24 Stunden wöchentlich beschränkte.

5. Die Steigerung der Arbeitslöhne, die so weit ging, dass in einzelnen Bergbaudistricten ein Durchschnittslohn von 2 £ (40.84 M) per Woche gezahlt wurde.

Der Rückschlag konnte nicht ausbleiben. Er begann bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 1873, dauerte bis zum Schluss des Jahres 1874, auch noch in der ersten Hälfte 1875 in mässigen Progressionen, von da an aber mit stärkeren Preiserniedrigungen, derart, dass Ende 1877 die Kohlenpreise niedriger waren, als vor dem Beginn der Hausseperiode. Gegenwärtig, Anfang 1878, verkaufen die meisten englischen Kohlenwerke zu den Selbstkosten, viele noch darunter, und noch dazu können sie bei dem Darniederliegen der einheimischen Hohöfen, der Hütten- und Walzwerke und Angesichts der gestiegenen Production in solchen Ländern, wohin England seine Kohlen exportirte, ihre Förderung nur mit grösster Mühe absetzen.

#### Grossbritanniens Kohlenhandel.

Von dem grossen Productionsquantum von über 130 Mill. metr. Tonnen bleibt der grösste Theil in Grossbritannien und wird hier verbraucht. Zum Export gelangen nur etwa 11 % (1/9 der gesammten Production); 89 % dienen zu Zwecken der inländischen Consumtion.

Im Jahre 1872 wurden 125.4 Millionen metr. Tonnen gefördert und davon verbraucht:

| Von | der Eisenindust | rie |     |     | 40.6 | Mill. | metr. | Tonnen | =  | 32.40 | %      |
|-----|-----------------|-----|-----|-----|------|-------|-------|--------|----|-------|--------|
| 27  | Fabriken        |     |     |     | 27.4 | 27    | "     |        |    | 21.87 |        |
| 79  | Haushaltungen   |     |     |     | 20.5 | 77    | "     | n      |    | 16.36 | "      |
| 77  | Gas- und Wass   | erw | erl | cen | 8.1  | n     | n     | "      | == | 6.46  | 19     |
|     | Bergwerken .    |     |     |     |      | 77    | "     | <br>11 | =  | 6.38  | "      |
| "   | Dampfschiffen   |     |     |     |      | 77    | "     | n      | =  | 2.87  | 77     |
| 77  | Eisenbahnen .   |     |     |     |      | 27    | "     | "      | == | 1.76  | "      |
| 77  | Kupferwerken    |     |     |     |      | 27    | 27    | "      | =  | 0.72  | "      |
| "   | Verschiedenen   |     |     |     | 0.9  | "     | 27    | 77     | =  | 0.64  | "      |
|     | Export          |     |     |     | 13.2 | "     | "     | **     |    | 10.54 | <br>11 |

Zusammen 125.4 Mill. metr. Tonnen =  $\overline{100.00}$   $^{\circ}/_{0}$ .

Die riesenhafte englische Eisenindustrie verbrauchte demnach fast ein Drittel oder 32.4 % der gesammten englischen Kohlenförderung, während für Hausbrand nur ein Sechstel oder 16.36 % verwendet wurden.

Die günstigsten Transportverhältnisse stehen dem englischen Kohlenhandel zur Seite und gestatten nach allen Richtungen eine auch durch die

niedrigen Frachttarife sehr erleichterte Kohlenabfuhr.

Was zunächst die Eisenbahnen betrifft, so haben sich die Bahnverwaltungen ein so dankbares Object der Massenfracht, wie Kohlen sind, nirgends entgehen lassen und sind sämmtliche Kohlenreviere von Eisenbahnen mit zahlreichen Anschlussgeleisen durchzogen.

Seit dem 27. September 1825, da die erste öffentliche Eisenbahn, die "Stockton- and Darlington Railway" eröffnet wurde, hat sich das Schienennetz in Grossbritannien in nachstehender Weise entwickelt. Grossbritannien

besass an Schienenwegen:

| lm | Jahre | 1840 | 2.141  | Kilometer | im  | Jahre | 1871 | 24.755 Kilom | ıeter |
|----|-------|------|--------|-----------|-----|-------|------|--------------|-------|
| "  | "     | 1845 | 3.768  | ,,        | ١,, | "     | 1872 | 25.460 "     |       |
| "  | 77    | 1850 | 10.142 | ,,<br>,,  | ,,  | "     | 1873 | 25.892 ,     |       |
| "  | 27    | 1855 | 13.406 | "         | ,,  | "     | 1874 | 26.472       |       |
| "  | 27    | 1860 | 16.792 | n         | ,,, | "     | 1875 | 26.870 ,     |       |
| "  | 27    | 1865 | 21.362 | <br>71    | "   | "     | 1876 | 27.380       |       |
| n  | 77    | 1870 | 24.692 | n         | ,,  | n     | 1877 | 27.540 ,     |       |

Nächst Belgien gibt es kein Land, in dem auf den Kopf der Bevölkerung und auf jeden Quadrat-Kilometer der Oberfläche eine so bedeutende Anzahl von Eisenbahn-Kilometern entfällt, als in Grossbritannien. Diese Ausbreitung des Eisenbahnwesens hat in England auf die Verwerthung der Kohlenlager den günstigsten Einfluss ausgeübt. Auf der ganzen Insel ist kaum noch ein Platz mit nennenswerthem Verkehr vorhanden, der nicht in das Eisenbahnnetz hineingezogen wäre. Die Concurrenz zwischen den einzelnen Linien hat die Frachttarife längst auf die niedrigsten Sätze herabgedrückt, und es sind die Eisenbahnen sogar mit der Küstenschiffahrt schon seit den Jahren von 1860 ab nicht ohne Erfolg, seit 1875 siegreich, in Mitbewerbung getreten. So wurden in London eingeführt:

```
zur See
                                                 pr. Eisenbahn, Canal und Achse
Im Jahre 1863 . . 3,335.174 metr. Tonnen
                                                            1,791.932 metr. Tonnen
           1864 . . 3,116.703
1876 . . 3,273.442
1877 . . 3,273.442
                                                            2,339.723
                                                            5,177.933
"
                                    "
                                                            5,421.081
```

Schon im Jahre 1867 berechnete man, dass die auf den Bahnen verfrachteten Kohlen eine doppelt so grosse Menge repräsentiren, als sämmtliche andere auf Eisenbahnen transportirte Güter. Die wichtigsten englischen Kohlenbahnen beförderten an Kohlen:

| Im Jahre | North<br>Eastern | Midland          | Lond<br>an<br>North W | d     | Caledonia                       | Lancashire<br>and<br>Yorkshire | North<br>British            |  |  |
|----------|------------------|------------------|-----------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
|          |                  | metrische Tonnen |                       |       |                                 |                                |                             |  |  |
| 1870     | 9,098.979        |                  |                       |       | 4,097.74                        |                                | 3,969.577                   |  |  |
| 1872     | 16,285.538       | 9,462.230        | 11,204                | .170  | 5,726.61                        | 6 4,301.715                    | 3,576.828                   |  |  |
| 1876     | 19,737.150       | 10.369.960       | 13,659                | .792  | 6,130.68                        | 0 5,287.228                    | 4,631.139                   |  |  |
| 1877     | 19,447.499       |                  |                       |       | 6,435.58                        |                                | 4,768.147                   |  |  |
| Im Jahre | Great<br>Western | Gr<br>Nort       |                       | Sheff | chester<br>leld and<br>olnshire | Glasgow<br>and<br>S. Western   | North<br>Stafford-<br>shire |  |  |
|          |                  |                  | metri                 | s c h | Tonn                            | e n                            |                             |  |  |
| 1870     | 3,742.57         | 8 2,155          | 6.486                 | 2,1   | 29.892                          | 1,717.244                      | 554.868                     |  |  |
| 1872     | 6,380.02         | 7 2,227          | 7.072                 | 4.8   | 73.901                          | 2,118.252                      | 835.958                     |  |  |
| 1876     | 10,849.16        | 0 2,738          | 3.912                 |       |                                 | 2,260.923                      | 1,456.767                   |  |  |
| 1877     | ,                | 2,970            |                       |       | •                               | •                              |                             |  |  |

Ströme von namhafter Grösse sind in England nicht vorhanden, selbst die Themse steht in Bezug auf die Länge ihres Laufs, die Ausdehnung ihres Flussgebiets und ihren (eigenen) Wasserreichthum hinter den meisten Strömen des europäischen Continents zurück. Das Meer ersetzt indessen durch die vielen Einbuchtungen den etwaigen Ausfall reichlich, ja es macht sogar kleinere Gewässer, die sonst nur Bäche genannt werden könnten, durch die weit hinaufsteigende Fluthwelle zu schiffbaren Verkehrsadern, es wandelt flache Küstenflüsse zu den prächtigsten Seehäfen um. Und was darin etwa die Natur noch versäumte, hat die Technik mit ihren Canalbauten, ihren vorzüglich ausgedachten und eben so trefflich durchgeführten Regulirungsarbeiten, Uferbefestigungen, Ein- und Auslade-Vorrichtungen und dergl. nachgeholt. Vor etwa 40 Jahren war der Tyne bei Newcastle eine kaum für flachgehende Bote mit 2—300 Tonnen Tragfähigkeit zu benutzende Wasserstrasse. Heute hat die Technik mit weiser Benutzung der Ebbe und Fluth daraus einen Seehafen ersten Ranges und eine schiffbare Strasse geschaffen, die von Kohlenfeldern eingerahmt, dicht gedrängt mit industriellen Etablissements besetzt ist, wie überall da, wo die belebende Kraft der Kohle mit einer leistungsfähigen Verkehrsstrasse zusammentrifft, die industrielle Thätigkeit sich zu vollster Blüthe entfaltet hat.

Und endlich Englands Seeverkehr! Die englische Kohle geht heute nach fast 900 Häfen\*); sie beherrscht nahezu alle Küsten und dringt in den Mündungen der Ströme aufwärts. Die Ostsee und die Nordsee betrachtet der englische Kohlenhandel trotz der erwachenden deutschen Concurrenz als seine Domaine; er versorgt Frankreichs Küsten bis tief in das Innere, dringt in das Mittelmeer bis zu dessen östlichen Grenzen, bis zur Türkei und Aegypten, vor, wendet sich aber gleichfalls nach den überseeischen Plätzen, in der einen Hauptrichtung um das Cap der guten Hoffnung oder durch den Suezkanal bis nach Ostindien und China, in der anderen Richtung Westindien, Mittel-Amerika, Brasilien und die übrigen Häfen des Atlantischen und Grossen Oceans anlaufend.

Die Interessen der Kohlenproduction und des Seehandels stehen in England in harmonischer Wechselwirkung. Kohle ist an und für sich schon ein Frachtobject von namhafter Bedeutung. Dieselbe Kohle, die in Newcastle mit 10 sh. (10.21 M) pro englische Tonne bezahlt wird, kostet nach Bordeaux geliefert bereits 20—25 sh. (20.42—25.53 M), in den Häfen des Mittel-

<sup>\*)</sup> Diesen ungeheuern Seeverkehr erzielt Grossbritannien aus ungefähr 100 eigenen Häfen, wobei ja nicht zu übersehen ist, dass diese, bis auf etwa 10, unmittelbar in der Nähe der Kohlenfelder liegen, so dass der See-Export gewissermassen direct von den Kohlengruben erfolgt, während in allen andern Kohlenländern dieser commercielle Vortheil fehlt.

meeres bis zu 30 sh. (30.63 M), in den überseeischen Plätzen 50, 60-70 sh. (51.05, 61.26—71.47 M.) Je nach der Entfernung steigt ihr Marktpreis bis auf das Sechs- und Siebenfache, und diese Preiserhöhung ist nichts Anderes, als gut bezahlte Arbeit für die Leistungen der Rhederei, welche auch noch das Verdienst in Anspruch nehmen kann, der einheimischen Production den Absatz erleichtert zu haben. Im Jahre 1877 sind dem Werthe nach für 8.9 Mill. £ (181,738.000 M) englische Kohlen exportirt worden. Dieser Betrag — abzüglich einer wahrscheinlich nicht hohen Summe für die Transportkosten von der Grube bis zum Schiff — wurde den Kohlenwerksbesitzern gezahlt als Rente ihrer Anlage- und Betriebscapitalien, als Rückerstattung der ausgelegten Arbeitslöhne und (je nach den erzielten Preisen) als Unternehmergewinn. Der Seehandel verfrachtet diese Kohlen nach allen Theilen der Erde, er erhöht den Verkaufswerth von 8.9 Millionen £ (181,738.000 M.) auf das Doppelte bis Dreifache und erreicht als Resultat dasselbe, als wenn der Rohstoff durch die einheimische Arbeit veredelt und in seinem Werthe erhöht worden wäre. Kohle ist allein durch die Verfrachtung nach der Ferne ein viel werthvollerer Artikel geworden.

Dieselbe Kohle spielt indessen in den englischen Handelsbeziehungen noch eine andere ungleich wichtigere Rolle. Sie dient nach solchen Häfen, von denen England seine Rohstoffe bezieht, zum Austausch aber nur seine zwar hochwerthigen, jedoch wenig in's Gewicht fallenden Fabricate versenden könnte, als Ballast. Die Frachten stellen sich für den englischen Industriellen deshalb so billig, weil nach fast allen Häfen der Erde, von denen der englische Fabricant irgend welche Stoffe beziehen will, Kohle zur Hinfahrt als noch dazu werthvoller Ballast eingenommen werden kann. Die Ueberlegenheit der englischen Industrie beruht zum grossen Theil auf diesen durch den ausgebreiteten Kohlenhandel erst ermöglichten Frachten, welche ähnlich wie eine Exportprämie wirken, nicht minder darin, dass ihre producirten Werthe zum grossen Theile aus umgesetzter Kohle bestehen.

Auch über die englische Handelsbilanz, welche seit Jahren ein kaum zu erklärendes Ueberwiegen der Einfuhrwerthe über die Ausfuhr ziffermässig nachweist, erhält man ein ganz anderes Bild, sobald man den auf englischem Boden ermittelten Werthen der Ausfuhrobjecte die sehr beträchtlichen Preiserhöhungen hinzufügt, welche durch die Rhederei, also gleichfalls durch englische Arbeitsleistungen und durch englisches Capital, verdient werden.

Die Entwicklung der Seeschifffahrt erfolgt seit etwa 10-15 Jahren in den meisten Ländern nach der Richtung hin, dass die Segelschiffe mehr und mehr reducirt und durch Dampfschiffe ersetzt werden. Auch dieser Umstand ist für die Kohlenproduction von Vortheil. Denn jede Vermehrung der Dampfer ist mit einer Steigerung des Kohlenexports verbunden, und so lange die englische Kohle die Seehäfen beherrscht, wird die Versorgung der bereits in allen Welttheilen angelegten zahlreichen Kohlenstationen vorzugsweise, wenn nicht ausschliesslich der englischen Kohlenindustrie zufallen. Zur Zeit sind Deutschland und Nord-Amerika die einzigen Länder, welche vielleicht als Concurrenten in Frage kommen könnten, in beiden Staaten sind aber noch andere sehr wichtige Vorbedingungen zu erfüllen, ehe man zu einer Aufgabe schreiten könnte, die dem begünstigten England gegenüber durchaus nicht leicht genannt werden kann.

In welcher Weise übrigens die englische Handelsflotte sich in den letzten Jahren entwickelt hat, zeigen folgende Ziffern. Grossbritannien besass:

|    |       |      | Segelschiffe              |              | Dampfschiff |           |  |  |
|----|-------|------|---------------------------|--------------|-------------|-----------|--|--|
|    |       |      | $\mathbf{Zahl}^{\square}$ | ${f Tonnen}$ | Zahl        | Tonnen    |  |  |
| Im | Jahre | 1860 | <br>25.663                | 4,204.360    | 2.000       | 454.327   |  |  |
| "  | **    | 1870 | <br>23.165                | 6,993.153    | 2.426       | 1,651.767 |  |  |
| "  | "     | 1873 | <br>20.832                | 5,320.089    | 3.061       | 2,624.431 |  |  |
| n  | "     | 1875 | <br>20.538                | 5,383.763    | 3.002       | 3,015.773 |  |  |
| "  | "     | 1877 | <br>17.765                | 5,526.930    | 3.133       | 3,283.910 |  |  |

Sämmtliche seefahrende Nationen in Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika waren 1877 im Besitze von

51.912 Segelschiffen mit 14,799.139 Tonnen und

5.471 Dampfschiffen " 5,507.699 "
Demnach besitzt England, die "Beherrscherin der Meere", mehr als die Hälfte aller Dampfschiffe, und ein Drittel der Segelschiffe führt die Flagge dieses Landes. Wie bereits erwähnt, führt Grossbritannien circa <sup>1</sup>/<sub>11</sub> seiner geförderten

| Ko | hlen  | aus. | Die Kohler | naúsf | uhr betrug  | •     |       |      |          | · ·                | 1      |
|----|-------|------|------------|-------|-------------|-------|-------|------|----------|--------------------|--------|
| im | Jahre | 1821 | 173.676    | metr  | .Tonnen     | im    | Jahre | 1869 | 10,757.  | $840\mathrm{metr}$ | Tonnen |
| "  | "     | 1831 | 362.122    | ,,    | ,,          | 77    | 77    | 1870 | 11,688.  | 544 "              | "      |
| "  | n     | 1841 | 1,521.152  |       | ,,          | "     |       |      | 12,750.6 |                    | "      |
| "  | "     | 1851 | 3,524.042  |       | n           | "     |       |      | 13,199.1 |                    | "      |
| "  | n     |      |            |       | n           | "     |       |      | 12,536.  |                    | "      |
| "  | n     |      |            |       | n           | "     |       |      | 14,150.0 |                    | n      |
| "  | 77    |      | 10,112.971 |       | "           | "     |       |      | 14,706.0 |                    | n      |
| 77 | "     |      | 10,582.430 |       | ,,          | "     |       |      | 16,559.8 |                    | " L    |
| 77 | 7     |      | 11,011.209 |       | 3: 7: 1     | "     |       |      | 15,604.8 | 969 "              | n T    |
| n  | "T-   |      | no 1961 m  |       | dia atambat | ~~" A |       |      | ,        | , , ,              | n      |

Amerika mit 1,080.776 metr. Tonnen, Frankreich 1,459.139, Dänemark 551.247, Hamburg 522.758, Preussen 446.122, Italien 424,311, Spanien und Canarische Inseln 409.690, Russland 347.993, Niederlande 267.074, Schweden 217.429, Ostindien 202.254, Türkei 177.481, Norwegen 137.385, Malta 117.583 Tonnen.

Seit 1861 hat sich nicht blos das Absatzquantum (von 7.9 Mill. auf 15.5 Mill. metr. Tonnen) erheblich geändert, auch in den Absatzgebieten ist eine wesentlich andere Reihenfolge in der Grösse der exportirten Kohlenmengen eingetreten. Für 1876 und 1877 geben wir die Details der Ausfuhr von Kohlen und Coke nach den im "Economist" veröffentlichten Nachweisen des Board of trade: des Board of trade:

|                                                      |                                                                                                                                                               | Gew                                                                                                                                                                | icht                                                                                                                                                  | W e                                                                                                                                                                        | rth                                                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                      | Ausfuhr                                                                                                                                                       | metr. T                                                                                                                                                            | onnnen                                                                                                                                                | Mi                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                               | 1876                                                                                                                                                               | 1877                                                                                                                                                  | 1876                                                                                                                                                                       | 1877                                                                                                                         |  |  |
| n II<br>n II<br>n II<br>n II<br>n II<br>n II<br>n II | Russland Schweden und Norwegen Dänemark Deutschland Viederlande Frankreich Spanien und den Canarischen Inseln Türkei Aegypten Brasilien Malta Britisch-Indien | 1,206.012<br>1,166.995<br>792.300<br>2,315.367<br>488.585<br>3,802.573<br>774.770<br>1,233.032<br>295.102<br>554.062<br>381.777<br>307.717<br>772,013<br>3,019.557 | 1,215.116<br>778.071<br>2,061.706<br>418.242<br>3,030.090<br>837.053<br>1,082.634<br>217.643<br>530.525<br>345.524<br>282.792<br>910.513<br>2,838.576 | 13,067.513<br>8,318.148<br>22,924.840<br>5,571.863<br>32,768.301<br>9,410.373<br>13,032.759<br>3,316.473<br>6,613.058<br>4,438.226<br>3,694.141<br>9,327.100<br>35,082.418 | 7,732.441 19,476.024 4,364.060 27,444.603 9,770.317 10,517.525 2,321.141 5,772.938 4,207.031 3,142.372 10,094.627 30,785.600 |  |  |
|                                                      | Sa                                                                                                                                                            | 16,559.862                                                                                                                                                         | 15,604.569                                                                                                                                            | 181,829.134                                                                                                                                                                | 159,857.908                                                                                                                  |  |  |

<sup>\*</sup> Zu diesem Export tritt noch der von Schiffen, welche im Aussenhandel beschäftigt sind, für eigenen Bedarf (coal etc. shipped for the use of steamers engaged in the foreign trade), nämlich

<sup>1874 . . 3,140.383</sup> Tonnen 1876 . . 3,564.524 Tonnen 1875 . . 3,278.249 , 1877 . . 3,661.552 , Interessant ist der Vergleich dieses Verbrauchs mit der Dampferfiotte Englands.

Als "andere" speziell nicht genannte Länder sind nach der Grösse ihres Imports anzuführen: Westindien, Britisch-Nordamerika, Peru, Chile, China, Uruguay, Oesterreich (Triest und Dalmatien), die Küsten des Schwarzen Meeres, auch, wiewohl in immer geringeren Quantitäten, die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

#### Aussichten für die Zukunft.

Die Lage der Kohlenindustrie ist gegenwärtig überall eine höchst ungünstige, und auch Grossbritannien macht darin keine Ausnahme. In Folge sehr schlechten Geschäftsganges verbraucht das Grossgewerbe, vor allen Dingen die in der Consumtion der Brennstoffe den ersten Rang einnehmende Eisenindustrie jetzt weit weniger Kohlen. Diesem Minderverbrauch steht eine bis etwa Mitte 1877 stetig gestiegene Förderung von Kohlen als Ueberproduction gegenüber, deren nachtheiliger Einfluss nicht eher zu beseitigen sein wird, bis entweder durch die Rückkehr des geschwundenen Vertrauens der Consum wieder steigt, oder bis die Kohlenwerke ihre Production in einer dem jeweiligen Bedarf entsprechenden Weise reduciren. Die Nothlage hat die Werke bereits gezwungen, den letzteren Weg zu betreten. Wie lange die sehnlichst erwartete Steigerung des Consums, veranlasst durch die Wiederkehr besserer Zustände für Industrie, Handel und Verkehr, noch auf sich warten lassen wird, liegt im Schoss der Zukunft verborgen. Sicher ist indess, dass auch diese schwere Krisis ihr Ende nehmen und die Kohlenindustrie wieder zu normalen Zuständen mit geregeltem und lohnendem Absatze gelangen wird.

Von den erlittenen und etwa noch zu erleidenden Verlusten wird sich die englische Kohlenindustrie seiner Zeit voraussichtlich rascher erholen, als die gleichfalls schwer bedrängten Kohlenwerke in den meisten anderen Ländern. Der ausserordentlich erleichterte Absatz, grosser Capitalreichthum, altbewährtes Renommé, gut eingeschulte Arbeitskräfte, sie bieten neben einer das Wohl der Industrie und des Handels stets im Auge behaltenden Regierungspolitik die sicherste Bürgschaft für die kräftige Weiterentwicklung des englischen Kohlenbergbaues.

Richtet man jedoch den Blick auf die ferne Zukunft, so lassen sich gewisse Besorgnisse nicht zurückdrängen, und sind es vorzugsweise zwei Gesichtspunkte, deren schwerwiegende Bedeutung selbst in England nicht mehr verkannt wird.

Der wichtigste ist die befürchtete Erschöpfung der englischen Kohlenlager, die, wenn auch heute noch in gewisser Ferne, dennoch die Gemüther vielfach beschäftigt und deprimirend eingewirkt hat. Schon im Jahre 1846 berechnete Greenwell, dass die grossen Kohlenlager der Bezirke Durham und Northumberland bei einer Jahresproduction, die indessen seitdem verdoppelt ist, nur noch 331 Jahre ausreichen würden. Edward Hull kam dagegen mit seinen Berechnungen des Kohlengehalts sämmtlicher englischer Kohlenbezirke im Jahre 1859 zu einem Resultat, nach welchem mit Rücksicht auf die inzwischen gestiegene Förderung die englischen Kohlenfelder in etwa 100 Jahren vollständig abgebaut sein würden. Nach andern Berechnungen nahm Jevons das Jahr 1965, Armstrong das Jahr 2072 als Endpunkt der englischen Kohlenproduction in Aussicht. Das englische Parlament erachtete begreiflicher Weise die Angelegenheit für wichtig genug, um mit der Untersuchung eine Commission zu beauftragen. Nach deren Ansicht soll der bis jetzt bekannte Kohlenvorrath bis zum Jahre 3100 ausreichen.

Mag nun die eine oder andere Ansicht die richtige sein, Thatsache ist

Mag nun die eine oder andere Ansicht die richtige sein, Thatsache ist allerdings, dass schon jetzt manche englische Kohlenbecken ihrer Erschöpfung mit raschen Schritten entgegengehen. Selbst nur angenommen, dass der Vorrath der englischen Kohlen noch für Jahrhunderte ausreiche, so wird man doch mit den Schächten, die jetzt schon bis zu 640 Meter hinabsteigen, tiefer und

tiefer gehen müssen, und dann wird die Förderung noch beschwerlicher und ungleich kostspieliger werden. Drei, vier Jahrzehnte können noch vergehen, ehe dies für die englische Kohlenindustrie bedrohlich wird, in welchem Masse aber die höheren Productionskosten auf die Rentabilität und den Absatz der Kohlen einwirken werden, wird ganz davon abhängen, ob und inwieweit die

ausländische Concurrenz sich gekräftigt haben wird.

Mit dieser ausländischen Concurrenz berühren wir den zweiten Gesichtspunkt. In allen Ländern, welche in der Kohlenproduction überhaupt eine Rolle spielen, hat während des letzten Jahrzehnts gleichfalls eine Steigerung der Kohlenförderung stattgefunden, in nicht wenig Fällen procentual in noch höherem Grade als in Grossbritannien. Am meisten gilt dies von Deutschland und Nord-Amerika. Während Frankreich und Oesterreich noch auf Jahre hinaus zu thun haben werden, um nur den einheimischen Bedarf an Kohlen zu decken, während Belgien mit der Versorgung der Niederlande und des Nordens von Frankreich vollauf beschäftigt ist, fängt die deutsche Kohle an, zunächst Englands Kohlenhandel aus den deutschen Küstengebieten zurückzudrängen, und nachdem ihr dies gelungen sein wird, wird es ganz von der Energie der Kohlenwerke, von dem Entgegenkommen der Transportgesellschaften und von der Unterstützung der deutschen Regierung abhängen, ob und inwieweit die deutsche Kohle die englische aus den übrigen Küstenländern der Ost- und Nordsee zurückdrängen kann.

der Ost- und Nordsee zurückdrängen kann.

Von da bis zur Versorgung der französischen und der Mittelmeerküsten wäre nur ein weiterer, keineswegs unmöglicher Schritt. Was für Europa von der deutschen Kohle gilt, könnte für die Häfen von Mittel- und Süd-Amerika von dem Kohlenhandel der Vereinigten Staaten erwartet werden; mindestens wird mit Rücksicht auf die in Aussicht stehenden höheren Gestehungskosten der englischen Kohlen die zu erwartende Concurrenz der Kohlen aus Deutschland und Nord-Amerika nicht zu unterschätzen sein. In England ist man sich allem

Anschein nach dieser Eventualitäten jetzt schon voll bewusst.

### E i s e n\*).

Grossbritannien producirte im Jahre 1876 an Roheisen 6,660.892 metr. Tonnen, d. i.  $59\,^\circ/_{\rm o}$  oder mehr als die Hälfte der gesammten Roheisenproduction Europa's und circa  $47\,^\circ/_{\rm o}$ , also etwas unter der Hälfte der Eisenerzeugung der ganzen Erde. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts war Englands Eisenproduction noch so unbedeutend, dass der damals freilich sehr geringe Bedarf vorwiegend von auswärts und zwar meist aus Deutschland und dem heutigen Belgien gedeckt wurde. Bis dahin war die deutsche Hansa Beherrscherin der Meere wenigstens in der nördlichen Hälfte von Europa; sie vermittelte Englands Ein- und Ausfuhr und besass unter Anderm in dem "Stahlhof" in London grosse Niederlagen, aus denen England mit ausländischen Fabricaten versorgt wurde — das vollständig umgekehrte Bild der heutigen Handelsbewegung.

Der Aufschwung der englischen Eisenindustrie datirt von dem Jahre 1717 ab, als man begann, Roheisen mit Steinkohlen und später mit Coke zu erblasen, und als gleichzeitig England zum Schutze seiner einheimischen Industrie gegen die ausländische Concurrenz Eisenzölle einführte. Wäre jene wichtige Erfindung nicht mit einer Aenderung der englischen Handelspolitik zusammengetroffen, es wäre sehr fraglich, ob die Eisenindustrie Grossbritanniens trotz

<sup>\*)</sup> Literatur. Mineral Statistics of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland.

— Publicationen des englischen Iron and Steel-Instituts. — W. v. Lindheim, Kohle und Eisen (Wien 1877). — Wedding, Handbuch der Eisenhüttenkunde. — Preussische Zeitschrift für das Berg. Hütten- und Salinenwesen. — Publicationen des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustriellen.

— Veröffentlichungen des englischen Handelsamtes über Ein- und Ausfuhr im "Economist".

ihrer sehr günstigen Productions- und Absatzverhältnisse zu der heutigen colossalen Bedeutung gelangt wäre. Und doch ging die Entwicklung noch im vorigen Jahrhundert, dem geringen Eisenverbrauch entsprechend, nur langsam vorwarts. Im Jahre 1740 wurden in den vereinigten Königreichen von 59 Hohöfen nur ca. 17.000 Tonnen erzeugt, ein Quantum, das heute von einem einzigen Hohofen producirt werden kann. Bis 1796 war die jährliche Roheisen-Erzeugung auf 125.000 Tonnen, die Zahl der Hohöfen inzwischen auf 130 gestiegen. Erst im Jahre 1835 wurde die Ziffer von 1 Million Tonnen erreicht, die im Jahre 1840 auf 1,399.800 metr. Tonnen mit einem Kohlenverbrauch von 4,945.366 metr. Tonnen angewachsen war. Der rasch zunehmende Verbrauch des Eisens für die in ihrer Meilenzahl ausserordentlich wachsenden Eisenbahnen, für Maschinen, für Schiffe, zu Bauzwecken aller Art, endlich die mit jedem Jahre steigende Anwendung des Eisens als Surrogat für Holz und Stein, sie waren etwa von 1840 ab die wesentlichsten Factoren für die überraschend schnelle Entwicklung einer Industrie, die in den reichen Erz- und Kohlenlagern der Heimat, in dem grossen Capitalreichthum des Landes, in vorzüglichen, seit mehr als einem Jahrhundert von Generation zu Generation besser eingeübten Arbeitskräften, in dem altbewährten Renommé ihrer Leistungen, in ausserordentlich erleichterten Transportverhältnissen, in dem riesig grossen Absatzgebiet der englischen Colonien, in der dominirenden Stellung der britischen Handelsflagge, schliesslich auch in der die materiellen Interessen stets berücksichtigenden englischen Politik Hilfsquellen besass, wie solche in gleichem Masse und in gleichem Zusammentreffen niemals einem andern Volke geboten worden sind. Obgleich die englische Industrie schon Anfang dieses Jahrhunderts so gekräftigt war, dass sie die Concurrenz mit allen andern Ländern ohne jede Gefahr aufnehmen konnte, war doch die englische Regierung vorsichtig genug, den jugendlichen Streber erst zum kräftigen Manne erwachsen zu lassen, ehe sie ihm den Zollschutz entzog. Im Jahre 1718 betrug der Zoll für Rohund Walzeisen 2 sh. (2.04  $\mathcal{M}$ ) pro Ctr. (50.8 Kilogramm); 1782  $2^{3}/_{4}$  sh. (2.81  $\mathcal{M}$ ); 1797  $3^{1}/_{6}$  sh. (3.23  $\mathcal{M}$ ); 1802  $3^{3}/_{4}$  sh. (3.83  $\mathcal{M}$ ); 1825 sogar  $6^{1}/_{2}$  sh. (6.64  $\mathcal{M}$ ), und, wenn auf fremden Schiffen eingeführt  $7^{1}/_{2}$  sh. (7.66  $\mathcal{M}$ ). Von da ab sind die Eisenzölle stetig ermässigt worden; aber erst dann als die einheimische Eisenindustrie dem inländischen Bedarf nicht blos vollkommen genügte, sondern auch die vollste Gewissheit vorhanden war, dass von der ausländischen Concurrenz auch nicht die geringste Beeinträchtigung der englischen Eisenindustrie zu erwarten war: erst dann sind die Eisenzölle — die letzten Reste bei dem Abschlusse des englisch-französischen Handelsvertrages im Jahre 1862 — gänzlich gefallen. Heute dictirt die englische Eisenindustrie in allen Ländern der Erde,

Heute dictirt die englische Eisenindustrie in allen Ländern der Erde, deren Grenzen nicht durch Zölle geschützt sind, die Preise der Eisen- und Stahlartikel, und selbst da, wo das Eisen noch geschützt ist, segulirt sich der Marktpreis unter Aufrechnung des Zollzuschlags nach den englischen Notirungen. Unter dem Einfluss seiner ausserordentlich begünstigten Production und seiner vorzüglichen Transportverhältnisse hat Grossbritannien zur Zeit keinen Rivalen, der ihm nur einigermassen ebenbürtig wäre. Mit seiner Massenproduction in Kohle und Eisen hat der mächtige Inselstaat seine dominirende Stellung im Welthandel nahezu unangreifbar gemacht; ob für immer? — das ist zu

bezweifeln.

#### Eisenerze.

Die Ueberlegenheit der englischen Eisenindustrie gründet sich in erster Linie auf den grossen Reichthum vorzüglicher Erze, die noch dazu meist direct neben oder doch in nicht grosser Ferne von den Kohlengruben und den Lagerstätten der kalkhaltigen Zuschläge gefunden werden. Der Quantität nach überwiegt in der Förderung das bekannte Cleveland-Erz in Yorkshire, so-

dann kommen die Thon- und Kohleneisensteine in Schottland, Staffordshire, Yorkshire, Wales und Shropshire; der Brauneisenstein in Devonshire, Gloucestershire, Wiltshire, Northamptonshire und Shropshire; Rotheisenstein in Lancashire und auf der Insel Man; Spatheisenstein in Northumberland, Durham und Somersetshire. Bei der Schilderung des Kohlenbergbaues sind wir meist schon denselben Namen der Grafschaften begegnet; ein besonders gütiges Geschick fügte es, dass die meisten erzführenden Districte auch die mineralischen Brennstoffe zu deren Verhüttung enthalten. Die Qualität der Erze ist, wie überall, so auch in England ausserordentlich verschieden, hier und da selbst in ein und derselben Grube wechselnd. In seinem berühmten Handbuch der Eisenhütten-kunde gibt Wedding eine grosse Anzahl von Analysen englischer Eisenerze, und noch reichhaltiger finden sich dieselben in dem auf Kosten der englischen Regierung veröffentlichten Werke "Die Eisenerze von Grossbritannien" zusammengestellt. Beschränken wir uns blos auf die in den Eisenerzen vorkommende Gesammtmenge des Eisens, auf das für die Qualität des Eisens ziemlich einflussreiche Mangan, sodann auf die Angabe des Gehaltes an Phosphor und Schwefel, als denjenigen Bestandtheilen, welche die Qualität des Roheisens beeinträchtigen und nur zu gern in jedem Eisenerz vermisst werden, so finden sich im grossen Durchschnitt

|             |                                                                   | Eisengehalt                                              | Mangan-Oxydul                                        | Phosphorsäure                                    | Schwefeleisen                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|             |                                                                   |                                                          | Pro                                                  | cent                                             | <u></u>                                          |
| n           | Magneteisenstein . Rotheisenstein Brauneisenstein Spatheisenstein | 57.00—68.90<br>47.50—66.60<br>11.98—63.04<br>13.98—49.78 | 0.14— 1.88<br>0.01— 1.13<br>0.00— 1.60<br>1.93—12.64 | 0.01-0.70<br>Spur-1.02<br>0.00-3.17<br>Spur-0.22 | 0.07—0.80<br>0.03—0.06<br>0.02—0.17<br>0.03—0.11 |
| n<br>n<br>n | Sphärosiderit<br>Thoneisenstein                                   | 24.80—43.40<br>17.34—49.17                               | 0.90— 3.80<br>0.00— 1.80                             | Spur—1.40<br>0.00—5.05                           | 0.05—0.21<br>0.05—1.60                           |

Selbstverständlich können diese summarischen Angaben über die Qualität der englischen Erze nur eine annähernd richtige Vorstellung verschaffen. Im Allgemeinen sind dieselben, wie die meist hohen Procentziffern des Eisengehaltes nachweisen, als ziemlich reiche Erze zu betrachten. Die Phosphorbeimischung, für manche Eisensorten, z. B. Giessereiroheisen, zwar nicht beliebt, aber doch weniger bedenklich, ist dagegen für Roheisen, das zu Bessemerstahl umgearbeitet werden soll, nur in sehr geringen Quantitäten zulässig. Auch Schwefel ist in der Eisenindustrie ein sehr unangenehmer, leider oft recht aufdringlicher Geselle. Grossbritannien besitzt von sehr guten und von mittleren leicht zu verarbeitenden Erzen einen grossen Vorrath. Es ist daher in die Lage versetzt, einerseits ein zwar geringes, aber dann auch ausserordent-lich billiges Eisen zu produciren, andererseits finden sich auch die für die bessern Eisensorten tauglichen Erze in grösserer Menge, als in vielen anderen Ländern. Speciell für die Herstellung des Bessemerstahls stehen der englischen Eisenindustrie sehr geeignete Erze zu Gebote, was jedoch nicht ausschliesst, dass von Elba, Algier, aus Spanien und neuerdings sogar aus Nord-Amerika taugliche, besonders phosphorfreie Erze eingeführt werden.

Die Production der Eisenerze ist in Tabelle I, Seite 34, enthalten.

Die Production stieg demnach von 1860—70 dem Gewichte nach um 179.0  $^{0}/_{0}$ , von 1860—76 um 209.9  $^{0}/_{0}$ . Die Ein- und Ausfuhr von Eisenerzen zeigt Tabelle II, Seite 34.

Seit dem Jahre 1860 ist demnach die Einfuhr von 23.482 metr. Tonnen bis auf 1,158.680 metr. Tonnen gestiegen, in welchem Quantum vorzugsweise wenn nicht ausschliesslich Bessemer-Erze enthalten sein werden. Die verschwindend kleine Erzausfuhr beweist dagegen, dass England vorzieht, seine mineralischen Bodenschätze nicht als solche, sondern als Fabricate mit dem Preisaufschlag der Arbeits- und Capitalrente zu exportiren.

II.

|      | Eisenerz - Production |      |  |   |  |  | or | 1 |  | in metr. Tonnen | Werth in M |            |             |
|------|-----------------------|------|--|---|--|--|----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------|
| Im . | Jahre                 | 1860 |  | • |  |  | _  |   |  | _               |            | 8,152.592  | 50,374.690  |
| 77   | 77                    | 1866 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 9,819.652  | 63,691.980  |
| "    | "                     | 1867 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 10,181.395 | 65,550.201  |
| "    | "                     | 1868 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 10,331.938 | 65,274.572  |
| "    | "                     | 1869 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 11,692.661 | 76,218.875  |
| n    | "                     | 1870 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 14,600.584 | 101,103.912 |
| ,    | "                     | 1871 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 16,596.247 | 156,633.080 |
| "    | "                     | 1872 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 16,850.215 | 158,762.927 |
| "    | "                     | 1873 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 15,826.739 | 154,654.464 |
| ,,   | 27                    | 1874 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 15,082.455 | 149,437.011 |
| "    | 27                    | 1875 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 16,074.197 | 122,017.872 |
| "    | "                     | 1876 |  |   |  |  |    |   |  |                 |            | 17,111.049 | 139,380.896 |

|    | 177.  |      |     | Ein          | fuhr       | Ausfuhr      |            |  |
|----|-------|------|-----|--------------|------------|--------------|------------|--|
|    | E18   | ener | z e | metr. Tonnen | Werth in M | metr. Tonnen | Werth in M |  |
| Im | Jahre | 1860 |     | 23.482       | 309.465    | 127          | 3.655      |  |
| 27 | 27    | 1866 |     | 57.596       | 1,002.234  | 356          | 18.215     |  |
| 27 | n     | 1867 |     | 87.954       | 1,413.432  | 365          | 10.986     |  |
| "  | "     | 1868 |     | 116.226      | 1,932.140  | 334          | 9.291      |  |
| 27 | "     | 1869 |     | 133.422      | 2,075.570  | 672          | 26.526     |  |
| 27 | 27    | 1870 |     | 211.643      | 3,398.600  | 919          | 26.464     |  |
| "  | "     | 1871 |     | 329.219      | 7,007.633  | 260          | 6.289      |  |
| "  | "     | 1872 |     | 814.827      | 20,723.074 | 1.142        | 71.307     |  |
| "  | "     | 1873 |     | 983.017      | 26,102.437 | 1.720        | 47.068     |  |
| "  | "     | 1874 |     | 766.207      | 20,858.642 | 1.109        | 30.650     |  |
| "  | "     | 1875 |     | 466.012      | 11,916.520 | 2.497        | 60.321     |  |
| "  | "     | 1876 |     | 685.993      | 16,299.346 | 652          | 18.500     |  |
| "  | "     | 1877 |     | 1,158.681    | 25,318.840 |              | •          |  |

Wie für die Kohlengruben hat auch die einmal rege gemachte Besorgniss eine bevorstehende Erschöpfung der englischen Erzlager zur Sprache gebracht. Mag nun auch eine Jahresförderung von 17 Mill. Tonnen mit mancher Lagerstätte bereits aufgeräumt haben, so lässt doch der noch vorhandene Erzreichtum eine derartige Befürchtung kaum ernstlich aufkommen. Ob dasselbe auch für die Qualität der Erze gilt, mit andern Worten, ob in grösseren Tiefen und bei spätern Aufschlüssen die Erze dasselbe Ausbringen geben werden, darüber liegen zur Zeit ausreichende Untersuchungen nicht vor.

Verbraucht wurden an Eisenerzen mit Einschluss der Einfuhr:

|    |       |      |  | Production   | Werth       | Einfuhr                 | Totalverbrauch |
|----|-------|------|--|--------------|-------------|-------------------------|----------------|
|    |       |      |  | metr. Tonnen | Mi          | metr.                   | Tonnen         |
| Im | Jahre | 1869 |  | 11,692.661   | 76,218.875  | 133.403                 | 11,826.064     |
| "  | n     | 1872 |  | 16,850.215   | 158,762.927 | 812.927                 | 17,663.142     |
| n  | n     | 1876 |  | 17,111.049   | 139,380.876 | <b>68</b> 5.99 <b>3</b> | 17,797.042     |

Der Verbrauch an Eisenerzen stieg demnach von 1869-1872 um 149.8, von 1869—1876 um 150.8 %.

#### Roheisen.

Der englische Hohofenbetrieb verbraucht im grossen Durchschnitte zur Production einer Tonne Roheisen je nach Qualitität 2.4—2.8 (ausnahmsweise über 3) Tonnen Eisenerz, 2<sup>8</sup>/<sub>4</sub>—3<sup>8</sup>/<sub>4</sub> Tonnen Kohlen beziehungsweise Coke, <sup>8</sup>/<sub>4</sub>—1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Tonnen kalkhaltige Zuschläge. Obgleich die Fundorte dieser drei Materialien selten weit von einander entfernt sind, so ist doch der etwas stärkere Verbrauch der Steinkohlen für die Wahl des Orts einer Hohofenanlage mehr und mehr massgebend geworden und transportirt man vortheilhafter das geringere Erzquantum in die Nähe der Kohlengruben, als den stärkeren Kohlenbedarf zu den Erzlagerstätten. Dass hierin mancherlei Ausnahmen, namentlich bei Hohofenanlagen aus früheren Jahrzehnten vorkommen, braucht kaum erwähnt zu werden, vorzugsweise gilt dies von den Eisenproductionsbezirken in Cumberland, Lancashire und Lincolnshire, in denen die Transportkosten für das Brennmaterial weit höher ansteigen als die Erzfrachten.

Nach einer Ende 1877 in "The Colliery-Guardian" erschienenen Zusammenstellung betragen die Frachtkosten für die Materialien zur Production

von einer Tonne Roheisen:

|                     | Brennmaterial | Erze  | Kalkstein | Total |
|---------------------|---------------|-------|-----------|-------|
|                     |               | . M   |           |       |
| West-Schottland .   | 1.82          | 3.82  | 1.19      | 6.80  |
| " .                 | 1.95          | 4.16  | 1.70      | 7.82  |
| Süd-Staffordshire . | 1.53          | 2.80  | 0.51      | 5.10  |
| Cumberland          | 9.77          | 4.59  | 0.59      | 14,96 |
| Lancashire          | 10.20         | 4.59  | 0.59      | 15.38 |
| Lincolnshire        | 9.94          | 2.80  |           | 12.75 |
| Süd-Wales           | 1.82          | 13.72 | 0.76      | 16.82 |
| Middlesbrough       | 3.06          | 4.08  | 1.53      | 8.67  |
| durchschnittlich .  | 5.01          | 5.10  | 0.85      | 10.96 |

In Nord-Amerika stellen sich nach den Berechnungen aus 14 Bezirken dieselben Frachtkosten pro 1 Tonne Roheisen auf 26 sh. 2 d.  $(26.72 \, M_{\odot})$ , für die deutschen Roheisenhütten in Westfalen und Rheinland auf  $18^{1}/_{\bullet}-26^{1}/_{\bullet}$  sh. (18.63 bis  $26.72 \, M_{\odot})$ , in Oberschlesien auf  $15^{1}/_{\bullet}-15^{7}/_{\bullet}$  sh.  $(15.44 - 16.21 \, M_{\odot})$ , und geht hieraus wiederum die grosse Ueberlegenheit der englischen Eisenindustrie

| hervor.    | duction von |           | Ü           | e:                  | Ensemmanstrie   |  |
|------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------|--|
|            | Werke       | Hol       | nöfen       | Roheisen-Production | Kohlenverbrauch |  |
| In 1869:   | Anzahl      | überhaupt | in Betrieb  | metr. Toppen        |                 |  |
| England    | 138         | 550       | 350         | 3.511.555           | T               |  |
| Wales      | 32          | 186       | 118         | 852.934             |                 |  |
| Schottland | 29          | 165       | 132         | 1,168.400           | 1               |  |
| ľ          | 199         | 901       | 600         | 5,532.889           |                 |  |
| In 1872:   | -           |           |             |                     |                 |  |
| England    | 165         | 557       | <b>45</b> 0 | 4,668.128           | 11.570.555      |  |
| Wales      | 36          | 165       | 122         | 1,074.232           | 2,649.613       |  |
| Schottland | 27          | 154       | 130         | 1,107.440           | 3,266.948       |  |
| ľ          | 228         | 876       | 702         | 6,849.800           | 17,487.116      |  |
| In 1876:   |             |           |             |                     |                 |  |
| England    | 159         | 626       | 393         | 4,738.779           | 11,045.653      |  |
| Wales      | <b>24</b>   | 145       | <b>7</b> 3  | 801.465             | 1,703.502       |  |
| Schottland | 26          | 156       | 119         | 1,120.648           | 3,098.800       |  |
|            | 209         | 927       | 585         | 6,660.892           | 15,847.955      |  |

Die einzelnen Bezirke waren in England (ausser Wales und Schottland) bei der Gesammtproduction von 4,738.779 metr. Tonnen Roheisen während des Jahres 1876 in folgender Weise betheiligt:

|                      | Werke | Hol       | nöfen      | Roheisen-Production |
|----------------------|-------|-----------|------------|---------------------|
|                      | werke | überhaupt | in Betrieb | metr. Tonnen        |
| Northumberland       | 1     | 4         | 1          | 000.040             |
| Durham               | 13    | 69        | 50         | 836.343             |
| Yorkshire Nord       | 19    | 86        | 75         | 1,281.189           |
| " West               | 16    | 49        | 34         | 239.218             |
| Derbyshire           | 12    | 54        | 35         | 305.531             |
| Lancashire           | 9     | 47        | 80         | 561.832             |
| Cumberland           | 12    | 49        | 27         | 443.877             |
| Shropshire           | 10    | 24        | 16         | 108.418             |
| Staffordshire Nord.  | 8     | 37        | 25         | 216.986             |
| "Süd                 | 41    | 147       | 65         | 473.401             |
| Northamptonshire .   | 7     | 20        | 11         | 86.274              |
| Lincolnshire         | 6     | 21        | 16         | 127.201             |
| Gloucestershire      | 3     | 10        | 5          | 28.558              |
| Wiltshire, Hampshire |       |           |            | ,                   |
| und Somersetshire.   | 2     | 9         | 8          | 29.951              |
|                      | 159   | 626       | 393        | 4,738.779           |

In der geringen Ziffer der in 1876 in Betrieb gewesenen Hohöfen spiegelt sich der schlechte Geschäftsgang der Eisenindustrie wieder, der bekanntlich sich bis jetzt (Anfang 1878) noch nicht gebessert, weit eher verschlechtert hat. Allerdings hat sich im Laufe der Jahre auch die Zahl der Hohöfen vermindert, dafür aber deren Leistungsfähigkeit gesteigert. So kam im Jahre 1860 auf 1 Hohofen eine durchschnittliche Jahresproduction von 6.680, in 1876 von 11.386 metr. Tonnen.

Für das Jahr 1877 liegen sichere Angaben nur erst aus einzelnen Bezirken vor, darunter die wichtigen Gebiete von Cleveland und Schottland.

In Cleveland und den angrenzenden Bezirken von Nord-Yorkshire und Durham waren nach Berichten aus Middlesbrough an Hohöfen:

shire und Durham waren nach Berichten aus Middlesbrough an Hohöfen:

|                                                |   | vorhanden | in Betrieb | ausserBetrieb |
|------------------------------------------------|---|-----------|------------|---------------|
| Im Jahre 1877                                  |   | 162       | 106        | 56            |
| , , 1876                                       |   | 158       | 111        | 47            |
| " " 18 <b>7</b> 5                              |   | 159       | 116        | 43            |
| " " 1874 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | 155       | 125        | 30            |
| Es betrugen ferner                             |   | 1877      | 1876       | 1867          |
| die Production metr. Tonnen:                   |   | 2,158.828 | 2,108.774  | 1,166.266     |
| " Vorräthe " "                                 |   | 309.674   | 185.462    | 177.190       |
| "Exporte und zwar: "                           |   |           |            | -             |
| nach Deutschland metr. Tonne                   | n | 110.947   | 118.453    | 16.063        |
| "Niederlande*) " "                             |   | 71.327    | 78.918     | 12.714        |
| "Belgien*) " "                                 |   | 43.947    | 55.702     | 44 588        |
| " Frankreich " "                               |   | 72.426    | 60.089     | 40.073        |
| "Spanien " "                                   |   | 26.232    | 7.873      | 5.220         |
| " Italien " "                                  |   | 4.740     | 2.162      | 1.386         |
| " Scandinavien " "                             |   | 30.538    | 28.215     | 8.985         |
| "Russland """"                                 |   | 9.258     | 9.661      | 5,423         |
| " Amerika " "                                  |   |           | 122        | 2.697         |
| "anderenLändern", "                            |   | 1.323     | 1.853      | 1.409         |
| "Britischen Häfen"                             |   |           |            |               |
| " verschifft " "                               |   | 465.092   | 392.824    |               |

<sup>\*)</sup> meist Transit nach Deutschland.

Die Exportziffern umfassen die Verschiffungen von der Tees, Tyne, Wear und den Hartlepools.

In Schottland waren Anfang 1877 119 Hohöfen in Betrieb, von denen indessen 33 bis zum Jahresschluss ausgeblasen wurden, so dass das Jahr 1878 mit nur 86 Hohöfen eröffnet wurde. Nach den vergleichenden Zusammenstellungen von Colvin betrug die Production der schottischen Eisenindustrie seit 1873 in metr. Tonnen:

|                            | 1873    | 1874    | 1875      | 1876             | 1877    |
|----------------------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|
| Jährl. Production          | 947.928 | 818.896 | 1,066.800 | 1,120.648        | 997.712 |
| Auswärtig verschifft       | 405.232 | 301.552 | 374.348   | 308.429          | 278.790 |
| Nach der engl. Küste       | 217.486 | 168.762 | 176.841   | 168.849          | 172.720 |
| Gesammtverschiffung        | 622.718 | 470.314 | 551.189   | 477.461          | 451.510 |
| Consum in Schottland       | 378.968 | 322.072 | 365.760   | 375.920          | 340.360 |
| Stock am 31. December.     | 121.920 | 97.536  | 172.720   | 368.808          | 513.080 |
| Durchschnittl. Zahl der    |         |         |           |                  |         |
| Hohöfen im Betriebe        | 119     | 96      | 117       | 116              | 103     |
| Hohöfen Ende December      | 122     | 121     | 113       | 116              | 88      |
| Durchschnittl. Jahrespreis |         |         |           |                  |         |
| M,                         | 119.    | 89.₄    | 67.       | 59. <sub>8</sub> | 55.,    |
| Preis 31. December         | 120.    | 77.     | 65.       | 59.              | 52.7    |
| Production von Schmiede-   | -201    |         |           | •                | •       |
| eisen                      | 192.339 | 182.880 | 199.136   | 233.680          | 221.488 |
| Einfuhr von engl. Roh-     |         | 202.000 | 100.200   |                  |         |
| eisen                      | 127.000 | 203.200 | 223.520   | 289.560          | 358.648 |
|                            | 12500   |         |           |                  |         |

Production und Verschiffung schottischen Roheisens sind nach dieser Zusammenstellung im Jahre 1877 geringer, als in den Jahren 1875 und 1876, was zunächst der Abnahme des auswärtigen Bedarfs, ausserdem aber der Concurrenz von Middlesbrough zugeschrieben wird.

Die Gesammtproduction an Roheisen in Grossbritannien wird

angegeben zu:

|           |           |                    | metr. Tonner | n Werth in M.     | Hohöfen in Betrieb |
|-----------|-----------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| [m        | Jahre     | 1860               | 3,887.980    | 195,355.690       | 582                |
| "         | 77        | 1866               | 4,596.279    | 230,944.932       | 618                |
| n<br>n    | "         | 1867               | 4,837.199    |                   | 551                |
| "         | "         | 1868               | 5,049.729    |                   | 560                |
| n         | "         | 1869               | 5,532.889    |                   | 600                |
| יי<br>מ   | "         | 1870               | 6,058.931    | 304,437.430       | 664                |
| יי<br>מ   | n         | 1871               | 6,733.214    |                   | 673                |
| n<br>n    | <i>71</i> | 1872               | 6,849.800    |                   | 702                |
| ייי<br>מי | n         | 1873               | 6,671.514    |                   | 683                |
|           | "         | 1874               | 6,087.270    |                   | 649                |
| "         | 77<br>29  | 1875               | 6,467.319    |                   | 629                |
| n<br>n.   | n         | 1876               | 6,660.893    |                   | 585                |
| Di        | e proc    | entuale Steigerung | betrug       | dem Gewichte nach | dem Werthe nach    |
|           | _         | ahren 1860—1870    | - 1=         | 155.8 %           | 155.2 %            |
| "         | "         | , 1870—1870        |              | 109.9 "           | 107.7 ,,           |
| 'n        | "         | "                  |              | 171.5 ",          | 168.0 ",           |

Die höchste Production von Roheisen fällt auf das Jahr 1872, d. h. auf die Periode, in welcher in allen cultivirteren Ländern ein ausserordentlich lebhafter Geschäftsgang vorherrschte, der Bau von Maschinen, eisernen Schiffen,

namentlich aber die Erweiterungen der Schienenwege, auch die stärkere Verwendung des Eisens zum Bau der Häuser eine sehr starke Nachfrage auf dem Eisenmarkte hervorriefen und die Preise rapid steigerten. Binnen Jahresfrist stiegen die Notirungen für ordinärere Marken — in Qualitätseisen steht in gewissen Sorten England hinter anderen Ländern, z. B. hinter Schweden und Deutschland, zurück — um mehr als das Doppelte, und es entstand eine Haussebewegung, welche, vorzugsweise vom Eisen ausgehend, mit Sturmeslauf auch die anderen Industriebranchen ergriff und eine grossartige Veränderung fast aller Preise zur Folge hatte. Der Rückschlag trat auch zuerst wieder bei dem Eisen ein. Im Jahre 1873 waren zwar die Notirungen noch höher, aber die Kohlen-, Erz- und Kalkpreise, die Löhne und Frachtsätze hatten sich der Haussebewegung bereits derart angeschlossen, dass selbst die höheren Notirungen für Eisen und Eisenartikel aller Art dem Producenten nur einen mässigen Nutzen liessen. Inzwischen hatten auch in anderen Ländern die Hüttenwerke ihre Production gesteigert, und als durch bekannte Vorgänge das Vertrauen plötzlich schwand und die Nachfrage ermattete, ergab sich, dass weit mehr Eisen producirt wurde, als begehrt war. Ob nun die Schuld mehr in der gesteigerten Production oder in der verminderten Consumtion zu suchen sein mag, ändert an der Thatsache nichts, dass die Eisenindustrie aller Länder unter der internationalen Eisen-Ueberproduction leidet, wobei wiederum streitig bleibt, welche Länder dabei am särksten betheiligt gewesen sind. Da England allein nahezu die Hälfte des sämmtlichen (auf der ganzen Erde verbrauchten) Roheisens erzeugt, ist man in anderen Staaten nur zu leicht geneigt, gegen die englische Eisen-industrie anklagend aufzutreten, und dieser Vorwurf erlangt in der That einige Berechtigung, sobald man erwägt, dass trotz weichender Preise und trotz des erschwerten Absatzes Grossbritannien seine Roheisenproduction von 1874 bis 1876 wiederum um den erheblichen Posten von 573.623 metr. Tonnen erhöht hat. Auch noch in 1877 hat, wie oben bereits nachgewiesen worden ist, Cleveland mehr Eisen erblasen, als in 1876, während die schottischen Hohofenwerke in besserer Würdigung der Zeitverhältnisse erkannt haben, dass zur Wiedererlangung normaler Geschäftsverhältnisse vor allen Dingen nothwendig ist, durch Reductionen des Betriebs Angebot und Nachfrage in besseren Einklang zu bringen.

Was die Preise betrifft, so wählen wir dafür die Notirungen für schottisches Roheisen, bekanntlich eine auch ausserhalb Englands vielbegehrte Marke, umsomehr da deren Warrants bis zu einem gewissen Grade auch für die Preise der anderen Eisensorten (etwa Bessemer-Roheisen ausgenommen)

massgebend zu sein pflegen.

Die Durchschnittspreise für schottisches Roheisen stellten

sich pro englische Tonne für Warrants (Certificate au porteur, lautend auf die Hauptmagazine in Glasgow) so, wie es Tabelle I, Seite 39, zeigt.

Für die Ausfuhr ihrer Fabricate ist die englische Eisenindustrie gleichfalls sehr günstig situirt. Die Vortheile eines durch zahlreiche Bahnlinien und Wasserstrassen vorzüglich unterstützten Binnenverkehrs, die billigsten Frachten zur See, die Möglichkeit, innerhalb der kürzesten Frist Frachtgelegenheit nach fast jedem Seehafen der Erde zu finden, der erleichterte Absatz in den ausgedehnten englischen Colonien, sie allein sichern den englischen Eisenwaaren schon den ausgedehntesten Export, auch wenn dieselben nicht zu den denkbar billigsten Kosten hergestellt werden könnten. Wie mit seinen Kohlen, so versorgt England mit den Artikeln "Eisen, Eisen- und Stahlwaaren" die ganze Welt.

Von seiner Roheisenproduction führte Grossbritannien in den letzten Jahren durchschnittlich  $^{1}/_{6}$ — $^{1}/_{7}$  (in 1876 15.2  $^{0}/_{0}$ ) aus. Für die Jahre 1860—1877 ist die Ein- und Ausfuhr von Roheisen in Tabelle II, Seite 39, angegeben. Die procentuale Zunahme der Ausfuhr macht Tabelle III, Seite 39, er-

sichtlich. Von den im Jahre 1877 ausgeführten 895.545 metr. Tonnen gingen 238.009 Tonnen nach Deutschland direct, 202.183 Tonnen nach den Niederlanden,

|    | rchschni<br>Ur Robe |              | M     |      | rchschni<br>ür Roh | ittspreis<br>eisen | M              |
|----|---------------------|--------------|-------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| im | Jahre               | 1845         | 77.58 | im   | Jahre              | 1861               | 50.27          |
| ,, | "                   | 1846         | 73.14 | ) ,, | "                  | 1862               | 54.10          |
| "  | "                   | 1847         | 66.36 | ,,   | ,,                 | 1863               | 56.90          |
| ,, | "                   | 1848         | 45.25 | ,,   | "                  | 1864               | 58.43          |
| "  | "                   | 1849         | 46.60 | ۱,,  | "                  | 1865               | 55.88          |
| "  | "                   | 1850         | 45.09 | ,,   | "                  | 1866               | 61.77          |
| "  | "                   | 1851         | 40.56 | ,,   | "                  | 1867               | 54.61          |
| ,, | "                   | 1852         | 46.02 | ,,,  | "                  | 1868               | 58.84          |
| ,, | "                   | 1853         | 63.55 | "    | "                  | 1869               | 54.35          |
| "  | "                   | 1854         | 81.30 | ,.   | ,,                 | 1870               | 55.45          |
| "  | "                   | 1855         | 72.22 | ,,,  | "                  | 1871               | 60.13          |
| ,, | "                   | 1856         | 74.01 | ,,,  | "                  | 1872               | 123.97         |
| "  | "                   | 1857         | 70.61 | ,,   | "                  | 1873               | 139.35         |
| "  | "                   | 1858         | 55.45 | ,,   | "                  | 1874               | 89.33          |
| "  | "                   | 1859<br>1860 | 52.82 | "    | "                  | 1875<br>1876       | 67.12          |
| 72 | 22                  | 1900         | 54.61 | "    | "                  | 1877               | 59.67<br>55.45 |
|    |                     |              |       | "    | 72                 | 10//               | 00.45          |

| п. |       |      |        | Eint           | fuhr              | Aus          | fuhr        |
|----|-------|------|--------|----------------|-------------------|--------------|-------------|
|    | Ko.   | heis | en.    | metr. Tonnen   | Werth M           | metr. Tonnen | Werth M.    |
|    | Im.   | Jahr | e 1860 | 12.035         | 1,638.623         | 348.047      | 19,890.407  |
|    | 23    | 27   | 1866   | 17.340         | 1,970.101         | 508.508      | 31,490.601  |
|    | ,,    | 27   | 1867   | 25.430         | <b>2,764</b> .950 | 574.662      | 33,606.951  |
|    | "     | "    | 1868   | 25.046         | 2,240.135         | 561.847      | 32,312.424  |
|    | 33    | 27   | 1869   | 22.800         | 1,911.148         | 722.026      | 41,964.591  |
|    | ,,    | "    | 1870   |                | 3,648.033         | 765.392      | 45,517.099  |
|    | n     | 27   | 1871   | 56.527         | 6,109.786         | 1,074.377    | 65,944.511  |
|    | 23    | 27   | 1872   | 102.170        | 14,072.116        | 1,352.441    | 137,070.863 |
|    | "     | 27   | 1873   | 75.966         | 12,275.197        | 1,160.338    | 145,350.315 |
|    | <br>m | 27   | 1874   | <b>57</b> .850 | 8,498.763         | 788.534      | 75,017,648  |
|    | ,,    | 77   | 1875   | 48.367         | 6,984.885         | 962.992      | 70,447.285  |
|    | 27    | 1976 |        | 31.952         | 4,476.533         | 924.565      | 58,042.502  |
|    | 79    | 1977 |        |                |                   | 895.545      | 51,557.580  |

| ш. |    | Zun | ahme d | ar Ausfuhr  | dem Gewicht | nach | dem Werth nach  |                |  |
|----|----|-----|--------|-------------|-------------|------|-----------------|----------------|--|
|    | In | den | Jahren | 1860 — 1870 | 219.5 0/0   |      | 228.8 0         | / <sub>o</sub> |  |
|    | "  | n   | "      | 1870 - 1877 | 117.3 ,     | -    | 113.6 ,         | ,              |  |
|    | 77 | "   | 77     | 1860 - 1877 | 258.8 n     | I    | <b>259.</b> 8 , | ,              |  |

100.406 Tonnen nach Belgien (die in belgischen und holländischen Häfen ausgeschifften Posten gelangen zum grössten Theil gleichfalls nach Deutschland), nach Frankreich 109.118 Tonnen, nach den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 36.478, nach Britisch-Nord-Amerika 21.575, nach anderen Ländern 187.775 metr. Tonnen.

### Stahl.

Die Stahlproduction hat durch Bessemer's bekannte Erfindung eine fast totale Umänderung erfahren, mindestens sind die anderen Stahlsorten, obgleich nach wie vor begehrt, der Massenfabrication des Bessemerstahls gegenüber mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Grossbritannien hat sich dieser

Erfindung sofort bemächtigt, umsomehr da die hierzu erforderlichen phosphorfreien, sogenannten Hämatiterze unter billigen Gewinnungskosten (namentlich in Westcumberland, wo eine erhebliche Anzahl von Hohöfen Bessemer-Roheisen produciren,) im Lande selbst zu erlangen sind, andererseits von den meist an der Seeküste gelegenen Stahlwerken vorzügliche Bessemer-Erze zu sehr mässigen Frachtsätzen aus Elba, Spanien, Algier, neuerdings sogar aus Nord-Amerika, als Ballast der rückkehrenden Kohlenschiffe bezogen werden können. Während im Jahre 1869 auf 18 Werken erst 57 Bessemer-Converter

Während im Jahre 1869 auf 18 Werken erst 57 Bessemer-Converter vorhanden waren, hatte sich im Jahre 1872 die Zahl der Werke um 1, somit auf 19, die der Converter bis auf 91 vermehrt. Ende 1877 betrug sogar die Zahl der Werke 25 und die der Converter 114. Davon gehören allein 18 der Barraw Haematite Steel Compagny in Barraw, 10 den Mersey Steel and Iron Works in Liverpool an.

Ueber die Höhe der Production liegen ganz sichere Angaben nicht vor. Für 1877 wurde die Bessemerstahl-Production Grossbritanniens auf 762.000 metr. Tonnen, die Stahl-Production überhaupt auf 905.154 Tonnen geschätzt. 1875 bezifferte man die Letztere mit 723.392 metr. Tonnen.

Die Ein- und Ausfuhr von Stahl betrug

|            |        | Einf         | uhr       | Ausf         | fuhr       |
|------------|--------|--------------|-----------|--------------|------------|
|            |        | metr. Tonnen | Werth M   | metr. Tonnen | Werth #    |
| im Jahr    | e 1820 |              | •         | 445          | 404.500    |
| n n        | 1830   |              | •         | 845          | •          |
| <i>n</i> n | 1840   | 780          | •         | 2,624        | •          |
| <br>n n    | 1850   | 50           | •         | 10.762       |            |
| n n        | 1860   | 3.848        | 1,538.238 | 32.688       | 20,138.776 |
| n n        | 1866   | 4.522        | 1,373.163 | 34.963       | 22,970.805 |
| " "        | 1867   | 8.774        | 2,631.321 | 33.208       | 21,759.838 |
| <br>n n    | 1868   | 7.776        | 2,310.126 | 31.864       | 20,610.764 |
| <br>n      | 1869   | 10.940       | 3,280.575 | 34.097       | 21,251.237 |
| n n        | 1870   | 8.199        | 2,314.975 | 35.521       | 22,542.372 |
|            | 1871   | 7.732        | 1,739.008 | 39.816       | 24,471.900 |
| <br>n n    | 1872   | 7.666        | 2,257.329 | 45.689       | 30,195.810 |
| " "        | 1873   | 9.677        | 3,016.851 | 40.049       | 29,871.540 |
| n n        | 1874   | 7.451        | 2,621.520 | 31.943       | 24,567.895 |
| יי יי      | 1875   | 7.629        | 2,434.554 | 30.336       | 21,925.628 |
| <i>""</i>  | 1876   | 9.412        | 2,831.580 | 26.189       | 17,937.173 |
| <i>""</i>  | 1877   | 5.100        | 1,444.164 | 24.792       | 16,502.403 |

Dem Gewichte nach stellte sich die Ausfuhr procentual (die Anfangszahlen jeder Periode = 100):

Von 1840 — 1860 auf 1.245.6 %

Von 1840 — 1860 auf 1.245.6 % 1860 — 1870 , 108.7 , 1870 — 1877 , 69.9 , 1840 — 1877 , 945.7 ,

Von den im Jahre 1877 exportirten 24.792 metr. Tonnen (unverarbeiteten) Stahls gingen 2.901 Tonnen nach Frankreich, 6.383 Tonnen nach Nord-Amerika, 15.509 Tonnen nach andern Ländern.

Schmiede- und Walzeisen, Schienen, Bleche.

Vorhanden waren an Walzwerken (in Betrieb):

Jahre 1869 245 Werke mit 6.243 Puddelöfen und

| Im | Jahre | 1869 | 245 | Werke | $\mathbf{mit}$ | 6.243 | Puddelöfen | und | 859   | Walzen | strassen. |
|----|-------|------|-----|-------|----------------|-------|------------|-----|-------|--------|-----------|
| 22 | 27    | 1872 | 276 | "     | n              | 7.311 | n          | "   | 1.015 | n      | n         |
| n  | "     | 1873 | 285 | "     | n              | 7.264 | n          | n   | 939   | "      | n         |
| "  | "     | 1875 |     | n     | n              | 7.575 | n          | n   | 909   | n      | n         |
| n  | n     | 1876 | 312 | n     | n              | 7.259 | n          | n   | 942   | n      | n         |

Im Jahre 1876 vertheilten sich diese Werke auf die einzelnen Districte

in folgender Weise:

|                                                              | Werke | Puddelöfen | Walzenstrassen |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|
| Northumberland und Durham<br>Yorkshire mit Cleveland, Leeds, | 28    | 1.347      | 80             |
| Bradford, Sheffield u. Rotherham                             | 45    | 1.365      | 168            |
| Derbyshire                                                   | 5     | 69         | 14             |
| Lancashire                                                   | 26    | 421        | 78             |
| Cumberland                                                   | 5     | 80         | 11             |
| Shropshire                                                   | 9     | 175        | 24             |
| Nord-Staffordshire                                           | 9     | 433        | 39             |
| Süd-Staffordshire                                            | 129   | 2.009      | 342            |
| Gloucestershire                                              | 1     | 3          | 2              |
| Somersetshire                                                | 1     | 22         | 3              |
| Wales                                                        | 36    | 1.024      | 131            |
| Schottland                                                   | 18    | 311        | 50             |
| İ                                                            | 312   | 7.259      | 942            |

Auch über diesen wichtigen Zweig der Eisenindustrie liegen officielle Angaben nicht vor. Nach Schätzungen aus dem Kohlenverbrauch, also nach Berechnungen mit sehr unsicheren Einheitssätzen, wurde für 1870 die Production von Stab- und Walzeisen (mit Einschluss der Schienen in Höhe von 1,000.500 Tonnen) zu 2,310.000 metr. Tonnen, für 1874 zu 2,425.000 Tonnen (inclusive 1.189,500 Tonnen Schienen) angegeben. Wir reproduciren diese Ziffern, obgleich wir ihre Richtigkeit für sehr zweifelhaft halten, in Ermangelung genauerer Nachweise.

gelung genauerer Nachweise.

Weit besser ist es mit der Statistik der Ein- und Ausfuhr bestellt, wenigstens was das Gewicht der zur Verschiffung gelangten Quantitäten betrifft. Dagegen sind die Werthangaben mit etwas grösserer Vorsicht aufzunehmen, da nicht selten für einen und denselben Artikel, z. B. Schienen, je nach den verschiedenen Exportländern, den Werthberechnungen sehr von einander abweichende, 100 und mehr Procentdifferenz betragende Preise zu Grunde gelegt zu werden seheinen.

gelegt zu werden scheinen. Von Schmiede- und Walzeisen (Façoneisen) [Bar, Angle,

Bolt and Rodl, jedoch ohne Schienen, betrugen:

|        |         | Einf         | uhr        | Aus          | fuhr       |
|--------|---------|--------------|------------|--------------|------------|
|        |         | metr. Tonnen | Werth M.   | metr. Tonnen | Werth M.   |
| Im Jal | re 1820 | 10.027       | •          | 55.276       | 10,877.693 |
| ,, ,   | , 1830  | 15.187       | •          | 69.014       | •          |
| 27 7   | , 1840  | 19.252       | •          | 147.034      | 23,337.916 |
| n 1    | , 1850  | 34.611       |            | 476.945      | 57,197.298 |
|        | , 1860  | 54.926       | 13,469.440 | 316.442      | 48,719.484 |
|        | 1866    | 65.204       | 13,659.591 | 273.730      | 47,551.952 |
|        | , 1867  | 72.850       | 14,965,308 | 306.251      | 47.875.691 |
|        | , 1868  | 65.724       | 12,251,743 | 307.466      | 46,663.518 |
|        | 1869    | 69.558       | 12,711.675 | 364.607      | 55,107.372 |
|        | , 1870  | 75.335       | 13,627.185 | 326.598      | 53,403.303 |
|        | , 1871  | 75.518       | 14,449,457 | 354.669      | 59,662.686 |
| ., ,   | 1872    | 83.689       | 18,818.398 | 318.618      | 74,182.144 |
|        | , 1873  | 75.861       | 20.193.032 | 291.434      | 76,697.112 |
| ,, ,   | 1074    | 74.644       | 21,612.324 | 263.096      | 62,373.850 |
| .,     | 1075    | 91.259       | 26,955.605 | 280.485      | 55,663.021 |
|        | 1070    | 86.560       | 22,340.787 | 231.592      | 39,725.987 |
| .,     | 1977    | 93.490       | 20,008.680 | 251.697      | 39,303.068 |
| n      | , 10//  | 30.480       | 20,000.000 | 201.091      | 99,900.000 |

Procentual (Anfangsziffern jeder Periode = 100) stellt sich das Wachsthum der Ein- und Ausfuhr von Schmiede- und Walzeisen auf:

|                                                          | Einf                                                   | uhr                | Ausfuhr                                               |                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| In den Jahren                                            | dem Gewichte nach                                      | dem Werthe nach    | dem Gewichte nach                                     | dem Werthe nach                         |  |  |
| 1820 — 1860<br>1860 — 1870<br>1870 — 1877<br>1820 — 1877 | 547.7 °/ <sub>0</sub><br>137.2 "<br>124.3 "<br>938.8 " | 101.2 %<br>147.0 " | 579.0 °/ <sub>0</sub><br>108.2 "<br>77.1 "<br>455.3 " | 448.8 %<br>119.6 ,<br>73.6 ,<br>361.7 , |  |  |

Von den in 1877 exportirten 251.697 metr. Tonnen Schmiede- und Walzeisen gingen 30.613 Tonnen nach Britisch-Nord-Amerika, 51.883 Tonnen nach Ostindien, 30.222 Tonnen nach Australien, 4.144 Tonnen nach Russland, 5.629 Tonnen nach Deutschland, 281 Tonnen nach Frankreich, 23.281 Tonnen nach Italien, 7.210 Tonnen nach der Türkei, 5.973 Tonnen nach den Vereinigten Staaten, 4.359 Tonnen nach den Niederlanden (bezw. gleichfalls nach Deutschland), der Rest von 88.101 Tonnen nach anderen Ländern.

In dem Artikel Schienen ist Grossbritannien in den letzten Jahren in fast allen eisenproducirenden Ländern Concurrenz erwachsen, die sich seit 1870 in der fallenden Ausfuhr bemerkbar macht. Eine Einfuhr ausländischer Schienen in England hat niemals stattgefunden. Die Ausfuhr an Schienen, und zwar sowohl aus Eisen, als aus Stahl, betrug:

|    | Schiene <b>na</b> usfuh <b>r</b> |      |   |   |  |   |   |   |   | Schienenausfuhr metr. Tonnen |    |  |  |   |   | metr. Tonnen   | Werth M     |  |  |
|----|----------------------------------|------|---|---|--|---|---|---|---|------------------------------|----|--|--|---|---|----------------|-------------|--|--|
| Im | Jahre                            | 1860 | _ | • |  | • | • | • | • | -                            | ٠. |  |  |   | T | 460.700        | 69,606.859  |  |  |
| 79 | 77                               | 1866 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   |   | 505.989        | 85,420.903  |  |  |
| "  | ,,<br>n                          | 1867 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   | 1 | 589.860        | 99,264.254  |  |  |
| "  | <br>70                           | 1868 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   |   | <b>592.824</b> | 95,169.697  |  |  |
| "  | n                                | 1869 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   | 1 | 902.218        | 197,803.431 |  |  |
| "  | n                                | 1870 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   |   | 1,076.342      | 178,808.792 |  |  |
| "  | n                                | 1871 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   | 1 | 996.896        | 165,087.920 |  |  |
| "  | n                                | 1872 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   |   | 960.547        | 208,804.547 |  |  |
| "  | n                                | 1873 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   |   | <b>797.574</b> | 212,752.957 |  |  |
| "  | "                                | 1874 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   |   | 795.188        | 196,812.789 |  |  |
| "  | n                                | 1875 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   |   | 554.717        | 111,367.331 |  |  |
| "  | ,,                               | 1876 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  |   |   | 421.290        | 75,556.144  |  |  |
| 'n | 'n                               | 1877 |   |   |  |   |   |   |   |                              |    |  |  | • | 1 | 505.990        | 78,921.584  |  |  |

In Procenten (Anfangszahlen der Perioden = 100) veränderte sich die Ausfuhr:

|    |     |        | <del></del> | <br>     | dem Gewi | chte nach | dem | Werthe          | nach |
|----|-----|--------|-------------|----------|----------|-----------|-----|-----------------|------|
| In | den | Jahren |             |          | 233.8    |           |     | <b>25</b> 6.0 % |      |
| n  | n   | n      | 1870        |          | 47.0     |           |     | 44.1 ,          |      |
| 27 | 27  | 27     | 1860        | <br>1877 | 109.7    | 'n        |     | 113.3 "         |      |

Von den im Jahr 1877 exportirten 505.891 metr. Tonnen Schienen entfallen 238.233 Tonnen auf Stahl-, 267.658 Tonnen auf Eisen-Schienen. Unter den grösseren Posten sind hervorzuheben: 85.907 metr. Tonnen nach Russland, 61.449 Tonnen nach Schweden und Norwegen, 23.770 Tonnen nach Deutschland, 21.951 Tonnen nach Spanien, 9.051 Tonnen nach Italien, 2.564 Tonnen nach den Vereinigten Staaten, 24.651 Tonnen nach Brasilien, 1.329 Tonnen nach Peru, 36.960 Tonnen nach Britisch-Nord-Amerika, 107.746 Tonnen nach Ostindien, 86.140 Tonnen nach Australien, dagegen nur 157 Tonnen nach Frankreich und 125 Tonnen nach Belgien.

Sehr bedeutend entwickelt ist ferner die Fabrication eiserner Reifen, Bänder, Platten und Bleche. Die Ausfuhr in diesen Artikeln betrug:

|    |          |      | Bänder, Reif<br>Schwar |            | Weissblech   |            |  |
|----|----------|------|------------------------|------------|--------------|------------|--|
|    |          |      | metr. Tonnen           | Werth M.   | metr. Tonnen | Werth M    |  |
| Im | Jahre    | 1860 | 110.239                | 22,800.319 | 60.998       | 30,646.781 |  |
| 27 | n        | 1866 | 137.827                | 36,433.895 | 72.115       | 38,720.241 |  |
| "  | n        | 1867 | 148.527                | 37,107.796 | 80.168       | 42,073.572 |  |
| "  | 77       | 1868 | 152.635                | 36,946.314 | 89.820       | 42,736.865 |  |
| 27 | 29       | 1869 | 201.724                | 47,724.685 | 98.249       | 47,064.424 |  |
| 77 | <br>ກ    | 1870 | 184.388                | 43,282.824 | 101.449      | 48,249.846 |  |
| "  | n        | 1871 | 203.542                | 48,991.705 | 121.520      | 59,230.763 |  |
| "  | n        | 1872 | 210.815                | 69,732.381 | 119.972      | 77,738.389 |  |
| "  | <br>n    | 1873 | 204.795                | 76,021.393 | 122.568      | 80,721.118 |  |
| 27 | ,,<br>11 | 1874 | 171.125                | 60,757.852 | 124.927      | 75,856.420 |  |
| n  | <br>n    | 1875 | 207.755                | 67,470.702 | 140.577      | 75,280.515 |  |
| "  | 'n       | 1876 | 195.054                | 58,271.941 | 134.685      | 59,048.371 |  |
| "  | "        | 1877 | 203.062                | 55,656.691 | 155.558      | 61,973.005 |  |

Procentual stieg die Ausfuhr:

|    |       | •     |             | nach Gewicht | nach Werth            | nach Gewicht | nach Werth |
|----|-------|-------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| In | den a | Jahre | n 1860-1870 |              | 189.9 º/ <sub>0</sub> | 166.3 %      | 157.8 %    |
| n  | "     | "     | 1870-1877   | 110.6 "      | 129.0 "               | 153.1 "      | 128.4 "    |
| n  | "     | 27    | 1860-1877   | 185.0 ,      | 244.2 "               | 255.0 "      | 202.3 "    |

Ausnahmsweise ist für Weissblech die Höhe der Production bekannt. Im Jahre 1872 waren in dem Vereinigten Königreich 61 Etablissements vorhanden, in denen Weissblech hergestellt wurde. 32 Werke gaben ihre Production zu 1,534.181 Kisten im Gewichte von 79.337 metr. Tonnen an. Die Gesammtproduction wurde für alle Werke auf 2,977.851 Kisten geschätzt, die nach derselben Berechnung circa 153.995 metr. Tonnen wiegen würden. Für 1876 wird die Production zu 2,816.393 Kisten (ca. 151.969 metr. Tonnen) angegeben.

Von Eisen- und Stahldraht, worin seines besseren Qualitäts-Eisens wegen Rheinland-Westfalen den Engländern, wenn auch noch nicht in der Masse des Exports, so doch in der Güte seines Fabricats starke Concurrenz macht, wurden in 1876 45.327 metr. Tonnen im Werthe von 731.148 £ (14,930.042 £), in 1877 51.311 Tonnen im Werthe von 744.906 £ (15,210.981 £) exportirt. Der stark begehrte Artikel "Telegraphendraht" ist in diesen Posten noch nicht mit inbegriffen.

In welcher Weise auch die vorstehend genannten Artikel während der letzten Jahre Veränderungen ihrer Preise erfahren haben, geht aus folgender Tabelle hervor. Notirt wurden pro englische Tonne:

|                 | Stab- und<br>Façoneisen | Eisen-<br>schienen | Stahl-<br>schienen | Kessel-<br>bleche | Walz-<br>draht |
|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1. Juli 1871 M. | 165                     | 185                | 291                | 220               | 251            |
| 1. " 1872 "     | 248                     | 268                | 370                | 332               | <b>34</b> 6    |
| 1. , 1873 ,     | 255                     | 257                | 351                | 408               | 334            |
| 1. " 1874 "     | 171                     | 170                | 242                | 239               | 258            |
| 1. ", 1875 ",   | 153                     | 155                | 203                | 207               | 174            |
| 1. " 1876 "     | 140                     | 135                | 148                | 168               | 160            |
| 1. " 1877 "     | 128                     | 128                | 138                | 160               | 142            |

Um ein nur einigermassen vollständiges Bild der englischen Eisenindustrie zu geben, ist ferner auf die Production der Giessereien und die Fabrication der ordinäreren und feineren Eisenwaaren, von dem stark in's Gewicht fallenden eisernen Schiffsanker und der Schiffskette bis zur Nähnadel und zur Uhrfeder, von der Herstellung eiserner Brücken bis zum feinsten Kunstguss, von der riesigen Gusstahlkanone bis zum Taschenmesser, von der Construction eiserner Bahnhofhallen bis zur Erzeugung der Stahlfeder, kurz auf die Hunderte und Tausende grosser und kleiner, kostbarer und billiger, vielbegehrter oder nur in beschränktem Umfange gesuchter Artikel des täglichen Verbrauchs zu verweisen. Leider fehlen hierzu die statistischen Ermittlungen; Wahrscheinlichkeitsberechnungen ergeben gar zu unsichere Resultate. Einigen Anhalt giebt die Ausfuhrstatistik, die auch für diese Artikel enorme Gewichts- und Werthziffern nachweist und damit documentirt, dass auch diese Branchen in gleich grossartiger Weise entwickelt sein müssen.

Die Ausfuhr betrug:

|                                                      | 187          | 76          | 1877         |            |  |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--|
|                                                      | metr. Tonnen | Werth M     | metr. Tonnen | Werth M    |  |
| Gusswaaren und<br>ord. Eisenwaaren<br>Feinere Eisen- | 247.959      | 82,525.756  | 258.890      | 74,343.400 |  |
| und Stahlwaaren                                      | 26.189       | 17,937.173  | 24.792       | 16,502.403 |  |
| Eisen- und<br>Stahlwaaren                            | 274.148      | 100,462.929 | 283.682      | 90,845.803 |  |

Summirt man schliesslich alle die Ausfuhrposten des Roheisens, des Stahls, des Walzeisens bis zu den feinern Eisenwaaren hinauf, so kommt man zu dem colossalen Gewichtsquantum einer Ausfuhr von 2¹/₄ Millonen Tonnen im Werthe von über 20 Millionen £ (400 Millionen ℳ) Die englische Eisenindustrie exportirte an Eisen, Eisen- und Stahlwaaren aller Art:

In 1876 2,260.061 metr. Tonnen im Werthe von 463,497.912 *M*, 1877 2,382.165 , , , , , , , , , , , , 410,331.036 ,

Von seiner Roheisenproduction in Höhe von 6.7 Millionen Tonnen schickt also Grossbritannien nur durchschnittlich \(^1/\_7\) (914.000 Tonnen) zu dem Verkaufspreise von \(^21/\_2-2^8/\_4\) Millionen \(^2\) (56 Millionen \(^M\)) in unveränderter Form (als Roheisen) in's Ausland. Der Rest von 5.8 Millionen Tonnen bleibt im Lande zurück, um zu Halb- und Ganzfabricaten veredelt zu werden. Nachdem der inländische Bedarf gedeckt ist, versendet Grossbritannien an Eisenund Stahlfabricaten weitere 1,422.400 Tonnen, jetzt aber erhöht um den Betrag der Capitals- und Arbeitsrente, zu dem Verkaufspreise von nahezu 18 Millionen \(^2\) (368 Millionen \(^A\)). Der Preis der Tonne Roheisen stellt sich demnach auf (rund) \(^2\) (265 \(^A\)), der Preis der veredelten Ausfuhrobjecte auf 13 \(^2\) (265 \(^A\)). Würde aus einer Tonne Roheisen auch eine Tonne Fabricat herzustellen sein, so würde die englische Eisenindustrie durch ihre Arbeit den Werth einer Tonne Roheisen um das \(^4\) (fache erhöht haben. Nimmt man jedoch für die Gewichtsverminderung, welche das Roheisen bei seiner weiteren Veredlung erfährt, selbst sehr hohe Durchschnittssätze an, so wird die Wertherhöhung doch noch mindestens auf das Dreifache des Roheisenpreises zu schätzen sein.

Bei dem Mangel statistischer Unterlagen müssen wir darauf verzichten, die Weiterverarbeitung des Stahls, des Schmiede- und Façoneisens, der Platten und Bleche, Reifen und Bänder, des Eisengusses u. s. w. in der Fabrication von Locomotiven und Motoren, in der Herstellung von Dampfkesseln, im Bau von eisernen See- und Flusschiffen, in der Anwendung zu Maschinen aller Art weiter zu verfolgen und alle die Branchen anzuführen, welche, unter dem Collectivnamen "Maschinen bau" zusammengefasst, der Eisenindustrie so nahe verwandt sind, dass sie derselben sehr oft ohne Weiteres zugezählt werden. Einige dieser Branchen, unter anderen der Bau eiserner Schiffe, viele Specialitäten in der Herstelluug von Dampfmotoren und Arbeitsmaschinen für die verschiedensten Industriezweige, Maschinen zum Spinnen, Weben, Stricken, Sticken, nicht minder für die Fabrication von Papier, für die Bearbeitung von Leder, Holz, Stein u. s. w., haben sich einen Weltruf verschafft und, was in heutiger Zeit fast noch sehwerer ist, auch erhalten. Derselbe grosse Zug, der durch die ganze englische Grossindustrie geht, ist auch hier nicht zu verkennen und die Vortheile, deren sich die englische Industrie erfreut, kommen in reichem Masse auch dem Maschinenbau zu Statten. Ohne dessen Bedeutung herabzusetzen, ist aber doch zu constatiren, dass der englische Maschinenbau (einzelne Zweige ausgenommen) an Umfang der Production die gleichnamigen Branchen in andern concurrirenden Ländern doch nicht in demselben Masse überragt, wie dies im Eisenhüttenwesen der Fall ist.

#### Arbeiter-Verhältnisse.

Was früher über den englischen Kohlenarbeiter im Allgemeinen gesagt worden ist, gilt auch von den in der Eisenindustrie beschäftigten Arbeitskräften. Physisch in hohem Grade leistungsfähig, von Jugend auf daran gewöhnt, die hohen Temperaturen und die starken Wärmeausstrahlungen des weissglühenden oder geschmolzenen Eisens und Stahls zu ertragen und trotz-dem im gegebenen Momente mit Anspannung aller Kräfte die grössten Lasten zu bewegen, mit practischem Blick dafür ausgestattet, auf welche Weise eine übertragene Arbeit genau nach Auftrag und doch auf die am wenigsten beschwerliche Weise auszuführen sei, sehr oft ohne die wünschenswerthe Schulbildung, aber durch die Erfahrung und sorgfältiges Aufmerken gewitzigt, sich mit peinlichster Genauigkeit dem Uhrwerke des Betriebes mit seinen Operationen einfügend: mit diesen sehr anerkennenswerthen Eigenschaften ist in dem englischen Eisenarbeiter nahezu das Ideal physischer Arbeitsthätigkeit verkörpert. In Deutschland, in Amerika, Belgien, Oesterreich und Frankreich haben die Leistungen der Eisenarbeiter in den letzten Jahrzehnten sehr erhebliche Fortschritte gemacht, und doch stehen sie mit denen der Engländer bei Weitem noch nicht auf gleicher Stufe. Dagegen gilt auch hier bei aller Anerkennung der "objectiven" Leistungsfähigkeit der englischen Eisenarbeiter, dass der Verkehr zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den letzten Jahren sehr schwierig geworden ist, dass die Bestrebungen, höhere Löhne zu erhalten, gleichzeitig aber die täglichen Arbeitsstunden zu vermindern, immer grössere Dimensionen angenommen haben und die Waffe der Arbeitseinstellung nahezu fortdauernd in Bereitschaft gehalten wird. Während die früheren Strikes in den Jahren 1860—1870 vorzugsweise in der Textilindustrie ihren Agitationsherd fanden, haben sich seit 1871 die Eisenarbeiter an die Spitze der Bewegung gestellt und mit ihren unausgesetzten Forderungen für Lohnerhöhungen den Anstoss dazu gegeben, dass auch andere Gewerke, zunächst die Kohlenbergleute, später vorzugsweise die Bauhandwerker, nachfolgten. Selbst in dem Jahre 1877, dem denkbar schlechtesten für die Rentabilität der Eisenwerke, kamen von den 191 Strikes in dem Vereinigten Königreiche allein 23 auf die Eisenindustrie. Einige derselben dauerten Monate lang und waren die Strikenden schliesslich doch genöthigt, sich den von den Hüttenwerken gestellten Bedingungen zu unterwerfen.

Was die Lohnsätze betrifft, so sind dieselben in England auch in der Eisenbranche der Ziffer nach im Durchschnitt höher, als in anderen Ländern, in Anbetracht der dafür erlangten besseren und grösseren Leistung dagegen relativ denen fremder Eisen-Productionsbezirke annähernd gleich. Es fehlt nicht an Angaben über die auf einzelnen Werken gezahlten Wochen- und Tagelöhne, dieselben weichen aber selbst aus benachbarten Bezirken so ausserordentlich von einander ab, dass sie wenig Glaubwürdigkeit verdienen. Von einem Hüttenmanne im nördlichen England werden uns folgende Durchschnittszahlen mitgetheilt, doch wird hinzugefügt, dass dieselben nur als annähernd richtig zu betrachten sind. Danach betrug der durchschnittliche Tagesverdienst eines Eisenarbeiters

|               | 1869      | 1873            | 1876      |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| in Schottland | 3.89-7.01 | 4.84. 7.85-8.87 | 3.05-6.24 |

Uebereinstimmend wird bestätigt, wie auch aus diesen Ziffern hervorgeht, dass die Lohnsätze, welche in den Jahren 1872 und 1873 rapid hinaufgegangen waren, im grossen Durchschnitte wieder auf dem früheren Stand herabgegangen sind, nur mit dem befremdenden Unterschiede, dass für die geringeren Leistungen noch etwas mehr, für die höherwerthigen Arbeiten dagegen etwas weniger gezahlt zu werden scheint, als im Jahre 1869.

Ueber die Zahl der beschäftigten Arbeitskräfte fehlt leider jede nur einigermassen sichere Angabe. Nach der Ziffer der vorhandenen Hohöfen, Stahl- und Walzwerke, Giessereien u. s. w. wird die Arbeiterzahl zu mindestens 600.000, mit Einschluss der sogenannten Kleineisenindustrie, des Schiffsund Maschinenbaues zu etwa 1 Million anzunehmen sein. Wahrscheinlich ist jedoch diese Ziffer noch zu niedrig gegriffen.

#### Aussichten für die Zukunft.

Wie in allen Ländern, so liegt auch in Grossbritannien die Eisenindustrie schwer darnieder und dieser Zustand wird so lange andauern, bis Angebot und Nachfrage, Production und Consumtion sich wieder decken werden. Zur Zeit wird auf der ganzen Erde an Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren mehr producirt, als gebraucht wird: eine Besserung kann nur eintreten, wenn entweder weniger producirt oder mehr verbraucht wird. In manchen englischen Bezirken hat die Nothlage der Zeit von selbst zu einer Einschränkung des Betriebes geführt, in andern Bezirken scheint man dagegen noch immer durch forcirte Thätigkeit und durch noch grössere Massenproduction die Einwirkungen der niedrigen Preise ausgleichen zu wollen. Man wird damit nur erreichen, dass die Lage noch schlechter wird. Da England fast die Hälfte des ganzen Eisenbedarfs der Erde allein producirt, so wird sein Vorgehen dafür entscheidend werden, wie lange die schwere Krisis noch andauern wird, denn, wenn auch in den anderen Ländern Betriebsreductionen gleichfalls nothwendig, ja unvermeidlich sind, so bleibt es doch immer und immer wieder Grossbritannien, das mit seinen grossen Exportmassen auf dem Weltmarkte die Parole ausgibt.

Früher oder später werden und müssen indessen normale Zeiten zurückkehren, und gerade wie die Kohlenwerke werden sich auch die englischen Eisenhütten von den erlittenen Verlusten voraussichtlich rascher erholen, als ihre ausländischen Concurrenten.

Und dem Eisen steht noch eine grosse Zukunft bevor! In allen cultivirten Ländern ist der Eisenverbrauch pro Kopf ausserordentlich gestiegen, und doch gibt es noch viele grosse Gebiete, welche davon sehr wenig gebrauchen, die aber, sobald die bessere Erkenntniss Platz greift und die Kaufkraft wächst, die Frage von einer Ueberproduction der Eisenindustrie sofort verschwinden lassen werden. England ist mit seinen günstigen Productionsund Absatzverhältnissen jetzt und voraussichtlich noch auf lange Zeit in der Lage, jede Mitbewerbung anderer Nationen mit Exfolg zu bekämpfen, und

diesen steigenden Eisenverbrauch wird es in erster Linie ausnützen. Wenn auch andere Länder in den letzten Jahren die anerkennenswerthesten Bestrebungen für die Hebung ihres Hüttenbetriebes gemacht haben, so hat doch die Erfahrung gelehrt, dass selbst in ihrer Heimat der Wettkampf mit Eng-

land ohne Zolischutz nicht durchführbar war.

Von den grösseren Ländern hat bis jetzt blos Deutschland gewagt, seine Eisenzölle ganz zu beseitigen, das Experiment hat indessen die deutschen Eisenwerke sehr schwer gefährdet, und es ist kaum zu zweifeln, dass der übereilt erfolgte Schritt wird zurückgenommen werden müssen, wenn das deutsche Reich auf das Vorhandensein einer lebenskräftig entwickelten Eisenridustrie nicht geradezu verzichten will. Nord-Amerika hat dagegen durch Einführung von allerdings übertrieben kohen Zöllen seine Eisenindustrie so weit gekräftigt, dass der früher sehr belangreiche Absatz nach Nord-Amerika den britischen Werken mehr und mehr verloren gegangen ist. Derartige Erfahrungen werden auf die Handelspolitik der übrigen Länder nicht ohne Einfluss bleiben und wird die weitere Entwicklung der englischen Eisensusfuhr wesentlich davon abhängen, ob für die nächsten Jahrzehnte freihändlerische oder schutzzöllnerische Anschauungen in den Cabineten und gesetzgebenden

Körperschaften die Oberhand erlangen werden.

Ob später, vielleicht nach einem oder zwei Menschenaltern, eines der in der Eisenindustrie nächst England am weitesten vorgeschrittenen Länder — in Europa etwa Deutschland, Belgien, Schweden, jenseits des Oceans Nord-Amerika — dazu gelangen wird, England mit Erfolg auf dem Weltmarkte zu bekämpfen, lässt sich schwer voraussehen. In gewissen Specialitäten wird auch in anderen Ländern sehr Treffliches geleistet, namentlich wenn es sich um Fabricate aus bestimmten Qualitäts-Eisensorten handelt, welche England nur in geringer Menge producirt. In solchen Artikeln, z. B. Draht, gewissen Sorten Stahl, Schmiede- und Façoneisen, feineren Gusswaaren, bestimmten Erzeugnissen der sogenannten Kleineisenindustrie, Specialitäten des Maschinenhaues u. s. w., wird das Ausland sein natürliches Uebergewicht behaupten. Auch werden sich die Fälle mehren, in denen bei Lieferungen auf neutralem Gebiete das englische Angebot mit der fremden Concurrenz zusammentrifft. Zur vollständigen Beherrschung des Weltmarktes, wie sie England thatsächlich ausübt, gehört indessen eine eben so grosse Massenproduction, dazu wieder so günstige Productions- und Absatzverhältnisse, wie solche zur Zeit nur England besitzt, und wenn selbst der eine oder andere dieser Factoren, beispielsweise der Bezug billiger Kohlen, die Lohnsätze, der Besitzstand in den Colonien, sich ändern sollte, so bleiben der englischen Eisenindustrie doch noch Hilfsquellen genug, um unter sonst unveränderter Thatkraft und Energie ihre Weltstellung vorläufig wenigstens auf manches Jahrzehnt hinaus behaupten zu können.

# Frankreich.

(528.577 Quadrat-Kilometer. — 36,905.788 Einwohner.)

## Kohle.\*)

Die Ausbeutung der französischen Kohlenlager im Grossen reicht kaum weiter zurück als bis zum Ende des 18. Jahrhundertes, und ihr eigentlicher Aufschwung beginnt von der verhältnissmässig jungen Zeitepoche, wo die Ein-

<sup>\*)</sup> Literatur: Siehe Seite 56.

führung der in England gebräuchlichen Methoden der Eisenfabrication mittels Zuhilfenahme der Steinkohle mit der der Dampfmaschinen zusammentraf und in Folge dessen der Verbrauch mineralischer Brennstoffe auf eine unerwartete Weise gesteigert wurde.

Kann man auch den Reichthum der Steinkohlenfelder Frankreichs mit dem Englands, Deutschlands und Amerikas nicht vergleichen, so bieten jene doch den Vortheil einer günstigen geographischen Vertheilung und werden mit einer Umsicht und Sicherheit ausgebeutet, welche das zu Gebotestehen der unversiegbaren Quelle grosser, der Kohlenindustrie freigebig gewidmeter Capi-

talien verleiht.

Durch einen verhältnissmässig hohen Eingangszoll gegen die Concurrenz der Kohlen producirenden Nachbarländer geschützt und beinahe sicher vor der Eventualität, dass die Grenzen des Kohlenverbrauches im Inlande von der Production jemals erreicht werden, hat der Betrieb der Kohlenminen in Frankreich, besonders in Bezug auf die Ausrüstung, einen sehr hohen Grad der Vollkommenheit erreicht.

Man unterscheidet drei Hauptdistricte, in Nord-, Mittel- und Süd-Frankreich gelegen, welche erhebliche geologische Verschiedenheiten zeigen.

1. Das Becken von Valenciennes (in den Departements Nord und Pasde-Calais), welches sich von der belgischen Grenze bis in die Umgebung von Boulogne-sur-mer hinzieht, bildet nur die Fortsetzung des in Belgien im Abbau befindlichen Kohlenlagers, worüber man hinreichende Angaben in jenem Theile dieses Berichtes, welcher über Belgien handelt, finden wird.

In Frankreich liegt diese Kohlenablagerung unter einer schwer zu durchbrechenden Kalk- und Kreideschicht, welche eine Mächtigkeit von 45 bis 200 Meter hat. Die Kohlenflöze sind zahlreich, aber unregelmässig und von einer geringen Mächtigkeit, wie in Belgien; die grösste Mächtigkeit überschreitet nicht einen Meter und die mittlere beträgt beiläufig 0.66 Meter. Bei Aniche zählt man 12 Flöze mit einer totalen Mächtigkeit von 7.30 Meter, bei Anzin 18 Flöze mit einer Mächtigkeit von im Ganzen 10 Meter.

Dieses Kohlenlager wurde in Frankreich im Bezirke der letztgenannten Gemeinde am 28. Juli 1734 entdeckt. Der Entdecker war Vicomte Désandrouin; die von ihm vorgenommenen Schürfungen hatten 17 Jahre in Anspruch genommen und sein ganzes Vermögen aufgezehrt. Das Kohlenlager von Valenciennes enthält alle Abarten des Brennstoffes, deren wir bei der Steinkohlenformation des belgischen Hennegau Erwähnung thun werden.

2. Die Becken von Mittel-Frankreich haben in Bezug auf die Lagerung einen ganz anderen Character als jene des Nordens. Im Grubenfeld von Creuzot und Blanzy wird ein Flöz oder vielmehr eine beinahe verticale Masse abgebaut, deren stets sehr grosse Mächtigkeit, oft 24 Meter, ja sogar an manchen Orten 45 Meter beträgt.

Das Becken der Loire, welches die Kohlenfelder von Saint-Etienne, von Rive-de-Gier und von Commentry einschliesst und welches gegenwärtig das weitaus wichtigste in Mittel-Frankreich ist, umfasst die ganze schmale Zone von Forez, welche die Loire von der Rhone trennt. Es übersetzt selbst das Flussbett der Rhone und erstreckt sich bis in das Departement der Isère. Die Grubenfelder sind hinsichtlich des Reichthums ihrer Flöze sehr verschieden, denn in der Gegend von Saint-Etienne kommen manche mit 18 Flözen und einer Mächtigkeit von 35 Meter vor, während an anderen Stellen sich nur 3 finden, deren Mächtigkeit kaum 3 Meter beträgt. In der Umgebung von Rive-de-Gier baut man 3 unter einem Winkel von 20 Grad geneigte Flöze ab, welche im Allgemeinen

eine regelmässige Schichtung und eine mittlere Mächtigkeit von 9 bis 10 Meter haben.

Die Kohle in Mittel-Frankreich ist durchwegs ausgezeichnet, und eine Art derselben, eine fette Schmiedekohle, wird von der Industrie, besonders der Metallurgie, sehr gesucht.

3. Die Becken von Süd-Frankreich, welche die Kohlendistricte von Alais, Aveyron und der Rhône umfassen, zeigen im Allgemeinen eine günstige Lagerung. Im Revier von Alais bildet der Urschiefer die nördliche Grenze des Kohlenlagers, dessen Spur sich gegen Ost und Süd unter der Liasformation verliert; der Reichthum dieses Beckens übersteigt aller Wahrscheinlichkeit nach jenen Mittel-Frankreichs.

Die in den südlichen Becken Frankreichs gewonnene Kohle ist von verschiedener Qualität; man findet für Cokefabrication geeignete Fettkohle und magere Kohle mit kurzer Flamme. Im Departement Aveyron ist der Reichthum der Kohlenlager weniger zufriedenstellend.

Ueberall im Süden, wie in Mittel-Frankreich hat jedoch der Kohlenbergbau das Entstehen wichtiger industrieller Unternehmungen im Gefolge gehabt, deren Production und Verbrauch wir später beleuchten werden.

Zufolge der letzten Publication der Direction des Mines betrug die Zahl der Verleihungen am 31. December 1872 611, mit einer Flächenausdehnung von 5.418 Quadrat-Kilometer 25 Hectar 6 Ar, welche sich unter die 49 Departements wie folgt vertheilen:

| Departements         | Zahl Flächeninhalt d. verliehenen Grubenfelder |                       |        | Departements | Zahl             | Fläche     | ninhal                | t      |    |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------|------------------|------------|-----------------------|--------|----|
| <b>Берат сешенся</b> |                                                |                       |        | Departements | d. ver           | liehenen G | rubenfel              | der    |    |
|                      |                                                | Quadrat-<br>Kilometer | Hectar | Ar           |                  |            | Quadrat-<br>Kilometer | Hectar | Ar |
| Loire                | 72                                             | 284                   | 86     | ١.           | Cantal           | 5          | 30                    | 20     |    |
| Gard                 | 55                                             | 517                   | 65     |              | Vendée           | 5          | 20                    | 83     | ١. |
| Aveyron              | 43                                             | 165                   | 27     |              | Vosges           | 4          | 92                    | 31     |    |
| Isère                | 42                                             | 103                   | 90     |              | Vaucluse         | 4          | 74                    |        | ١. |
| Hautes-Alpes         | 42                                             | 55                    | 27     | 48           |                  | 4          | 31                    | 6      | ١. |
| Savoie               | 41                                             | 62                    | 65     | 12           |                  | 4          | 21                    | 10     | ١. |
| Hérault              | 26                                             | 293                   | 6      |              | Loire-Inférieure |            | 152                   | 7      | ١. |
| Saône-et-Loire       | 24                                             | 441                   | 94     |              | Dordogne         | 3          | 26                    | 13     | 75 |
| Basses-Alpes         | 22                                             | 60                    | 37     |              | Drôme            | 3          | 14                    | 36     |    |
| Nord                 | 21                                             | 615                   | 18     |              | Tarn             | 2          | 91                    | 31     | ١. |
| Allier               | 21                                             | 181                   | 28     | 50           | Jura             | 2          | 13                    | 70     | ١. |
| Pas-de-Calais        | 20                                             | 520                   | 50     |              | Lot              | 2          | 11                    | 39     | ١. |
| Bouches-du-          |                                                |                       |        |              | Finistère        | 2          | 7                     | 35     | ١. |
| Rhône                | 20                                             | 276                   | 70     |              | Landes           | 2          | 5                     | 14     |    |
| Var                  | 14                                             | 81                    | 2      | 21           | Calvados         | 1          | 100                   | 6      | ١. |
| Mayenne              | 11                                             | 130                   | 38     |              | Nièvre           | 1          | 80                    | 10     | ١. |
| Puy-de-Dôme          | 11                                             | 46                    | 6      | ١. ا         | Manche           | 1          | 47                    | 61     | ١. |
| Haute-Savoie         | 11                                             | 30                    | 91     | .            | Côte-d'Or        | 1          | 11                    | 41     | ١. |
| Haute-Loire          | 10                                             | 40                    | 36     | ١. ا         | Deux-Sèvres      | 1          | 4                     | 50     | ۱. |
| Maine-et-Loire       | 9                                              | 172                   | 29     | ۱. ۱         | Doubs            | 1          | 4                     | 5      | ١. |
| Haute-Saône          | 9                                              | 125                   | 87     | ۱. ا         | Hautes-Pyrénées  | 1          | 3                     | 22     | ١. |
| Ardèche              | 8                                              | 91                    | 27     | ۱. ا         | Alpes Maritimes  | 1          | 1                     | 36     | ١. |
| Sarthe               | 7                                              | 197                   | 29     | ١. ا         | Basses-Pyrénées  | 1          | 1                     | 28     |    |
| Rhône                | 7                                              | 30                    | 49     |              | Pyrénées-Orien-  |            |                       |        | 1  |
| Aude                 | 5                                              | 65                    | 9      | .            | tales            | 1          |                       | 81     |    |
| Creuse               | 5                                              | 33                    | 72     | •            | Summe            | 611        | 5.418                 | 25     | 6  |

Die Zahl und Fläche der Grubenverleihungen haben sich gegenüber den von der Regierung unter'm 31. December 1869 gesammelten Daten vermindert; es betrug nämlich die Zahl der Verleihungen zu jener Zeit 623 mit einem Flächeninhalt von 5.699 Quadrat-Kilometer 65 Hectar.

Man hat die Ursache dieser Verminderung in der Abtretung von

Elsass-Lothringen zu suchen.

Die Zahl der in Betrieb stehenden Kohlengruben, welche im Jahre 1870 auf 315 sich belief, fiel im Jahre 1871 auf 307, stieg jedoch im Jahre 1872 wieder auf 310. Die grösste im letzteren Jahre erreichte Tiefe der Gruben war

| 630 | Meter | im | Departement | Nord,          |
|-----|-------|----|-------------|----------------|
| 618 | "     | 77 | - n         | Saône-et-Loire |
| 616 | "     | "  | n           | Loire,         |
| 570 | "     | "  | ,,<br>,,    | Haute-Saône,   |
| 475 | "     | "  | 77          | Sarthe,        |
| 467 | "     | "  | "           | Pas-de-Calais, |
| 460 | .,    | ., | **          | Nièvre         |

Es standen 873 Dampfmaschinen mit 40.824 Pferdekräften in Verwendung, welche sich folgendermassen unter die Hauptbecken vertheilen:

Loire ..... 11.304 Pferdekräfte, Pas-de-Calais ..... 7.259 Nord ..... 6.152 " Saône-et-Loire ..... 5.460 Gard ..... 2.690

Die Werksausrüstungen und das Grubenpersonal der französischen Stein-kohlenbergwerke haben in den letzten sieben Betriebsjahren, über welche vollständige Daten vorhanden sind, nachstehende Veränderungen erlitten:

| Jahr | Zahl der                  | Damj | ofmaschinen  | Arbeiter |                          |  |
|------|---------------------------|------|--------------|----------|--------------------------|--|
|      | Grubenwerke<br>im Betrieb | Zahl | Pferdekräfte | Zahl     | Monatlicher Lohn<br>Mark |  |
| 1866 | 324                       | 838  | 35.237       | 79.909   | 51,627.640               |  |
| 1867 | 328                       | 854  | 37.097       | 83.490   | 56,420.486               |  |
| 1868 | 324                       | 871  | 38.563       | 84.909   | 57,782.112               |  |
| 1869 | 323                       | 859  | 39.769       | 84.494   | 58,071.489               |  |
| 1870 | 315                       | 877  | 40.550       | 82.673   | 59,048.362               |  |
| 1871 | 307                       | 860  | 40.313       | 83.649   | 60,192.430               |  |
| 1872 | 310                       | 873  | 40.824       | 91.899   | 73,622.593               |  |

Im Jahre 1875 betrug die Kohlenproduction in Frankreich 16,949.032 metr. Tonnen und stieg im Jahre 1876 auf 17,104.794 metr. Tonnen, ging jedoch 1877 auf 16,889.201 metr. Tonnen zurück.

Die definitiven Daten über den Betrieb von 1877 sind der Regierung noch nicht zugekommen; es können daher die betreffenden Ziffern eine kleine Modification erleiden. Aus der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, wie sich die gesammte Kohlenproduction der Republik auf die verschiedenen Arten des mineralischen Brennstoffes vertheilt.

| Production                                                                                                                       | 1876                                                      | 1875                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                  | metr. Tonnen                                              |                                                                                      |  |
| Anthracite  Kurzflammige Hartkohle  Fette Schmiedekohle  Langflammige Fettkohle  Langflammige Magerkohle  Braunkohle etc.  Summe | 3,183.144<br>408.544<br>8,574.216<br>3,350.134<br>465.595 | 1,087.136<br>3,253.290<br>387.455<br>8,451.635<br>3,344.077<br>425.435<br>16,949.028 |  |

Anthracit wird besonders in den Departements Calvados, Isère, Mayenne, Nord, Sarthe gefunden; Braunkohle kommt hauptsächlich in den Departements Bouches-du-Rhône, Isère, Haute-Saône und Vaucluse vor. Die anderen Becken fördern ausschliesslich Steinkohle.

Von der Gesammtproduction des Jahres 1877 haben nachstehende Kohlenbecken mehr als 100.000 Tonnen gefördert:

| metr. Tonnen                | metr. Tonnen       |
|-----------------------------|--------------------|
| Valenciennes 6,565.824      | Brassac            |
| Loire 3,302.292             | Decize             |
| Alais 1,774.166             | Romchamp 168.731   |
| Creuzot et Blanzy 1,101.805 | Ahun 167.950       |
| Commentry 843.849           | Saint-Eloy 159.714 |
| Aubin                       | Epinac 142.384     |
| Aix 378.085                 | Le Maine 107.043   |
| Carmaux                     | Le Drac 100.810    |
| Graissessac 263.808         |                    |

Diesen folgen nach der Wichtigkeit geordnet die nachstehenden Productiondistricte:

| metr.                 | Tonnen | metr.                 | Tonnen |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| Hardinghem            | 87.651 | Langeac               | 29.009 |
| Basse-Loire           | 65.773 | Maurienne et Briançon | 29.002 |
| Vouvant et Chantonnay | 45.677 | Fréjus                | 25.000 |
| Buxière-la-Grue       | 40.486 | La Chapelle-sous-Dun  | 24.665 |
| Manosque              | 39.229 | Bagnols               | 13.448 |
| Bert                  | 35.206 | Rodez                 | 12.347 |
| l'Argentière          | 31.905 | Littry                | 10.146 |

u. s. w.

Die Steinkohlenproduction in Frankreich hat sich, vom Anfang dieses Jahrhundertes an gerechnet, bis zum Jahre 1860 verzehnfacht. Seitdem hat sie sich innerhalb 16 Jahren von Neuem verdoppelt, und es unterliegt keinem Zweifel, dass wenn die gegenwärtige Krise überstanden ist, sie abermals namhafte Fortschritte machen wird.

Ein französischer Schriftsteller suchte jüngst zu beweisen, dass Frankreich mit den Bergwerksausrüstungen, die ihm zu Gebote stehen, in einer kurzen Zeit sehr leicht der gegenwärtigen gesammten Consumtion des Landes (24 Millionen Tonnen) Genüge leisten könnte, wenn es der Kohlenindustrie gelingen würde, sich mit den nöthigen 35 bis 40.000 Arbeitern zu versehen, um die gegenwärtige Production um 7 Millionen Tonnen zu vermehren.

Aus der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Production inner-

Aus der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Production innerhalb zweier Jahre (1871 bis 1873), durch dringende Umstände veranlasst, um 4,250.000 Tonnen zu steigen vermochte, dass jedoch, nach der letzten Periode von 10 Jahren zu urtheilen, die mittlere jährliche Zunahme derselben 500.000 Tonnen nicht überschreitet.

|      | Steink       | ohlen       |      | Steinkohlen  |             |  |
|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|--|
| Jahr | Menge        | Werth       | Jahr | Menge        | Werth<br>M. |  |
|      | metr. Tonnen | M.          |      | metr. Tonnen |             |  |
| 1802 | 844.180      |             | 1869 | 13,509.745   | 127,850.279 |  |
| 1811 | 773.694      |             | 1870 | 13,330.308   | 127,270.440 |  |
| 1820 | 1,093.658    |             | 1871 | 13,258.920   | 134,164.404 |  |
| 1830 | 1,862.665    |             | 1872 | 15,802.514   | 173,823.672 |  |
| 1840 | 3,003.382    |             | 1873 | 17,485.786   |             |  |
| 1850 | 4,433.567    | 35,272.994  | 1874 | 17,059.547   |             |  |
| 1860 | 8,309.622    | 79,005.715  | 1875 | 16,949.032   |             |  |
| 1866 | 12,234.455   | 118,095.466 | 1876 | 17,104.794   |             |  |
| 1867 | 12,533.335   | 127,299.146 | 1877 | 16,889.201   |             |  |
| 1868 | 13,330.826   | 126.073.162 |      | ,            |             |  |

Ueber die Coke- und Briquets-Fabrication gibt uns die officielle Statistik keine gehörigen Nachweisungen; man kann jedoch immerhin die Menge der jährlich in Frankreich erzeugten Coke auf beiläufig 1,400.000 Tonnen schätzen, eine Production, welche etwa 2,000.000 Tonnen Steinkohle erfordert.

eine Production, welche etwa 2,000.000 Tonnen Steinkohle erfordert.
Frankreich nimmt in Bezug auf die Verkehrswege einen sehr hervorragenden Rang unter den Industrieländern ein, und in keinem anderen Lande sind gegenwärtig so bedeutende Projecte auf der Tagesordnung, wie dort.

sind gegenwärtig so bedeutende Projecte auf der Tagesordnung, wie dort.
Nachstehende Tabelle zeigt die Fortschritte des Eisenbahnnetzes, indem sie die Kilometerlängen der jeweilig in Betrieb befindlichen Bahnen angibt:

| Nach den Aufnahmen des Jahres |           |      |      |       |       |        |        |        |
|-------------------------------|-----------|------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Bezeichnung                   | 1820      | 1830 | 1840 | 1850  | 1860  | 1866   | 1867   | 1868   |
|                               | Kilometer |      |      |       |       |        |        |        |
| Hauptbahnen                   | 17        | 31   | 425  | 3.001 | 9.447 | 14.525 | 15.725 | 16.258 |
| Local-Eisenbahnen             |           |      |      |       |       |        | 17     | 90     |
| Industrie-Eisenbahnen         |           | 27   | 65   | 74    | 151   | 173    | 175    | 167    |
| Summe                         | 17        | 58   | 490  | 3.075 | 9.598 | 14.698 | 15.917 | 16.515 |

|                       | Nach den Aufnahmen des Jahres |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bezeichnung           | 1869                          | 1870   | 1871   | 1872   | 1873   | 1874   | 1875   | 1876   |
|                       | Kilometer                     |        |        |        |        |        |        |        |
| Hauptbahnen           | 16.977                        | 17.479 | 17.263 | 17.843 | 17.569 | 19.128 | 19.808 | 20.363 |
| Local-Eisenbahnen     |                               |        |        |        |        |        | 1.802  | 2.153  |
| Industrie-Eisenbahnen | 171                           | 178    | 177    | 181    | 179    | 187    | 217    | 235    |
| Summe                 | 17.318                        | 17.947 | 17.866 | 18.774 | 19.032 | 20.817 | 21.827 | 22.751 |

Die Anzahl der schiffbaren Flüsse und Ströme Frankreichs, welche 68 Departements durchziehen und deren schiffbarer Lauf 8.386 Kilometer beträgt, beläuft sich auf 141. 15 Departements besitzen keine schiffbaren Flüsse und Ströme. Im Jahre 1870 hatte Frankreich in 50 Departements 77 Canäle mit einer totalen Länge von 4.753 Kilometer. Es beträgt demnach die ganze Länge der schiffbaren Gewässer in Frankreich über 13.000 Kilometer, die sich nach den am meisten bevorzugten Departements wie folgt vertheilen:

| Departement | Nord             | 496 | Kilometer, |  |
|-------------|------------------|-----|------------|--|
| -<br>n      | Cher             | 493 | ,          |  |
| <br>n       | Saône-et-Loire   | 434 | <br>n      |  |
| n           | Gironde          | 416 | <br>n      |  |
| n           | Maine-et-Loire   |     | n          |  |
| "           | Seine-et-Marne   | 361 | n          |  |
| "           | Nièvre           |     | n          |  |
| "           | Marne            |     | n          |  |
| _           | Loire-Inférieure | 355 | u. s. w.   |  |

An grossen Seen besitzt Frankreich nicht viele, doch hat es als Grenze, in einer Länge von 50 Kilometer, den Leman- oder Genfer See, der in seiner grössten Ausdehnung 70 Kilometer lang ist. Die bedeutendsten Seen im Innern sind folgende: der See von Grand-Lieu zwischen Nantes und Paimboeuf (7.000 Hectar); der See von Bourget nahe bei Aix in Savoyen (1.050 Hectar) und der See von Annecy in Ober-Savoyen (750 Hectar).

Was schliesslich die Handelsflotte anbelangt, welche jedoch für den Transport von Kohle keine Rolle spielt, so beläuft sich dieselbe auf 15.441 Schiffe mit einem Gehalte von 1,028.228 Tonnen, worunter 537 Dampfer mit 205.420 Tonnen und 14.904 Segelschiffe mit 822.808 Tonnen.

Nach diesem flüchtigen Ueberblick über die Communications-Wege und Mittel sei es gestattet, die verschiedenen Verkehrsrichtungen, welche die mineralischen Brennstoffe nehmen, näher ins Auge zu fassen und zu ermitteln, bis wohin letztere vordringen, wo sie sich begegnen, und wie sich die Einfuhr und der Verkehr im Inneren Frankreichs gegen einander verhalten.

Von den drei Einfuhrströmen versieht jener der Saarkohle zunächst Lothringen, breitet sich dann in der Champagne aus, geht gegen Westen nicht über Paris hinaus, gelangt jedoch bis Dijon und Besançon, ja im Süden selbst bis Lons-le-Saulnier.

Der aus Belgien kommende Einfuhrstrom von Kohle, mit dem sich überall die Kohle aus dem Becken von Valenciennes vereinigt, ergiesst sich über das ganze nördliche Frankreich, zieht sich gegen Südosten in die Champagne hinein und im Süden bis zur Loire, welche er hier und da überschreitet. Den Lauf

dieses letzteren Einführstromes werden wir unter "Belgien" noch beschreiben. Der englische Strom schliesslich breitet sich längs der ganzen Küste aus, dringt, daselbst mit der belgischen und französischen Steinkohle concurrirend, bis in die südlichen Theile der Normandie und dominirt allein oder nahezu allein von der Bretagne bis nach Béarn. Die in diese Gegenden eindringende englische Einfuhr geht gegen Osten nicht über Tours, Poitiers, Angoulème, Périgueux und Toulouse hinaus; dies sind in der That die Scheidepunkte, an welchen die englische Kohle, von der daselbst nicht gerade sehr thätigen Industrie wenig gesucht, durch die Production der kleinen Becken, die im Westen des Centralbeckens der Loire gelegen sind, aufgehalten wird.

Auch an der Küste des Mittelländischen Meeres trifft man englische Steinkohle, trotz des langen Seeweges, welchen dieselbe durch die Meerenge von Gibraltar nehmen muss, doch überwiegt sie dort nirgends, weil einerseits die reichen Becken der Loire und von Alais mit Hilfe der Eisenbahnen des Rhônethales ihre Producte in diese Richtung werfen, andererseits einige ganz im Süden in den Alpen der Provence vorkommende kleine Becken zur Deckung des Kohlenbedarfes beitragen. So waren nach Herrn v. Ruolz von den im Jahre 1869 in Cette eingeführten 112.000 metr. Tonnen Steinkohle weniger als 1.000 Tonnen englischen Ursprungs, das Uebrige kam von Graissessac und Alais; nach Marseille wurden im Jahre 1872 an 36.170 metr. Tonnen englischer gegen 305.760 metr. Tonnen französischer Steinkohle gebracht; in Nizza allein beträgt die Einfuhr fremder Steinkohle 15.000 metr. Tonnen gegen 12.000 metr. Tonnen inländischer Steinkohle.

Die Becken des südlichen Frankreichs produciren sogar mehr, als dieser Theil des Landes verbraucht, wodurch sich die Ausfuhr der französischen Steinkohlen erklärt. So erzeugte z.B. im Jahre 1872 das Becken von Alas 1,300.000 metr. Tonnen, wovon der grösste Theil an Ort und Stelle theils für den Localverbrauch, theils für den der Eisenbahnen verkauft wurde; der Rest ging gegen Westen bis nach Toulouse und Montauban, gegen Nordosten bis Lyon und Savoyen, und während gegen Norden der Abfuhr dieser Kohle durch jene des Loirebeckens Halt geboten wurde, konnte dieselbe gegen Süden unbehindert Marseille und Toulon erreichen. Im Jahre 1872 wurden in den Häfen Frankreichs 365.000 metr. Tonnen Steinkohle verschifft, ein Quantum, an welchem das Becken von Alais mit nahezu 300.000 Tonnen participirt.

Auf Seite 54, Tabelle I, geben wir eine ausführliche chronologische Dar-

Auf Seite 34, Tabelle 1, geben wir eine ausführtene einschologische Darstellung der Ein- und Ausführ mineralischer Brennstoffe.

Die im Jahre 1876 ein- und ausgeführten Quantitäten vertheilen sich bezüglich ihrer Provenienz in der aus Tabelle II., Seite 54, ersichtlichen Weise.

Aus dieser Tabelle ersieht man, dass Belgien mit 50 %, England mit 36 %, Deutschland mit 14 %, an der Einführ nach Frankreich theilnimmt; dagegen participirt an der Ausführ Frankreichs Belgien blos mit 10 %, die Schweiz mit 14 %, Italien mit 36 %, andere fremde Länder mit 40 %, letztere zumeist im Segwarkehr. zumeist im Seeverkehr.

Die Direction des Mines hat den Kohlenverbrauch in Frankreich bis zum Jahre 1872 in einer Tabelle zusammengestellt, welche wir auf Seite 54 unter III reproduciren.

| ı. === |                             |                                        |            | -17        |          | ,          |         |              |         |           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------|--------------|---------|-----------|
|        |                             | Eir                                    | ı fuh:     | r          |          |            | Aus     | f u          | ıhr     |           |
| Jahr   | Men                         | ge                                     | Gel        | dwerth     |          | Men        | ge      | •            | deldw   | erth      |
| 3,tm.  | Steinkohle                  | Coke                                   | Steinkohl  | e Cok      | В        | Steinkohle | Coke    | Stei         | inkohle | Coke      |
|        | metr. Tonnen                |                                        |            | M          |          | metr. To   | nnen    |              | M.      |           |
| 1802   | 116.                        | 000                                    |            |            |          | 25.000     |         |              |         |           |
| 1811   | 120.                        | 000                                    |            |            |          | 30.000     |         |              |         |           |
| 1820   | 280.                        |                                        |            |            |          | 26.45      | 5       |              |         |           |
| 1830   | 637.                        |                                        |            | ١ .        |          | 6.012      |         |              |         |           |
| 1840   | 1,290.                      |                                        | •          |            |          | 37.33      |         |              | •       |           |
| 1850   | 2,833.                      | 260                                    | •          |            |          | 41.560     | '       |              | •       |           |
| 1860   | 4,923.485                   | 1 • 1                                  | 72,807.02  |            |          | 179.430    |         |              | 779.790 |           |
| 1866   | 6,676.431                   |                                        | 105,272.18 |            |          | 343.579    |         |              | 226.100 |           |
| 1867   | 6,562.576                   | 676.354                                | 106,696.33 |            |          | 298.093    | 28.758  |              | 800.737 | 587.387   |
| 1868   | 6,584.765                   | 662.299                                | 95,759.60  |            |          | 308.345    | 43.017  |              | 897.102 | 878.618   |
| 1869   | 6,663.804                   | 794.505                                | 83,842.64  | 4 13,501   | .508     | 330.555    | 25.444  | 3,           | 105.728 | 519.693   |
| 1870   | 4,997.476                   | 490.837                                | 70,618.48  | 8,341      | .096     | 352.715    | 21.098  | 3,           | 313.937 | 430.932   |
| 1871   | 5,279.956                   | 276.835                                | 77,215.81  | 7 5,340    | .485     | 303.163    | 13.054  | 2,           | 105.315 | 213.302   |
| 1872   | 6,628.954                   | 499.805                                | 108,317.10 |            | 3.912    | 512.427    | 32.124  | 3,0          | 641.680 | 656.212   |
| 1873   | 6,964.549                   | 496.966                                | 113,800.78 |            |          | 621.154    | 41.810  | 4,           | 415.100 | 853.969   |
| 1874   | 6,111.341                   | 745.270                                | ,          |            |          | 633.433    | 19.072  | •            |         | 1 .       |
| 1875   | 7,321.142                   | 546.356                                |            |            |          | 702.270    | 16.279  |              |         |           |
| 1876   | 9,892.886                   | 614.934                                |            | .          |          | 777.077    | 23.718  |              | 6       |           |
|        | l                           | 1                                      |            | ļ          |          | 1          |         |              |         | l         |
| п. === |                             | Einfu                                  | uhr        |            | T        | A          | u 8     | fи           | h r     |           |
|        |                             | Steinkohle                             |            |            | n        | Bestim-    | Steink  | ohle         | Coke    | Zusamme   |
| Bezu   | ıgs-Land                    | m                                      |            |            |          |            |         | metr. Tonnen |         |           |
|        |                             |                                        | T          | T          | 1        |            |         | T            |         |           |
| Eng.   | land                        | 2,792.907                              |            |            |          | gien       |         |              | :       | 84.62     |
| Belg   | ien                         | 3,325.060                              | )  382.894 | H3,872.05  | i  Sch   | weiz       |         | 960          | 15,151  | 110.60    |
| Deut   | $\operatorname{tschland}$ . | 771.555                                | 223.883    | 1.091.38   | 3 Ital   | ien        | 289.    | 748:         | 2.710   | 293.619   |
| And    |                             | 111.000                                |            | 1,002.00   | An       | dere       |         | 1            |         |           |
|        |                             | 0.00                                   |            |            |          |            | 010     |              | - 0     | 000 11    |
| -      | nder                        | 3.364                                  |            |            |          | inder      | 313.    |              | 5.857   | 322.11    |
| S      | umme                        | 6,892.886                              | 614.934    | 7,771.36   | 3 8      | Summe      | 777.    | 077          | 23.718  | 810.95    |
| ш. === | Production                  | Einfuhr                                | Ausfuhr    | Verbrauch  |          | Production | Einfu   | hr /         | Ausfuhr | Verbrauc  |
| Jahr   |                             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |            | Jahr     |            |         |              |         | <u> </u>  |
|        | metr                        |                                        | Tonnen     |            | <u> </u> |            | met     | r. To        | nnen    |           |
| 1787   | 215.000                     | 217.378                                | 28.787     | 413.591    | 1866     | 12,234.455 | 8,229.6 | 50 4         | 106.480 | 20,057.62 |
| 1802   | 844.180                     | 116.000                                | 25.000     | 935.180    | 1867     | 12,533.335 | 7,982.6 |              | 355.610 | 20,160.33 |
| 1820   | 1,093.658                   | 280.920                                | 26.456     | 1,348.122  | 1868     | 13,330.826 | 7,975.1 |              | 394.380 | 20,911.58 |
| 1830   | 1,862.665                   | 637.291                                | 6.018      | 2,493.945  | 1869     | 13,509.745 | 8,304.2 |              | 81.440  | 21,432.50 |
| 1840   | 3,003.382                   | 1,290.660                              | 37.331     | 4,256.712  | 1870     | 13,179.708 | 6,045.1 |              | 394.910 | 18,830.03 |
| 1850   | 4,433.567                   | 2,833.260                              | 41.560     | 7,225.267  | 1871     | 13,240.135 | 5,949.5 |              | 329.270 | 18,860.42 |
| 1860   | 8,309.622                   | 6,160.470                              | 199.840    | 14,270.253 | 1872     | 16,100.773 | 7,709.2 |              | 76.800  | 23,233.33 |
|        | 11,652.755                  | 7,212.680                              |            | 18,522.375 |          | [ -,       | ,       |              |         | •         |
|        |                             |                                        |            |            |          |            |         |              |         |           |

dernde Höhe der Kohlenvorräthe Rücksicht genommen und sind in den für die Ein- und Ausfuhr angegebenen Quantitäten Kohle und Coke zusammengefasst. Von den im Jahre 1870 verbrauchten 18,830.040 metr. Tonnen entfallen auf die Hüttenwerke 13,279.750 metr. Tonnen oder 70.5 %, 2,798.070 metr. Tonnen oder 14.9 % wurden zur Hausfeuerung verwendet, 1,93.150 metr. Tonnen oder 10.4 % haben die Transportanstalten verbraucht, der Rest endlich von 789.060 metr. Tonnen oder 4.2 % ist bei Gewinnung von Erzen aller Art consumirt worden. Im Jahre 1871 ist der Verbrauch nahezu gleich geblieben; denn er stieg blos um 30.380 metr. Tonnen, und auch das Verhältniss des Verbrauches meh den einzelnen Categorien blieb dasselbe.

In derselben ist bei Ermittlung der Productionsziffer auf die sich stets än-

brauches nach den einzelnen Categorien blieb dasselbe.

Im Jahre 1872 hob sich der Consum namhaft und waren es insbesondere die Hüttenwerke, welche an der Steigerung des Verbrauches participirten. Es vertheilt sich der Verbrauch wie folgt: Hüttenwerke, Gasfabriken, Manufacturen u. s. w. 16,834.280 metr. Tonnen

Hauswirthschaft ..... 3,096.040 2,385.900 Transportanstalten ...... Bergwerke und Steinbrüche ..... 927.110

> Summa... 23,233.330 metr. Tonnen.

Der Verbrauch der Jahre 1875, 1876 und 1877 kann nach den von der Regierung halbjährig bekannt gegebenen, jedoch noch nicht definitiven Daten wie nachstehend angenommen werden.

| Jahr | Production   | Einfuhr   | Ausfuhr | Verbrauch  |  |  |  |  |
|------|--------------|-----------|---------|------------|--|--|--|--|
| o am | metr. Tonnen |           |         |            |  |  |  |  |
| 1875 | 16,949.032   | 8,176.012 | 660.678 | 24,464.366 |  |  |  |  |
| 1876 | 17,104.794   | 8,101.650 | 725.525 | 24,480.919 |  |  |  |  |
| 1877 | 16,889.201   | 7,771.363 | 810.959 | 23,849.605 |  |  |  |  |

Hierbei sind zwar die Schwankungen in der Grösse der Kohlenvorräthe nicht in Betracht gezogen, nichtsdestoweniger lässt sich aus den früheren Daten schliessen, dass der Verbrauch Frankreichs trotz der Krise fast derselbe ge-

Der Consum hat mit furchtbaren Hindernissen zu kämpfen, die sich ihm in Gestalt der Eingangszölle, der Besteuerung, vor Allem der Verzehrungssteuer entgegenstellen. Der Eingangszoll für Kohle beträgt 0.99 M für eine metr. Tonne, wird jedoch noch sehr viel drückender durch das Hinzutreten des sogenannten Zolles für die Statistik, der 5 % igen auf dem Transport von Frachtgut lastenden Steuer (im März 1878 aufgehoben), vor Allem aber der übertrieben hohen Verzehrungssteuer, welche z. B. in Paris 5.92 M. pro metr. Tonne beträgt. Man schätzt die verschiedenen Kosten, welche auf eine metr. Tonne mineralischen Brennstoffes vor dessen Einlagerung in die Kohlenniederlagen und Magazine in Paris lasten, auf 14.71 bis 16.34 M

Im Detail stellen sich diese Kosten für Steinkohle von Charleroi (Belgien) nach Paris (La Chapelle) folgendermassen zusammen:
Kohlenpreis an der Grube ...... (schwankend) Transport in Belgien ..... 1.85 M 1.14 " 6.37Durchsieben, Abladen und Einsacken
Verlust an Kohle in Folge des Transportes (schwankend) Verzehrungssteuer in Paris..... 5.92 M Zuführung, Einlagerung in die Keller, Werkzeugausrüstung. (schwankend) Fixe Kosten....

15.28 M Wie man sieht, sind diese Lasten beträchtlich, und sie rechtfertigen vollkommen die Anstrengungen, die man in Frankreich wegen Aufhebung des Eingangszolles und der Verzehrungssteuer für Kohle macht. Im Jahre 1871 belief sich der Bruttoertrag von 1.510 Verzehrungssteuerstellen auf 127,853.093 M, an welcher Summe die Kohle mit 14,464.918 M participirt.

Betrachtet man die überspannten Lasten, welche auf einer Consumtion, die

ein Drittel des ihr nöthigen Quantums aus dem Auslande zu nehmen gezwungen ist, ruhen, so muss man seine Bewunderung über die Lebensfähigkeit der französischen Industrie, die gegen solche Hindernisse zu kämpfen hat, aussprechen.

Die officielle Statistik liefert uns hinsichtlich der Anzahl der bei der Industrie, den Eisenbahnen und der Flotte in Verwendung stehenden Dampfmaschinen nachstehende Daten:

| Bezeichn         | ung der      | Nach dem Berichte des Jahres |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------|--------------|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Masc             | hinen        | 1840                         | 1850   | 1860    | 1866    | 1867    | 1868    | 1869    | 1870    | 1871    | 1872    |
| Stationäre       | Anzahl       |                              |        |         | 22.848  |         |         |         |         |         |         |
| Maschinen        | Pferdekräfte | 84.350                       | 66.642 | 177.652 | 274.798 | 289.409 | 306.156 | 820.447 | 886.030 | 315.884 | 338.328 |
| Locomo-<br>tiven | Anzahi       | 142                          | 978    | 8.101   | 4.180   | 4.435   | 4.591   | 4.822   | 4.835   | 4.867   | 5.102   |
| Maschinen<br>der | Anzahl       | 263                          | 501    | 681     | 804     | 859     | 897     | 917     | 973     | 1.005   | 1.048   |
|                  | Pferdekräfte | 11.422                       | 22.025 | 36.690  | 55.545  | 58.131  | 59.845  | 62.827  | 59.578  | 63.711  | 69.880  |

Nach M. Ducarre übersteigt die Anzahl der im Jahre 1875 in Frankreich benutzten Dampfmaschinen die Summe von 32.000 mit 900.000 Pferdekräften, wovon 320.000 bei industriellen Werken in Verwendung stehen. Zählt man zu letzteren noch die 260.000 Pferdekräfte der durch Wasser getriebenen Werke, so ergibt dies eine Summe von 580.000 mechanischen Pferdekräften zu 75 Kilogrammeter, welche der Industrie dienten. Diese ungeheuere Kraft wird nutzbar gemacht und gelenkt von drei Millionen drei Hundert zweiunddreissig Tausend Arbeitern, und gestattet diesen, jährlich Producte im Werthe von zwölf Milliarden zu schaffen.

### Eisen.\*)

Frankreich besitzt zahllose Lager von Eisenerzen vorzüglichster Qualität. Die Vogesen, das Centralplateau, die Alpen, die Pyrenäen, die Cevennen, vor Allem Algier sind reich an Erze führenden Lagern, und ihre Manganeisenerze, verschiedenen Hämatite, Magneteisenerze, Siderite und Glanzeisenerze aller Art können den Vergleich mit den analogen Erzen, welche die Eisenindustrie aus Spanien und Italien bezieht, vollkommen aushalten.

Diese Erze finden sich in regelmässigen oder unregelmässigen Gängen, in Flözen oder Angehäufen, kurz in allen geologischen Formationen; es wäre ein Ding der Unmöglichkeit, hier in das Detail einzugehen und die Formen der Ablagerungen, in denen dieselben auftreten, näher zu beschreiben, sowie die Verschiedenheiten hinsichtlich ihres Werthes für die Industrie und ihrer Zusammensetzung anzugeben, welche von der Natur, dem Alter und der Anordnung der sie umschliessenden Gesteinsarten abhängen.

Die Anzahl der Eisenbergwerke, deren es am 31. December 1869 266 mit einem Gesammtumfange von 1.302 Quadrat-Kilometer 21 Hectar gab, betrug am 31. December 1872 — dem Datum der letzten officiellen Erhebungen — nur 251 und die oberirdische Ausdehnung derselben 1.187 Quadrat-Kilometer 68 Hectar 90 Ar. Die Ursache dieser Verminderung liegt in der Abtrennung von Lothringen, welches einen bedeutenden Antheil an Frankreichs Gesammtproduction von Eisenerzen hatte. Die französischen Eisenbergwerke vertheilen sich gegenwärtig auf 34 Departements, unter denen nachfolgende das grösste zu Bergbauzwecken verliehene Terrain besitzen:

 Gard
 232 Quadrat-Kilometer
 85 Hectar,

 Meurthe-et-Moselle
 119
 ,
 51
 ,

 Ardèche
 99
 ,
 20
 ,

 Isère
 79
 ,
 37
 ,

 Aveyron
 63
 ,
 4
 ,
 u. s. w.

Die Eisenbergwerke Frankreichs kommen, was deren Anzahl und Wichtigkeit anlangt, unmittelbar nach den Steinkohlenbergwerken. Dessenungeachtet bilden sie für die Hütten nicht die einzigen Bezugsquellen für den Bedarf an Erzen, vielmehr bezieht ein Theil der Hohöfenbesitzer, um ein zur Stahlfabri-

<sup>\*)</sup> Literatur: Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Resumé des travaux statistiques de l'administration des mines; de 1834 jusqu'à 1827 inclus. — Desselben: Chemins de fer français, Situation au 31. Décembre 1876. — Journal officiel vom 7. April 1876. Bulletin du Comité des maîtres de forges de France. — Maurice Block, Statistique de la France, 1875. — La Houille, journal hebdomadaire, industriel, commercial et financier, Paris, Jahrgang 1875, 1876, 1877 und die im Jahre 1878 erschienenen Nummern.

cation sich besser eignendes Roheisen zu erhalten, Erze besserer Qualität aus

Spanien, von der Insel Elba oder aus Algier.

Andererseits liefern zahlreiche oberirdische Vorkommen von Eisenerzen, welche nach dem Gesetze vom Jahre 1810 nicht verliehen werden können, den Eisenwerken Frankreichs einen grossen Theil ihres Rohmateriales. Durch dieses organische Gesetz waren diese Art von Gruben zu Gunsten der legal bestehenden Hütten mit einer Bergbau-Dienstbarkeit belastet, von welcher sie jedoch durch das Gesetz vom 9. Mai 1866 im Principe, am 1. Januar 1876 thatsächlich befreit wurden.

Die officielle Statistik über die Production von Eisenerzen in Frankreich reicht blos bis zum Ende des Betriebsjahres 1872. Während des Letzteren wurden an Eisenerzen 3,081.026 metr. Tonnen im Geldwerthe von 11,085.672 M producirt, die metr. Tonne nämlich zu 3.60 M gerechnet, und an Ort und Stelle 2,781.790 metr. Tonnen Erze im Werthe von 11,982.238 M oder 4.30 M per metr. Tonne zu Roheisen verschmolzen; die Einfuhr hob sich zu der bis dahin ungekannten Ziffer von 668.665 metr. Tonnen, während zu gleicher Zeit die Ausfuhr 336.790 metr. Tonnen erreichte. Das von den Eisenhütten verbrauchte Quantum belief sich sonach auf 3,113.665 metr. Tonnen. Im Jahre 1870 betrug dieses Quantum 2,958.490 metr. Tonnen, im Jahre 1871 2,094.672 Tonnen. Nachstehend bezeichnen wir die Departements, welche die höchste Production aufweisen:

| Donardonad     | 1870         | 1871    | 1872      |  |  |
|----------------|--------------|---------|-----------|--|--|
| Departement    | metr. Tonnen |         |           |  |  |
| Moselle        | 810.074      | •       |           |  |  |
| Meurthe        | 404.403      | 505.837 | 1,012.101 |  |  |
| Marne (Haute-) | 325.472      | 293.954 | 421.254   |  |  |
| Cher           | 201.580      | 245.076 | 320.000   |  |  |
| Ardèche        | 230.502      | 208.573 | 229.041   |  |  |
| Saône-et-Loire | 190.382      | 173.318 | 175.809   |  |  |
| Pas-de-Calais  | 123.349      | 123.000 | 132.970   |  |  |
| Meuse          | 115.830      | 80.750  | 116.660   |  |  |

Wie man sieht, hat in diesen wichtigsten Departements die Production an Eisenerzen im Jahre 1872 jene des Jahres 1870 überstiegen, ungeachtet des Verlustes des grössten Theiles des ehemaligen Mosel-Departements, in welchem sehr reichhaltige Eisenerzlager vorkommen. Unsere oben gegebenen Daten über die Production reichen nur bis Ende des Betriebsjahres 1872; weiter erstrecken sich die Daten über die Ein- und Ausfuhr von Eisenerzen, welche sich in den summarischen Angaben der Zollbehörde finden: allerdings fehlen hier wieder die Angaben des Geldwerthes.

| Jahr | Prod         | uction     | Einfuhr      | Ausfuhr |  |
|------|--------------|------------|--------------|---------|--|
|      | metr. Tonnen | Werth in A | metr. Tonnen |         |  |
| 1850 | 1,821.170    | 5,293.538  |              | •       |  |
| 1860 | 3,604.600    | 10,818.516 |              |         |  |
| 1866 | 3,790.168    | 11,130.125 | 450.273      | 137.480 |  |
| 1867 | 3,279.395    | 9,301.222  | 491.565      | 149.843 |  |
| 1868 | 3,005.094    | 8,533.678  | 553.563      | 195.440 |  |
| 1869 | 3,461.672    | 9,956.036  | 592.182      | 239.070 |  |
| 1870 | 2,899.593    | 8,414.189  | 489.261      | 145.062 |  |
| 1871 | 2,099.706    | 6,641.066  | 378.235      | 135.835 |  |
| 1872 | 3,081.026    | 11,085.672 | 620.518      | 336.790 |  |
| 1873 | •            | · .        | 720.518      | 392.072 |  |
| 1874 | •            | 1 .        | 816.110      | 213.263 |  |
| 1875 |              |            | 832.800      | 179.668 |  |
| 1876 | •            |            | 975:631      | 105.170 |  |

Die Ziffern über die Production beziehen sich auf Roherze; diese können zum grossen Theile in dem Zustande, in welchem sie gefördert werden, nicht zur Aufbereitung gelangen, sondern müssen einem Vorbereitungsprocesse unterworfen werden, wodurch sich wohl ihr Werth erhöht, ihr Gewicht jedoch vermindert. Um den Verbrauch Frankreichs richtig festzustellen, fügt nun die officielle Statistik diesen so vorbereiteten Erzquantitäten das Einfuhrquantum hinzu und zieht von dieser Summe das ausgeführte Quantum ab. Im Jahre 1865 betrug das Gesammtquantum der von der französichen Industrie verbrauchten Erze 3,334.379 metr. Tonnen; im Jahre 1870 ist dasselbe auf 2,958.490 Tonnen, im Jahre 1871 auf 2,094.672 Tonnen gefallen, um im Jahre 1872 wieder auf 3,113.665 Tonnen zu steigen.

Die im Laufe des Jahres 1877 ein- und ausgeführten Quantitäten von Eisenerzen vertheilen sich nach den betheiligten Ländern wie folgt:

| Ausfuh  | r            | Einfuhr |                                         |  |  |
|---------|--------------|---------|-----------------------------------------|--|--|
| nach    | metr. Tonnen | von     | metr. Tonnen                            |  |  |
| Belgien | 30.104       | Belgien | 30.709<br>248.226<br>139.775<br>330.049 |  |  |
| Summa   | 79.111       | Summa   | 975.627                                 |  |  |

Die Eisenindustrie hat seit 15—20 Jahren sehr wichtige Veränderungen erlitten, welche jedoch derart sind, dass man dieselben aus der Statistik der Gesammtproduction nicht ersieht, da es sich vornehmlich um Verbesserungen in den Fabricationsprocessen handelt.

Im Jahre 1861 bestanden in Frankreich 472 Hohöfen, von denen 282 mit Holzkohle, 77 mit 2 Brennstoffen und 113 mit Coke arbeiteten. Im Jahre 1865 hatte sich die Sachlage bereits merklich geändert, man zählte nunmehr 195 Hohöfen auf Holzkohle und 71 auf zwei gemischte Brennstoffe, während die Zahl der Cokehohöfen 147 erreicht hatte. Im Jahre 1869 verminderte sich die Zahl der Holzkohlenhohöfen wiederum, man zählte deren blos 91 und auch die Anzahl der Hohöfen auf zwei Brennstoffe ging auf 55 herunter. Im Jahre 1872 endlich hat sich die Gesammtzahl der Hohöfen, welche während und nach dem Kriegsjahre 1870 kleiner geworden war, wieder gehoben und sich der im Jahre 1869 constatirten Ziffer bedeutend genähert; man zählte nämlich 270 Hohöfen, wovon 89 mit Holzkohle, 135 mit Coke und die übrigen 46 mit zwei gemischten Brennstoffen arbeiteten. Es scheint sonach, dass der Umwandlungsprocess, den wir angedeutet haben, seinem Ende entgegengeht.

Tabelle I, Seite 59, zeigt die Production, die Ein- und Ausfuhr von Roheisen in Frankreich.

Wie man bemerken wird, ist die Production Frankreichs nicht nur in einem verhältnissmässig kurzen Zeitraume bis zu der vor dem Kriege erreichten Productionsziffer wieder gestiegen, sondern es wächst die Eisenindustrie trotz der bestehenden industriellen Krise fortwährend. Das Cokeroheisen participirt an der Gesammtsumme des Jahres 1877 mit 1,369.869 metr. Tonnen; der Rest der Production entfällt mit 153.397 metr. Tonnen auf Holzkohlenroheisen und mit 63.281 Tonnen auf das mit zwei Brennstoffen erblasene Roheisen.

Tabelle II, Seite 59, enthält ein Verzeichniss der Departements, welche Eisenindustrie betreiben, mit vergleichenden Ziffern über die Productionsmengen in den Jahren 1876 und 1877.

| I.  | =      |                          |                  | R                                | o h e i s e              | n           |                  |                          |  |
|-----|--------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--|
|     | Jahr   | Pro                      | duction          |                                  | Anzahl der               | Einfuhr     | · Aı             | ısfuhr                   |  |
|     |        | Quantität<br>metr. Tonne | n Geldw          | erth in <i>M</i>                 | Hohöfen<br>im<br>Betrieb | Quantiti    | at metr. Tonnen  |                          |  |
|     | 1819   | 112.500                  |                  |                                  | •                        | •           |                  | •                        |  |
|     | 1830   | 266.361                  |                  |                                  |                          |             | l                | •                        |  |
|     | 1840   | 347.773                  | }                |                                  | •                        |             |                  |                          |  |
|     | 1850   | 415.653                  |                  |                                  | •                        |             |                  |                          |  |
|     | 1860   | 898.353                  | ł                |                                  | •                        |             |                  |                          |  |
|     | 1866   | 1,260.348                |                  | 592.287                          | 354                      | 143.167     | '   2            | 3.944                    |  |
|     | 1867   | 1,229.044                | 114,             | 070.433                          | 346                      | 155.052     | 18               | 8.204                    |  |
|     | 1868   | 1,235.308                | 92,              | 436.892                          | 311                      | 107.280     | ) 2              | 1.868                    |  |
|     | 1869   | 1,380.965                | 102,             | 908.416                          | 288                      | 127.701     | . 2              | 2.414                    |  |
|     | 1870   | 1,178.114                | 88,              | 786.675                          | 266                      | 83.589      | ) 10             | 6.594                    |  |
|     | 1871   | 859.641                  | 69,              | 151.842                          | 223                      | 77.478      | 14               | 4.906                    |  |
|     | 1872   | 1,217.838                | 120,             | 532.434                          | 270                      | 122.931     |                  | 6.146                    |  |
|     | 1873   | 1,366.971                | · /              |                                  |                          | 125.203     |                  | 46.385                   |  |
|     | 1874   | 1,423.308                |                  | .                                |                          | 122.338     |                  | 1.846                    |  |
|     | 1875   | 1,416.228                |                  | .                                |                          | 202.589     |                  |                          |  |
|     | 1876   | 1,453.112                |                  | .                                |                          | 184.812     | t                |                          |  |
|     | 1877   | 1,522.266                |                  |                                  | •                        | 212.897     |                  | •                        |  |
| IJ. |        | <del></del>              | 1877             | 1876                             | T                        |             | 1877             | 1070                     |  |
|     | Depa   | rtement                  |                  | 1                                | Depar                    | Departement |                  | 1876                     |  |
|     | Allion |                          | metr.<br>104.804 | metr. Tonnen<br>104.804   94.773 |                          |             | metr. 14.377     | Γο <b>nnen</b><br>29.731 |  |
|     | Andàah | e                        | 113.725          | 80.860                           | Jura<br>Landes           |             |                  |                          |  |
|     | Andonn | 3                        | 14.903           | 14.270                           |                          |             | 13.900           |                          |  |
|     |        | es                       | 12.995           | 20.920                           |                          | érieure     | 47.159<br>5.790  |                          |  |
|     |        |                          | 12.555           | 120.520                          |                          | aronne      | 12.530           |                          |  |
|     |        |                          | 293              | 120                              | Marne                    |             | 3.126            |                          |  |
|     |        | 1                        | 28.137           | 29.713                           |                          | Iaute-)     | 86.129           |                          |  |
|     |        | s-du-Rhône               | 23.546           | 22.500                           |                          |             | 2.066            |                          |  |
|     |        | s-du-ithone              | 35.335           | 35.118                           | Mountho                  | et-Moselle  | 385.663          |                          |  |
|     |        |                          | 4.700            | 4.800                            |                          |             | 13.679           |                          |  |
|     |        | Or                       | 3.631            | 11.020                           |                          | 1           | 1.985            |                          |  |
|     |        | u-Nord                   | 1.829            | 1.475                            |                          |             | 174.448          |                          |  |
|     |        | ne                       | 2.800            | 5.490                            | Pos de-C                 | alais       |                  |                          |  |
|     |        | ie                       | 2.325            | 3.068                            |                          | -Orientales | 54.040<br>8.537  |                          |  |
|     |        |                          | 2.525<br>4.494   | 4.352                            |                          | -Orientales | 61.797           | 7.907<br>69.794          |  |
|     |        |                          | 82.978           | 4.552<br>85.487                  |                          | aute-)      | 9.200            |                          |  |
|     |        |                          | 2.935            | 5.500                            |                          | Loire       | 9.200<br>156.904 |                          |  |
|     |        | ilaine                   |                  | 5.500<br>1.979                   |                          | Loire       |                  |                          |  |
|     |        |                          | 1.736            |                                  | 1                        |             | 906              |                          |  |
|     |        |                          | 3.930            | 3.997                            |                          | Coronno     | 4 001            | 285                      |  |
|     | твеге  |                          | 20.653           | <b>22</b> 097                    | 1                        | Garonne     | 4.281            | 5.350                    |  |
|     |        | !                        |                  |                                  | •                        |             |                  | 1,453.112                |  |
|     | v      | on der Robei             | gan-Prod         | luction of                       | neg jeden i              | lahras wird | ain Thail        | nachmala                 |  |

Von der Roheisen-Production eines jeden Jahres wird ein Theil nochmals umgeschmolzen, um erst dann zur Fabrication von Gusswaaren zu dienen, deren Werth im Allgemeinen ein höherer ist, als derjenigen, welche direct aus der ersten Schmelzung gewonnen werden.

Nachstehende Tabelle gibt über das Gewicht, den Werth und den Durchschnittspreis der Gusswaaren aus zweiter Schmelzung, welche von den Eisenhütten dem Handel übergeben wurden, die nöthigen Aufschlüsse:

| Jahr | Gusswaaren zweiter<br>Schmelzung | Geldwerth M. | Durchschnitts- |
|------|----------------------------------|--------------|----------------|
|      | metr. Tonnen                     |              | preis ou       |
| 1865 | 252.654                          | 54,477.218   | 216            |
| 1866 | 265.534                          | 57,966.509   | 218            |
| 1867 | 269.949                          | 56,395.502   | 209            |
| 1868 | 280.584                          | 57,979.548   | 207            |
| 1869 | 303.921                          | 63,347.327   | 209            |
| 1870 | 247.145                          | 51,342.419   | 207            |
| 1871 | 221.598                          | 48,415.468   | 219            |
| 1872 | 309.638                          | 80,588.316   | 261            |

Man kann die Wertherhöhung, welche die Gusswaaren in Folge der zweiten Schmelzung erfahren, auf ungefähr 50% schätzen.

Die officielle französische Statistik liegt, wie bereits wiederholt bemerkt wurde, vollständig nur bis zum Jahre 1872 vor; die Ziffern der folgenden Jahre, welche wir theils schon mitgetheilt haben, theils noch folgen lassen werden, sind von der Administration des Mines im Journal officiel veröffentlicht worden, dürften isdech obwehl nur anzehennd engegeben, in den definitiven Ausweisen. dürften jedoch, obwohl nur annähernd angegeben, in den definitiven Ausweisen kaum bedeutende Abänderungen erleiden.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Ueberblick über die Eisenindustrie in Frankreich mit Rücksicht auf die bei der Fabrication verwendeten Brennstoffe:

|      | Mit Holz-<br>kohle allein<br>oder mit bei-                                |          | alischen Br<br>zeugtes Eis   |            |         |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------|---------|-------------|
| Jahr | gemischten<br>minerali-<br>schenBrenn-<br>stoffen er-<br>zeugtes<br>Eisen | Schienen | Anderes<br>Handels-<br>Eisen | Summa      | Gesamn  | ntsumme     |
|      |                                                                           | m        |                              | Werth in M |         |             |
| 1819 | 73.200                                                                    |          |                              | 1.000      | 74.200  |             |
| 1822 | 71.154                                                                    |          |                              | 15.000     | 86.154  |             |
| 1830 | 101.290                                                                   |          |                              | 46.855     | 148.469 |             |
| 1840 | 103.305                                                                   | •        |                              | 134.074    | 237.379 |             |
| 1850 | 73.457                                                                    | 23.087   | 149.652                      | 172.739    | 246.196 |             |
| 1860 | 96.416                                                                    | 121.348  | 314.449                      | 435.796    | 532.212 |             |
| 1866 | 74.489                                                                    | 171.007  | 573.887                      | 744.894    | 819.383 | 158,907.879 |
| 1867 | 68.825                                                                    | 172.482  | 534.971                      | 707.454    | 776.278 | 141,705.916 |
| 1868 | 52.829                                                                    | 186.028  | 574.871                      | 760.899    | 813.728 | 146,327.736 |
| 1869 | 55.226                                                                    | 216.628  | 631.866                      | 848.494    | 903.720 | 166,158.941 |
| 1870 | 45.933                                                                    | 171.009  | 613.844                      | 784.853    | 830.786 | 152,035.186 |
| 1871 | 37.316                                                                    | 122.504  | 517.590                      | 640.094    | 677.411 | 131,539.965 |
| 1872 | 43.263                                                                    | 129.151  | 710.935                      | 840.086    | 883.349 | 210,191.998 |

Eisenblech und Eisendraht sind in vorstehender Tabelle nicht mit enthalten.

Seit dieser Zeit (1872) hat sich die Eisenproduction wesentlich verringert: dieselbe betrug im Jahre 1875 nur 755.442 metr. Tonnen, im Jahre 1876 733 404 Tonnen und im Jahre 1877 747.437 metr. Tonnen.

Die in den beiden letzten Jahren erzeugten Quantitäten vertheilen sich folgendermassen auf die einzelnen Departements:

| Departement       | 1877         | 1876   | Departement         | 1877         | 1876    |
|-------------------|--------------|--------|---------------------|--------------|---------|
|                   | metr. Tonnen |        | Departement         | metr. Tonnen |         |
| Allier            | 26.398       | 24.799 | Mayenne             | 3            | 13      |
| Ardennes          | 40.071       | 34.865 | Meurthe-et-Moselle  | 48.336       | 56.839  |
| Ariége            | 9.040        | 8.755  | Meuse               | 16.186       | 12.500  |
| Aube              | 4.255        | 6.991  | Nièvre              | 22.460       | 20.313  |
| Aveyron           | 40.090       | 36.825 | Nord                | 205.640      | 177.834 |
| Bouches-du-Rhône  | 1.098        | 1.340  | Oise                | 18.697       | 16.665  |
| Charente          | 480          | 675    | Orne                | 100          | 190     |
| Cher              | 3.350        | 3.460  | Pas-de-Calais       | 400          | 600     |
| Corse             | 1.000        | 1.200  | Pyrénées (Basses-). | 306          | 443     |
| Côte-d'Or         | 14.067       | 15.045 | Pyrénées-Orientales | 481          | 133     |
| Côtes-du-Nord     | 2.186        | 2.501  | Rhin (Haut-)        | 2.670        | 1.131   |
| Dordogne          | 4.942        | 4.482  | Saône (Haute-)      | 1.300        | 2.057   |
| Doubs             | 3.230        | 3.242  | Saône-et-Loire      | 53.187       | 50.993  |
| Finistère,        | 400          | 477    | Sarthe              | 98           | 144     |
| Gard              | 23.441       | 25.588 | Savoie              | 243          | 125     |
| Garonne (Haute-). | 900          | 1.700  | Savoie (Haute-)     | 481          | 796     |
| Gironde           | 650          | 944    | Seine               | 22.076       | 24.040  |
| Ille-et-Vilaine   | 115          | 155    | Seine-Inférieure    |              | 604     |
| Indre             | 922          | 1.692  | Seine-et-Oise       | 1.367        | 2.508   |
| Isère             | 8.046        | 7.315  | Somme               | 1.545        | 830     |
| Jura              | 9.896        | 16.711 | Tarn                | <b>544</b>   | 726     |
| Landes            | 2.750        | 2.556  | Tarn-et-Garonne     | 3.255        | 4.975   |
| Loir-et-Cher      | 195          | 235    | Vienne              | 158          | 160     |
| Loire             | 56.536       | 56.990 | Vienne (Haute-)     | 1.140        |         |
| Loire-Inférieure  | 6.350        | 6.650  | Vosges              | 1.723        | 1.708   |
| Lot-et-Garonne    | 55           |        | Yonne               | 10.770       | 9.681   |
| Marne (Haute-)    | 73.808       | 82.203 | Summa               | 747.437      | 733.404 |

Die Production von Eisenbahnschienen ist im Jahre 1875 auf

118.959 metr. Tonnen, 1876 auf 77.420 Tonnen gefallen.

Was die Fabrication von Eisenblechen anbetrifft, welche in den vorstehenden Angaben nicht berücksichtigt ist, so hat dieselbe im Jahre 1865 an Gewicht 100.915 metr. Tonnen im Werthe von 29,468.232 M., im Jahre 1866 106.054 metr. Tonnen im Werthe von 29,602.678 M., 1867 97.538 metr. Tonnen im Werthe von 26,531.215 M,

im Jahre 1868 92.023 metr. Tonnen im Werthe von 24,364.167 *M*., , , 1869 107.441 , , , , , , , , , , , 28,160.659 ,, 28,160.659 ,, " 22,056.746 " 1870 83.102 " ,, ,, ,, ,, 23,348.844 ,, 1871 80.701 betragen. Im Jahre 1872 endlich entfaltete dieser Industriezweig, ebenso wie die Fabrication von Gusseisenwaaren eine grosse Thätigkeit, so zwar, dass die Production 129.823 metr. Tonnen im Werthe von 44,616.952 M. erreichte.

Der hierauf eingetretenen Krise und den enormen Anstrengungen der

Concurrenz hat diese Branche der Eisenindustrie verhältnissmässig gut Stand gehalten; im Jahre 1875 wurden 114.931, 1876 115.136, 1877 125.361 metr. Tonnen Eisenbleche erzeugt.

Die Vertheilung der Production der beiden letztgenannten Jahre nach

den hier in Betracht kommenden Departements zeigt Tabelle I, Seite 64.

Auch die Production von Eisendraht ist in der auf Seite 60 gegebenen allgemeinen Tabelle nicht enthalten; leider besitzen wir hierüber seit dem Jahre 1872 keine Angaben. Im Jahre 1865 wurden in Frankreich an Eisendraht 43.149 metr. Tonnen im Werthe von 15,127.026 M fabricirt. 1866 hob sich die Production dieses Artikels bis auf 59.585 metr. Tonnen im Werthe von

| Departement        | 1877         | 1876   |                    | 1877         | 1876    |
|--------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|---------|
|                    | metr. Tonnen |        | Departement        | metr. Tonnen |         |
| Aisne              | 795          | 875    | Meurthe-et-Moselle | 1.400        |         |
| Allier             | 6.576        | 8.014  | Meuse              | 240          |         |
| Ardennes           | 18.392       | 18.070 | Morbihan           | 4.346        | 3.069   |
| Aveyron            | 1.390        | 2.992  | Nièvre             | 1.394        | 1.362   |
| Côte-d'Or          | 550          | 1.300  | Nord               | 24.674       | 18.994  |
| Doubs              | 3.109        | 3.423  | Oise               | 13.107       | 11.100  |
| Garonne (Haute-) . | 300          | •      | Saône (Haute-)     | 775          | 1.018   |
| Isère              | 1.398        | 1.059  | Saône-et-Loire     | 15.978       | 16.808  |
| Jura               | 8.826        | 3.432  | Savoie (Haute-)    | 359          | 422     |
| Loire              | 15.143       | 16.145 | Vosges             | 1.342        | 1.252   |
| Marne (Haute-)     | 5.267        | 4.901  | Summa              | 125.361      | 115.136 |
|                    |              |        | ·                  |              |         |

20,996.583 M., 1867 war diese wieder etwas zurückgegangen; sie betrug nämlich nur 57.453 Tonnen im Werthe von 19,257 904 M.

Im Jahre 1868 zeigte sich jedoch ein neuer Fortschrift, indem die Production 62.770 metr. Tonnen im Werthe von 19,918.584 Merreichte. 1869 war ein neuerlicher Rückgang derselben zu constatiren, immerhin hielt sie sich noch auf der Höhe von 56.037 metr. Tonnen im Werthe von 18,457.129 M Wie alle anderen Industriezweige aber litt auch sie unter dem Einflusse des Krieges und fiel im Jahre 1870 auf 42.387 metr. Tonnen im Werthe von 13,547.309  $\mathcal M$  1871 stieg die Production von Blechen wieder auf 46.615 metr. Tonnen im Werthe von 16,525.158 M., um im Jahre 1872 zu der bis dahin ungekannten Ziffer von 72.629 Tonnen im Werthe von 30,882.027 M zu gelangen.

In den fünfzig Jahren von 1819 bis 1869 haben die Eisenfabricate Frankreichs überhaupt dem Gewichte der Jahresproduction nach sich von 74.200 auf 903.720 metr. Tonnen erhöht, somit um das Zwölffache vermehrt; seit dem Jahre 1869 ist die Eisenfabrication im Fallen begriffen, jedoch nur um der steigenden Stahlproduction, mit der wir uns nun zu beschäftigen haben, Platz zu machen.

Die officielle Statistik theilt den Stahl in fünf Categorien ein: In Rohstahl, Puddelstahl, Bessemer-, Siemens-, Martin-Stahl etc., in Cementstahl und endlich in Gussstahl.

Den Rohstahl erhält man direct durch Klumpfrischen besonderer Sorten von Gusseisen.

Der Puddelstahl ist das Product der Frischarbeit in Flammöfen.

Bessemer-, Siemens-, Martin-Stahl etc. werden gewonnen durch Frischung bei einer Temperatur von solcher Höhe, dass die ganze Masse in Fluss gebracht wird und gleichartige Barren liefert.

Der Cementstahl wird durch directe Einwirkung von Kohlenstaub auf

das Eisen, welches dadurch Kohlenstoff aufnimmt, hergestellt.

Der Gussstahl endlich wird durch Umschmelzung eines bestimmten Quantums verschiedenen Stahls oder gewisser Mischungen (Roheisen mit Eisen, Stahl oder verschiedenen Abfällen) in Tiegeln oder auf dem Siemens'schen Herde, auch in Oefen anderer Construction gewonnen.

Die erste dieser Fabricationsmethoden ist heutzutage von keinem Bel'ange mehr und scheint dazu bestimmt zu sein, in einer nicht allzufernen Zu-

kunft gänzlich einzugehen.

Die zweite, das Puddelverfahren, erhält sich besser, besonders in dem Loirebecken, welches beiläufig 60% des in Frankreich fabricirten Puddelstahles erzeugt. Die Gesammtproduction an Puddelstahl hat sich im Jahre 1876 auf

19.237 metr. Tonnen gehoben.

Von grösster Wichtigkeit sind die vermittels des Bessemer-, des Siemens-,

Von grösster Wichtigkeit sind die vermittels des Bessemer-, des Siemens-, des Martin- etc. Verfahrens hergestellten Stahlarten, und es zeigt sich in dieser

Fabrication ein ungeheuerer Aufschwung.

Im Jahre 1865 betrug die Menge des auf diese Weise erzeugten Stahles 9.647 metr. Tonnen im Werthe von 3,921.396 M, die metr. Tonne nämlich zu 406.52 M 1866 hatte sich die Production wenig geändert, sie belief sich auf 9.977 metr. Tonnen im Werthe von 4,154.984 M, die metr. Tonne zu 416.40 M 1867 entwickelte sich diese Branche der Stahl-Fabrication ungemein; sie erreichte bereits die Höhe von 17.768 metr. Tonnen im Werthe von 6,992.942 M, 393.62 M per metr. Tonne. 1868 war der Zuwachs ein enormer, indem die Production auf 45.860 metr. Tonnen im Werthe von 14,819.182 M stieg; zugleich war der Durchschnittspreis um ein Sechstel gefallen, auf 323.13 M per metr. Tonne. Im Jahre 1869 erreichte die Production sogar schon 70.113 metr. Tonnen im Werthe von 17,982.888 M, während der Durchschnittspreis weiter auf 256 M fiel. In den zwei Jahren 1870 und 1871 drückte der Krieg die Fabrication auf 61.242 und 62.382 metr. Tonnen herab, die einen Werth von 14,280.283 und 15,089.125 M repräsentirten; doch erreichte im folgenden Jahre (1872) die Production bereits wieder die Höhe von 112.286 metr. Tonnen im Werthe von 32,556.684 M, die metr. Tonne nämlich zu 290 M, und seitdem Stieg sie von Jahr zu Jahr. 1875 betrug sie 231.468 metr. Tonnen, 1876 231.999 metr. Tonnen. Im Jahre 1877 zeigte sich in Folge der industriellen Krise allerdings ein kleiner Rückschlag, und zu Ende dieses letzten Betriebsjahres stand der Preis einer metr. Tonne Stahlschienen auf 163.36 M.

Der Gussstahl endlich, welcher für viele Specialitäten Verwendung findet, weist fast ohne Schwankungen eine ziemlich bedeutende Production auf.

Im Jahre 1870 belief sich die Production ganz Frankreichs auf [8.135 metr. Tonnen im Werthe von 4,887.503  $\mathcal{M}$ ; 1871 fiel dieselbe auf 5.959 metr. Tonnen im Werthe von 3,648.556  $\mathcal{M}$ ; 1872 stieg sie wieder auf 8.080 metr. Tonnen im Werthe von 6,238.939  $\mathcal{M}$ , die metr. Tonne nämlich zu 772.12  $\mathcal{M}$  Als Productionsbezirk ist das Loire-Departement allein von Wichtigkeit.

Die nachstehende Tabelle zeigt, in welcher Weise die Stahlindustrie seit dem Jahre 1831 vom französischen Markte Besitz ergriffen hat:

|      | S t a h l                                |              |       |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Jahr | Roh- Puddel-, Bes<br>mer-, Martin- u. s. |              | Guss- |  |  |  |  |  |  |
|      |                                          | metr. Tonnen |       |  |  |  |  |  |  |
| 1831 | 3.257                                    | 1.500        | 158   |  |  |  |  |  |  |
| 1840 | 3.546                                    | 3.859        | 858   |  |  |  |  |  |  |
| 1850 | 3.307                                    | 5.625        | 2.050 |  |  |  |  |  |  |
| 1860 | 16.917                                   | 6.414        | 6.518 |  |  |  |  |  |  |
| 1866 | 26.626                                   | 5.019        | 6.119 |  |  |  |  |  |  |
| 1867 | 36.041                                   | 4.416        | 6.020 |  |  |  |  |  |  |
| 1868 | 66.907                                   | 4.304        | 9.353 |  |  |  |  |  |  |
| 1869 | 96.305                                   | 6.310        | 7.610 |  |  |  |  |  |  |
| 1870 | 81.023                                   | 5.229        | 8.135 |  |  |  |  |  |  |
| 1871 | 76.454                                   | 3.714        | 5.959 |  |  |  |  |  |  |
| 1872 | 129.903                                  | 3.722        | 8.080 |  |  |  |  |  |  |
| 1873 | . 1                                      | 155.568      | •     |  |  |  |  |  |  |
| 1874 |                                          | 216.072      | •     |  |  |  |  |  |  |
| 1875 | 249.592                                  | 2.045        | 6.143 |  |  |  |  |  |  |
| 1876 | 1                                        | 224.473      | 7.774 |  |  |  |  |  |  |
| 1877 |                                          | 221.817      | 6.843 |  |  |  |  |  |  |

Man ersieht aus diesen Ziffern gleichzeitig, wie sich die Stahlproduction Frankreichs der einzelnen Fabricationsmethoden bedient. Wir lassen nun eine

Tabelle folgen, welche die Antheilnahme der einzelnen Departements an der Gesammtproduction der verschiedenen Stahlarten ersichtlich macht; dabei erscheint auch die Production von Stahlblech berücksichtigt.

|                  | Guss-, Besse<br>Roh- und ( | em, Puddel-,<br>Cementstahl | Tiegelg | ussstahl | Stahlblech |       |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|----------|------------|-------|--|
| Departement      |                            |                             | im J    | ahre     |            |       |  |
| -                | 1877                       | 877   1876   1877   1876    |         | 1876     | 1877       | 1876  |  |
|                  |                            | m e                         | t r. T  | o n n    | e n        |       |  |
| Allier           | 17.681                     | 14.050                      |         |          | 144        | 37    |  |
| Ardennes         | 86                         | 15                          | 355     | 47       |            |       |  |
| Ariége           | 1.809                      | 1.802                       | 23      | 21       |            | 60    |  |
| Charente         | 670                        | 770                         | 20      |          |            |       |  |
| Côtes-du-Nord    | 21                         | 25                          | 7       | 11       |            |       |  |
| Finistère        |                            |                             |         | 4        |            |       |  |
| Gard             | 29.616                     | 27.981                      |         |          |            |       |  |
| Garonne (Haute-) | 145                        | 840                         |         |          |            |       |  |
| Isère            | 5.780                      | 5.513                       | 144     | 124      |            |       |  |
| Loire            | 78.859                     | 93.174                      | 5.751   | 6.561    | 5.347      | 3.154 |  |
| Meurthe-et-      |                            |                             |         |          |            |       |  |
| Moselle          | 1.129                      | 1.030                       |         |          |            |       |  |
| Nièvre           | 10.258                     | 6.263                       | 139     | 897      | 691        |       |  |
| Nord             | 29.729                     | 20.836                      |         |          | 255        |       |  |
| Saône (Haute-) : |                            | 23                          |         | 21       | .          |       |  |
| Saône-et-Loire   | 45.904                     | 52.058                      |         |          | 6.851      | 4.905 |  |
| Seine            |                            |                             | 31      | 88       |            |       |  |
| Tarn             | 135                        | 93                          | 373     |          |            |       |  |
| Vosges           | 5                          |                             |         |          | .          | •     |  |
| Summa            | 221.817                    | 224.473                     | 6.843   | 7.774    | 13.288     | 8.156 |  |

Wir haben oben von der Abnahme der Hohöfen gesprochen. Die letzten Daten, welche über den Bestand der speciell mit der Verarbeitung des Eisens beschäftigten Hütten gesammelt wurden, ergaben fast dasselbe Resultat wie jene über die Productionsstätten von Roheisen. Die Anzahl der catalanischen Feuer wird immer geringer; von den im Jahre 1869 bestandenen 24 Feuern waren im Jahre 1870 nur noch 22, 1871 21 und 1872 blos 20 übrig. Die Anzahl von Puddelöfen, von Herden also, welche ausschliesslich Steinkohle brennen, betrug im Jahre 1869 1.111, 1870 1.073, um im Jahre 1871 auf 902 zu fallen, 1872 dagegen wieder auf 1.037 zu steigen.

Was den Stahl anbelangt, so ist durch die officiellen Erhebungen constatirt, dass die Frischfeuerherde zu verschwinden beginnen; im Jahre 1869 gab es deren 49, im Jahre 1870 37, 1871 20 und 1872 nur noch 4. In Bezug auf die Anzahl der Cementiröfen sind nahezu dieselben Veränderungen eingetreten, welche wir hinsichtlich der Hoh- und Puddelöfen erwähnt haben. Im Jahre 1869 zählte man deren 53, im Jahre 1870 47, 1871 43, 1872 44. Die Schmelzöfen für die Gusstahlerzeuguug verschwinden rapid; ihre Zahl betrug im Jahre 1869 287, im Jahre 1870 281, im Jahre 1871 235, im Jahre 1872 aber nur noch 212, und zwar bezieht sich diese Verminderung namentlich auf jene Oefen, welche zur Schmelzung von Stahl in Tiegeln dienen.

Die Umwandlungen, welche sich hiernach im Bereiche der Stahlfabrication vollzogen haben, sind durch die epochemachende Einführung neuer Verfahren (Bessemer und andere) hervorgerufen worden. Im Jahre 1876 bestanden in Frankreich 10 Werke, welche nach diesen Verfahren Stahl bereiteten und insgesammt 26 Bessemer-Converter und 25 Martin-Oefen besassen, nämlich die

Werke der Compagnie de Chatillon-Commentry mit 2 Convertern; der Société de Commentry-Fourchambault mit 5 Convertern; der Société de Denain-Anzin mit 2 Convertern; der Compagnie des hauts-fourneaux, forges et aciéries de la Marine et de Chemins de fer (Petin, Gaudet et Cie.) mit 3 Convertern; der M.M. Biétrix et Cie. zu Saint-Etienne mit 2 Martin-Oefen; der Compagnie des forges, fonderies et aciéries de Saint-Etienne mit 2 Convertern; der Werke in Creuzot mit 4 Convertern und 5 Martin-Oefen; der Compagnie des Terrenoire-Lavoulte-Bessèges mit 8 Convertern und 8 Martin-Oefen; der Clergué-Hütten zu Oullins mit 2 Martin-Oefen.

In Nachstehendem geben wir einen Ueberblick über die Handelssituation der französischen Eisenindustrie, indem wir die Daten der Jahre 1876 und 1877 über die Einfuhr (frei und verzollt) und Ausfuhr (direct und gegen acquits) von Roheisen, Eisenwaaren, Blechen und Stahl vergleichen.

|                                                                                                                                                                        | Im .                                  | Jahre                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Einfuhr                                                                                                                                                                | 1877                                  | 1876                                  |
|                                                                                                                                                                        | metr.                                 | Tonnen                                |
| Roheisen.  Zollfrei (Decret vom 15. Feber 1862)  Für Schiffsconstructionen  Mit Zoll belegt  Summa                                                                     | 95.578<br>843<br>116.475<br>212.896   | 99.112<br>2.112<br>83.089<br>184.313  |
| Eisenwaaren und Bleche. Zollfrei (Decret vom 15. Feber 1862) Für Schiffsconstructionen Mit Zoll belegt Summa                                                           | 23.620<br>5.356<br>33.758<br>62.734   | 24.443<br>7.989<br>23.951<br>56.383   |
| Stahl.  Zollfrei (Decret vom 15. Feber 1862)  Für Schiffsconstructionen  Mit Zoll belegt  Summa                                                                        | 467<br>2<br>4.538<br>5.007            | 712<br>10<br>4.722<br>5.444           |
| A u s f u h r  Gesammtsumme an Roheisen, Eisenwaaren, Bleche gegen acquits à caution  Stahl gegen acquits à caution  Eisen, Blechstahl und Kunstartikel, direct  Summa | 102.366<br>2.071<br>64.767<br>169.204 | 125.293<br>1.194<br>79.760<br>206.247 |

Die für Schiffsconstructionen bestimmte freie oder durch Anwendung von acquits a caution vermittelte Einfuhr von Artikeln ergibt für das Jahr 1877 folgendes Resultat:

|           | Einfuhr                         | mittels<br>acquits à caution |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|
|           | metr.                           | Tonnen                       |
| Alteisen  | 105<br>843<br>5.104<br>251<br>2 | 10<br>191<br>905<br>300      |
| Transport | 6.305                           | 1.406                        |

|                            | Einfuhr      | mittels<br>acquits à caution |  |  |
|----------------------------|--------------|------------------------------|--|--|
|                            | metr. Tonnen |                              |  |  |
| Transport                  | 6.305        | 1.406                        |  |  |
| Stahlbleche                | 47           |                              |  |  |
| Maschinen                  | 259          | 1.184                        |  |  |
| Eisenwaaren                |              | 2.645                        |  |  |
| Gusswaaren                 |              | 403                          |  |  |
| Stahlwaaren                |              | 36                           |  |  |
| Blechwaaren                | •            | 1.276                        |  |  |
| Anker                      | 162          | 170                          |  |  |
| Kabel und Ketten von Eisen | 143          | 611                          |  |  |
| Summa                      | 6.916        | 7.731                        |  |  |

Von dem mittels der acquits à caution zu befördernden Quantum waren mit Ende 1877 34.389 Tonnen noch nicht realisirt.

# Belgien.\*)

(29.455.16 Quadrat-Kilometer. — 5,403.006 Einwohner.)

### Kohle.

Mit Rücksicht auf seinen Flächeninhalt ist Belgien durch Mineralreichthum eines der bevorzugtesten Länder der Erde, und es ist auch, vielleicht
mit Ausnahme von England, jener Erdstrich, auf welchem die Ausbeutung
dieser Bodenschätze in die früheste Epoche zurückgreift.

Man kann den Beginn der Steinkohlengewinnung in Belgien in das
zwölfte Jahrhundert setzen. Das Steinkohlengebiet, welches beiläufig <sup>1</sup>/<sub>22</sub> des
Flächeninhaltes des ganzen Landes umfasst, bildet durch die Abfachung einer
kohlenhaltigen Kalkformation eine tiefe Mulde, und streicht von Südwest nach
Nordest über Quiégrein Mons Charlesei Namur und Lüttich

Nordost über Quiévrain, Mons, Charleroi, Namur und Lüttich.
Am Samsonbache, unweit von Namur, in der Mitte der Mulde, tritt die Kohle an die Oberfläche; von diesem Punkte an neigt sich das Terrain einerseits im Westen gegen Mons, um das Becken von Hennegau, andererseits gegen Osten, um das Becken von Lüttich zu bilden.

Die Folge dieser Lagerung ist, dass sich das Kohlenbecken von Namur aus nach Ost und West immer mehr vertieft.

<sup>\*)</sup> Bearbeitet von Max Goebel, Civilingenieur und Herausgeber der Zeitschrift "La Semaine Industrielle" in Lüttich.

Literatur. Michel Mourlon, Patria Belgica, Artikel Géologie. — F. L. Corne t idem, Artikel Mines et Carrières. — F. Jochams et Henri Witmeur, Statistique des, industries minières et sidérurgiques de Belgique pour l'exercice 1875. — Jules Van Scherpenzeel Thim, Rapport sur la situation de l'industrie minérale et métallurgique dans la province de Liège pendant l'année 1876. — E mile Loguesse, Rapport de M. l'Ingénieur en chef des Mines, province de Hainaut, année 1876. — Berchem, Situation de l'Industrie minérale dans la province de Namur pendant l'année 1876. — Tableau général du commerce de la Belgique avec les pays étrangers pendant l'année 1876, apublié par le Ministre des Finances. — Moniteur belge du 3 Février 1878, annexe, tableau du mouvement commercial de la Belgique avec les pays étrangers pendant l'année 1876 et 1875. —

Bei Samson treten die untersten Schichten beiläufig 200 Meter über dem Meeresspiegel zu Tage. In der Nähe von Boussu, westlich von Mons, dürfte die Sohle des Beckens eine Tiefe von 2.370 Meter unter der Meeresoberfläche erreichen, und auch unweit Lüttich ist die Mächtigkeit des kohlenführenden Terrains, ohne so gross zu sein wie westlich von Mons, dennoch sehr beträchtlich.

Man glaubt, dass die Steinkohle beiläufig ein Vierzigstel der Masse des gesammten Kohlenterrains ausmache, dessen Flächeninhalt 134.110 Hectar

beträgt.

Die Zahl der Kohlenflöze an einem gewissen Punkte des Kohlenbeckens ist gewöhnlich proportional der Tiefe des gesammten Kohlenterrains an der betreffenden Stelle. Die Kohlenflöze sind demnach in der Nähe von Namur weniger zahlreich und nehmen in dem Masse zu, als man sich Lüttich und Mons nähert; es hat sich denn auch in der Umgebung dieser beiden Städte der Kohlenbergbau besonders stark entfaltet.

Nach Dumont befinden sich in der Gegend von Lüttich 85 Flöze; nach F. L. Cornet kennt man in Borinage 130 bis 160 Flöze, von welchen zwei Drittel abbaufähig sind. Die Mächtigkeit dieser Flöze variirt zwischen einigen Centimetern bis zu mehr als zwei Meter; die, welche sich im Abbau befinden, haben meistens eine Mächtigkeit von 0.55 bis 1 Meter. Kohlenflöze unter 0.35 bis 0.40 Meter Mächtigkeit werden nicht abgebaut.

Obwohl die Flöze sehr zahlreich sind und beinahe alle Arten von mineralischer Kohle vorkommen, so verursachen doch die im Allgemeinen nur mittelmässige Mächtigkeit der Kohlenadern und die zahlreichen Verwerfungen derselben dem Bergbau grosse Schwierigkeiten. Auch besitzt das Kohlenterrain ein starkes, nach Süden geneigtes und mit der Muldenaxe parallel laufendes Gefälle, welches am Pas-de-Calais anfängt und sich bis in die preussische Rheinprovinz erstreckt.

Zu diesen geologischen Schwierigkeiten treten nun noch diejenigen hinzu, welche durch den Jahrhunderte dauernden Abbau, die stetige Tieferführung der Schächte, das Lockern des Terrains und das Hereinbrechen der Gewässer hervorgerufen werden. Danach wird man anerkennen müssen, dass die belgische Steinkohlenindustrie, welche die Concurrenz benachbarter von der Natur mehr begünstigter Productionsbecken zu bestehen hat, eine bemerkenswerthe Energie

Die belgischen Steinkohlen zeigen sehr grosse Verschiedenheiten in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften.

Man hat sie in vier Hauptclassen getheilt, deren Aufeinanderfolge nach

der Lage nachstehende ist:

1. Die magere, von den niederen Flözen gelieferte Kohle dient vorzüglich zum Brennen von Ziegeln und Kalk, zum Rösten von Schwefelkies, zur Reduction von Zinkerzen und zur Briquetsfabrication; die grösseren Stücke

werden für die Hausfeuerung gebraucht.

2. Die Fettkohle, von der vorhergehenden durch mehrere Zwischenarten getrennt, characterisirt sich durch eine grosse Neigung zu backen. Wird dieselbe der Destillation unterworfen, so erzeugt sie einen schweren festen Coke, welcher von den Hütten sehr gesucht wird; sie wird auch für die Hausfeuerung und als Schmiedekohle sehr geschätzt.

3. Die mittelfette Kohle, welche hauptsächlich zur Dampfkesselheizung, für den Hausgebrauch, zur Erzeugung von Leuchtgas und von Coke für das Hüttenwesen verwendet wird. Die Destillation derselben ergibt ein weniger festes Product als die vorhergehende Art und weniger Leuchtgas als die nachfolgende.

4. Die Flammkohle (Flénu) wird von allen Industriezweigen sehr geschätzt, welche einer langen Flamme oder der Entwicklung einer sehr grossen Hitze bedürfen. Diese Kohle wird zum grössten Theile zur Heizung der Dampfschiffe, der Puddelöfen, zum Brennen von Chamotte-Ziegeln, Ofen-kacheln, Fayance, in den Glashütten und überdies zur Erzeugung von Leucht-

gas verwendet. Manche Gattungen der Steinkohlen von Mons haben aus 1000 Kilogramm Kohle 330 Kubikmeter Leuchtgas geliefert.

Die Production der Kohle im ganzen Königreiche, welche im Jahre 1876 sich auf 14,329.578 metr. Tonnen belief, zeigte, nach Qualität der Kohlen eingetheilt, folgendes Procentverhältniss: Magerkohle 12 %,; Halbfettkohle 45 %,; Fettkohle 27 %,; Flammkohle 16 %,

Die physikalischen Eigenschaften der belgischen Kohle zeigen dieselben Verschiedenheiten wie die chemischen. Im Allgemeinen ist der Stückfall verhältnissmässig gering, und die Kohlenwerke, deren Förderung 40 %, von Stückkohle (Würfelkohle und Grosskohle) beträgt, bilden eine Ausnahme.

kohle (Würfelkohle und Grosskohle) beträgt, bilden eine Ausnahme.

Eine bedeutende Vermehrung der staatlicherseits verliehenen Grubenfelder scheint in Belgien nicht thunlich zu sein; man sieht im Gegentheil aus der nachfolgenden Tabelle, dass wohl während zehn Jahren die Grösse der verliehenen und mit Freischürfen bedeckten Flächen etwas gewachsen ist, dafür aber die Anzahl der Bergwerke in Folge von Fusionen abgenommen hat.

|      | Kohlenwerke |                           |        |                           |          |                           |  |  |  |  |
|------|-------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------|---------------------------|--|--|--|--|
| Jahr | in          | Betrieb                   | sti    | llstehend                 | Zusammen |                           |  |  |  |  |
|      | Anzahl      | Ausdehnung<br>in Hectaren | Anzahl | Ausdehnung<br>in Hectaren | Anzahl   | Ausdehnung<br>in Hectaren |  |  |  |  |
| 1866 | 155         | 86.051                    | 132 ,  | 48.711                    | 287      | 134.762                   |  |  |  |  |
| 1869 | 171         | 92.483                    | 114    | 48.157                    | 285      | 140.640                   |  |  |  |  |
| 1872 | 166         | 94.877                    | 116    | 46.331                    | 282      | 141.208                   |  |  |  |  |
| 1873 | 180         | 103.301                   | 102    | 37.907                    | 282      | 141.208                   |  |  |  |  |
| 1874 | 179         | 101.109                   | 105    | 43.203                    | 284      | 144.312                   |  |  |  |  |
| 1875 | 175         | 100.652                   | 105    | 43.226                    | 280      | 143.878                   |  |  |  |  |
| 1876 | 180         | 103.628                   | 98     | 39.030                    | 278      | 142.658                   |  |  |  |  |

Bei dieser Gelegenheit möge hervorgehoben werden, dass es in der Provinz Hennegau Verleihungen für die Ausbeutung blos einzelner von den

übereinander gelegenen Kohlenflözen gibt.

Auch wird man aus dem nun folgenden Tableau ersehen, dass die Anzahl der Förderungsstätten mit der zunehmenden Tiefe des Abbaues abgenommen hat. Diese Abnahme erlitt allerdings durch den lebhaften Aufschwung der Industrie im Jahre 1873 eine Unterbrechung, und neue in Folge der ungewöhnlich starken Nachfrage nach Brennmaterial geschaffene Förderungsstätten sind erst neuerdings zur Ausbeute gelangt; doch liegt es in der Natur der Sache, dass die belgischen Kohlengewerken bedeutende Vortheile in der Einschränkung der Anzahl der Gruben bei gleichzeitiger Ausbreitung der unterirdischen Baue erzielen würden. — Im Nachfolgenden geben wir die Anzahl der Förderungsstätten der Schächte und die Tiefe der letzteren an.

| т .  | F             | örderung      | sstätte   | n             |                    | Schächte           | Mittlere Tiefe<br>des untersten |                           |
|------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Jahr | in<br>Betrieb | in<br>Reserve | im<br>Bau | Zu-<br>sammen | für För-<br>derung | für Was-<br>serhub | Zu-<br>sammen                   | Horizontes de<br>Schächte |
| 1866 | 335           | 101           | 56        | 492           | 49                 | 196                | 245                             | 308                       |
| 1869 | 310           | 108           | 38        | 456           | 47                 | 190                | 237                             | 334                       |
| 1872 | 317           | 86            | 39        | 442           | 48                 | 186                | 234                             | 344                       |
| 1873 | 317           | 78            | 57        | 452           | 45                 | 186                | 231                             | 346                       |
| 1874 | 317           | 82            | 58        | 457           | 45                 | 184                | 229                             | 355                       |
| 1875 | 322           | 88            | 59        | 463           | 47                 | 183                | 230                             | 350                       |
| 1876 | 306           | 88            | 60        | 454           | 49                 | 172                | 221                             | 340*)                     |

<sup>\*)</sup> Wäre letztere Messung nach Massgabe der in früheren Jahren gebräuchlichen Methode erfolgt, so würde die betreffende Tiefe sich mit 370 Meter herausgestellt haben.

Dagegen haben die Ausrüstung der Bergwerke, die mechanischen Förderungsmittel, die Wasserhubs- und Ventilationsmaschinen von Jahr zu Jahr zugenommen, so dass die Steigerung im letzten Decennium sowohl in Bezug auf die Anzahl, als auch auf die Stärke der Maschinen annähernd 50 % beträgt.

|                                      |                                 |                                                | Dan                             | npfmas                                         | chin                            | en in V                                    | /erw                            | endung                                    |                                           |                                                |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Jahr                                 | ahr zur Kohlen-<br>förderung    |                                                |                                 | zum Wasser-<br>hub                             |                                 | zur Ventilation                            |                                 | zu verschied.<br>Zwecken                  |                                           | Zusammen                                       |  |
|                                      | An-<br>zahl                     | Přerde-<br>kräfte                              | An-<br>zahl                     | Pferde-<br>kräfte                              | An-<br>zahl                     | Pferde-<br>kräfte                          | An-<br>zahl                     | Pferde-<br>kräfte                         | Anzahl                                    | Pferde-<br>kräfte                              |  |
| 1866<br>1869<br>1872<br>1873<br>1874 | 421<br>428<br>431<br>430<br>450 | 27.412<br>33.034<br>35.912<br>37.111<br>39.398 | 170<br>176<br>183<br>185<br>182 | 28.136<br>28.441<br>30.935<br>31.967<br>31.447 | 266<br>304<br>309<br>323<br>337 | 5.076<br>7.916<br>8.861<br>9.742<br>10.895 | 332<br>457<br>522<br>557<br>617 | 2.768<br>4.095<br>5.164<br>5 535<br>6.612 | 1.189<br>1.365<br>1.445<br>1.495<br>1.586 | 64.022<br>73.486<br>80.872<br>84.355<br>88.352 |  |
| 1875<br>1876                         | 461<br>481                      | 41.939<br>46.575                               | 178<br>189                      | 30.949<br>31.828                               | 349<br>361                      | 11.692<br>12.310                           | 675<br>736                      | 7.733<br>8.669                            | 1.663<br>1.766                            | 92.313<br>99.382                               |  |

Die Thatsachen, welche wir hiermit klar dargelegt haben, nämlich die immer mehr zunehmende Tiefe der Schächte, die Nothwendigkeit, die Maschinenkraft zur Erreichung und zum Aufhub der Kohle zu vergrössern, endlich der stetig wachsende Arbeitslohn haben bewirkt, dass sich die Gestehungskosten

der Kohle auf einer bedeutenden Höhe erhalten.

Wenn man die grossen Schwierigkeiten berücksichtigt, welche sich den belgischen Kohlengewerken in Bezug auf die geologischen Verhältnisse entgegenstellen und wenn man dieselben mit denen der Kohlenreviere von England, Deutschland und selbst Frankreich vergleicht, so wird man zugestehen müssen, dass die Förderungskosten vor der grossen Hausseperiode von 1872 bis 1874 nicht übertrieben waren. Leider haben sich in Belgien die Gestehungskosten, welche in Folge der besseren Verkaufspreise rapid gestiegen, ebensowenig als anderwärts dann vermindert, als die Tage des Prosperirens vorüber waren. Um nur ein einziges Beispiel anzuführen, sind die Betriebskosten sämmtlicher Kohlenwerke während der Jahre 1874 und 1875 fast gleich geblieben: im Jahre 1874 178 Millionen M und 177.2 Millionen M im Jahre 1875; die Production stieg von 14,669.029 metr. Tonnen auf 15,011.330 metr. Tonnen, nichtsdestoweniger verminderte sich der Werth der Production von 196.8 Millionen M im Jahre 1874 auf 187.9 Millionen M im Jahre 1875, was einen Ausfall von 8.9 Millionen M ergibt. — Die nachstehende Tabelle gibt hierüber genaue Aufklärung:

|              | Ges                                | sammtausla | gen         | Ausser-<br>ordentliche                 | Preis per metr. Tonne an            |                           |       |  |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|--|
| Jahr         | an Löhnen andere Auslagen Zusammen |            | Auslagen    | regelmässigen<br>Betriebs-<br>Auslagen | ausset-<br>ordentlichen<br>Auslagen | verschiedenen<br>Auslagen |       |  |
|              |                                    |            |             | Mark                                   |                                     |                           |       |  |
|              |                                    |            |             |                                        |                                     |                           |       |  |
| 1866         | 61,462.566                         | 43,014.382 | 104,476,898 | 11.371.716                             | 7.28                                | 0.89                      | 8.17  |  |
| 1869         | 60,946.477                         | 43,696.488 | 104,642.965 | 13,459.137                             | 7-04                                | 1.04                      | 8.00  |  |
| 1872         | 84,603.430                         | 56,762.524 | 141,365.954 | 12,953.115                             | 8.20                                | 0.83                      | 9.02  |  |
| 1873         | 119,255.060                        | 80,209.332 | 199,464.392 | 22,875.586                             | 11.19                               | 1.45                      | 12.64 |  |
| 1874         | 106,106.315                        | 71,956.992 | 178,063.308 | 25,807.893                             | 10.38                               | 1.76                      | 12.14 |  |
| 1875         | 105,237.942                        | 72,005.157 | 177,243.099 | 24,627.263                             | 10.16                               | 1.64                      | 11.80 |  |
| 18 <b>76</b> | 91,396.865                         | 64,089.848 | 155,486.713 | 22,055.695                             | 9.31                                | 1.54                      | 11.85 |  |

Die Zahl der in den belgischen Steinkohlenwerken verwendeten Bergleute betrug im Jahre 1850 an 47.949; im Jahre 1860 erhob sich dieselbe auf

78.232 und im Jahre 1865 bereits auf 82.368. Die nachfolgende Tabelle zeigt dieses stetige Wachsen. Wir fügen den durchschnittlichen jährlichen Lohn bei und lenken die Aufmerksamkeit des Lesers besonders auf den plötzlichen Unterschied zwischen den Ziffern der dem Jahre 1872 vorhergehenden und der diesem Jahre nachfolgenden Periode. Man wird bemerken, dass dieser Unterschied noch viel grösser ist, wenn man nur den Lohn der eigentlichen Bergleute gegenüber jenem der Abraumarbeiter in's Auge fasst, denn der Unterschied beträgt alsdann vom Jahre 1871—1873 56  $^{\rm o}/_{\rm o}$ .

|                                                              |                                                                               | de in V<br>vendung                                                            |                                                                               | Arbeiter in Verwendung                                                                 |                                                                      |                                                                                        |                                                              |                                                                                            |                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Jahr                                                         |                                                                               |                                                                               | nen                                                                           | Im Innern                                                                              |                                                                      | Ueber Tag                                                                              |                                                              | Zusammen                                                                                   |                                                              | resl                                                  |
|                                                              | Im<br>Innern                                                                  | Ueber<br>Tag                                                                  | Zusammen                                                                      | Zahl                                                                                   | durchschn.<br>Lohn*                                                  | Zahl                                                                                   | durchsehn.<br>Lohn*                                          | Zahl                                                                                       | durchschn.<br>Lohn                                           | Durchschn.<br>Jahreslohn*)                            |
|                                                              |                                                                               |                                                                               | Zn                                                                            |                                                                                        | Mark                                                                 |                                                                                        | Mark                                                         |                                                                                            | Mark                                                         |                                                       |
| 1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 2.150<br>2.235<br>2.253<br>2.436<br>2.679<br>2.953<br>3.083<br>2.917<br>2.933 | 1.450<br>1.438<br>1.471<br>1.499<br>1.598<br>1.791<br>1.912<br>1.759<br>1.735 | 3.600<br>3.673<br>3.724<br>3.935<br>4.277<br>4.744<br>4.995<br>4.676<br>4.668 | 68.722<br>68.875<br>71.374<br>72.644<br>76.232<br>83.065<br>84.634<br>84.732<br>82.766 | 2-37<br>2-43<br>2-50<br>2-53<br>3-09<br>3-92<br>3-62<br>3-42<br>3-73 | 20.660<br>21.053<br>20.619<br>21.642<br>22.631<br>24.837<br>24.997<br>25.988<br>25.777 | 1.68<br>1.76<br>1.78<br>1.80<br>2.03<br>2.32<br>2.31<br>2.31 | 89.382<br>89.928<br>91.993<br>94.286<br>98.863<br>107.902<br>109.631<br>110.720<br>108.543 | 2·21<br>2·28<br>2·34<br>2·36<br>2·84<br>3·55<br>3·31<br>3·15 | 657<br>678<br>717<br>706<br>855<br>1105<br>967<br>950 |

Die Lage der arbeitenden Classe und jene der Bergleute insbesondere hat mit Recht die Aufmerksamkeit des Staates und der Spitzen der Industrie in Anspruch genommen.

Die vielerlei Gefahren, denen die Grubenarbeiter ausgesetzt sind, ver-

pflichten den Staat zu besonderer Fürsorge.

Dank den guten Vorschriften, einer ununterbrochenen Ueberwachung, der Mitwirkung der Bergingenieure und aller jener durch Intelligenz und Kenntnisse ausgezeichneten Männer, welchen das heikle Amt der Leitung der Bergwerksunternehmungen anvertraut ist, vereinigen die Methoden, nach welchen gegenwärtig in Belgien der Bergbau betrieben wird, in hohem Grade alle Bedingungen, um soweit es möglich ist, die Bergleute vor beklagenswerthen Unfällen bei den Grubenarbeiten zu bewahren. Die Anzahl der in den Bergwerken vorkommenden Unfälle vermindert

sich in Folge dessen in allen Provinzen von Jahr zu Jahr.

Fast alle Kohlenwerke sind Mitglieder der bestehenden sechs Versiche-

rungsvereine für Bergleute.

Die Cassen dieser Vereine werden gebildet zur Hälfte durch Abzüge vom Lohne der Arbeiter, zur anderen Hälfte durch Beiträge der Bergwerksbesitzer und überdies durch eine kleine Staatssubvention; die von denselben gebotene Unterstützung ist jedoch im Allgemeinen unzureichend. Bei den meisten Bergwerken bestehen noch separate Hilfscassen, in welche ausschliesslich Lohnabzüge fliessen; dieselben sind bestimmt, theils die Kosten der ärztlichen Behandlung zu bestreiten, theils den verwundeten oder kranken Arbeitern und den Familiengliedern der Getödteten eine einstweilige Unterstützung zu bieten. Die verwundeten Arbeiter erhalten einen Theil, oft die Hälfte ihres Lohnes und zwar entweder bis zu ihrer Genesung, oder, wenn die Krankheit länger als zwei Monate dauert, bis dieselben nach Ablauf dieser Frist Unter-

<sup>\*)</sup> Dieser Lohn gilt für Männer, Weiber, Jünglinge, Mädchen und Kinder beiderlei Geschlechtes

stützungen aus den Versicherungscassen erhalten. Die Unterstützungen der Kranken sind in der Regel ihrem und ihrer Familie Bedürfnisse angemessen, ohne dass bei der Vertheilung besondere Regeln beobachtet werden. Die Einnahmen der separaten Hilfscassen sind nahezu dieselben wie die der Versicherungsvereine. Da jedoch die ersteren die plötzlich eintretenden, unmittelbar nothwendigen, nicht die regelmässig wiederkehrenden Bedürfnisse zu decken haben, so erreichen und überschreiten oft die Ausgaben die Einnahmen, in welchem Falle das Deficit von den Gewerken gedeckt wird. Die durch beide Arten von Cassen geleisteten Unterstützungen belaufen sich jährlich auf circa 3.2 Millionen M.

Die Geschäftswelt hat das belgische Kohlenterrain nach der geographischen Lage und — mit einer kleinen Ausnahme — nach der administrativen Eintheilung der Bergbehörde in fünf Regionen eingetheilt, welche sie unrichtigerweise mit dem Namen Becken belegte. Diese Regionen sind:

tigerweise mit dem Namen Becken belegte. Diese Regionen sind:
Das Revier von Mons oder Borinage, des Centrum's, von Charleroi, der
Basse Sambre oder von Namur, endlich das Becken von Lüttich, welches Huy,
Seraing und das Plateau von Herve umfasst.

Die nachstehende Tabelle gibt die Production des Jahres 1876 nach Provinzen und Becken getrennt an.

| Provinz  | Becken    | Production in metr. Tonnen | Procent<br>der Production |
|----------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| Hennegau | Mons      | 3,728.960                  | 26.02                     |
| n        | Charleroi | 3,597.700                  | 25.12                     |
| "        | Centre    | 3,160.000                  | 22.05                     |
| Namur    | Namur     | 474.975                    | 3.31                      |
| Lüttich  | Lüttich   | 3,367.943                  | 23.50                     |
|          | Zuammen   | 14,329.578                 | 100.00                    |

Im Jahre 1875 war die Production auf 15,011.331 metr. Tonnen gestiegen; es zeigt sich daher im Jahre 1876 eine Minderproduction von 681.753 metr. Tonnen oder  $4.54~^0/_{\rm o}$ , welche sich nach den Provinzen folgendermassen vertheilt: Hennegau 481.515 metr Tonnen oder  $4.59~^0/_{\rm o}$ ; Lüttich 183.848 metr. Tonnen oder  $5.18~^0/_{\rm o}$ ; Namur 16.390 metr. Tonnen oder  $3.83~^0/_{\rm o}$ .

Aus der Tabelle I, Seite 72, ersieht man die Schwankungen in der Kohlenproduction seit dem Jahre 1830, dem Zeitpunkte der Trennung Belgiens von Holland. Man möge besonders bemerken, dass die Production dieses kleinen Landes, welches eine so ansehnliche Stellung unter den industriellen Staaten einnimmt, trotz der allgemeinen Krise im Jahre 1876 doch noch höher ist als diejenige der Periode, welche dem Aufschwung des Jahres 1872 voranging.

Die officielle Statistik in Belgien liefert uns über die Coke- und die Briquets-Fabrication keine Daten. Was das erstere Fabricat betrifft, welches eine so grosse Rolle im Hüttenwesen spielt, so existiren hierüber keine anderen, als die im Jahre 1873 vom Verfasser dieses Aufsatzes gesammelten Notizen, die somit aus einer Epoche herrühren, in welcher sich die Coke-Erzeugung in einer von der jetzigen wesentlich verschiedenen Lage befunden hat.

Es bestanden zu jener Zeit 53 Cokefabriken, welche 14 bis 16 % der gesammten Steinkohlenproduction des Königreiches vercokten. Von diesen Fabriken lagen 15 im Becken von Mons, 7 in jenem des Centrums, 13 in dem von Charleroi und 18 in jenem von Lüttich.

Wir geben in Tabelle II, Seite 72, eine Zusammenstellung über die Production in den verschiedenen Becken, welche nach den Angaben der Fabricanten verfasst ist, müssen jedoch bemerken, dass seitdem eine Anzahl von Etablisse-

Lüttich . . . . . . .

Zusammen..

| Ι. ¨ | Jahr    | Hennegau          | Li  | ittich           | Nan    | aur   | Luxemb                      | urg | Belgien    |     | Werth           |
|------|---------|-------------------|-----|------------------|--------|-------|-----------------------------|-----|------------|-----|-----------------|
| _    |         |                   |     | me               | trisch | e Ton | nen                         |     |            |     | M.              |
| -    |         | ,                 |     |                  |        |       |                             |     |            |     |                 |
|      | 1830    | 1,913.677         |     | 32.120           |        | • '   |                             |     | •          | - 1 | •               |
|      | 1835    | 1,965.166         |     | 91.931           |        | •     | ١ ٠.                        | 1   |            | _   |                 |
|      | 1840    | 2,951.781         |     | 53.123           |        | 0.054 | 4                           |     | 3,929.9    |     | 37.862          |
|      | 1845    | 3,670.486         |     | 86.045           |        | .872  | 753                         |     | 4,919.1    |     | 38.520          |
|      | 1850    | 4,420.761         |     | 22.225           |        | 7.602 | 296                         |     | 5.820,8    |     | 37.966          |
|      | 1855    | 6,458.416         |     | 20.053           |        | 0.861 |                             |     | 8,409.3    |     | 85.006          |
|      | 1860    | 7,506.720         | 1,8 | 98.647           | 204    | 1.528 |                             |     | 9,609.8    |     | 87.522          |
|      | 1865    | 9,206.058         | 2,3 | <b>2</b> 8.911   | 305    | 5.734 |                             | - 1 | 11,840.7   |     | 101.223         |
|      | 1866    | 9,851.424         | 2,5 | 64.551           | 358    | 3.687 |                             |     | 12,774.6   | 62  | <b>123.39</b> 3 |
|      | 1867    | 9,595.280         | 2,7 | 70.956           | 389    | 9.586 |                             |     | 12,755.8   | 22  | 129.292         |
|      | 1868    | 9,398.550         | 2,5 | 89.070           | 310    | 0.969 | 1 .                         |     | 12,298.5   | 89  | 109.373         |
|      | 1869    | 9,840.530         | 2,7 | 99.826           | 308    | 3.638 |                             | - 1 | 12,943.9   | 94  | 111.206         |
|      | 1870    | 10,196.530        |     | 62.181           | 338    | 3.407 |                             | Ì   | 13,697.1   | 18  | 121.434         |
|      | 1871    | 10,037.230        |     | 45.557           | 350    | 0.389 |                             | İ   | 13,733.1   | 76  | 125.657         |
|      | 1872    | 11,616.166        | 3,6 | 53.094           | 389    | 9.688 |                             |     | 15,658.9   | 48  | 170.392         |
|      | 1873    | 11,652.953        |     | 74.578           | 450    | 0.870 | 0.870 .<br>0.124 .<br>365 . |     | 15,778.401 |     | 275.849         |
|      | 1874    | 10,698.130        |     | 30.775           | 440    | ).124 |                             |     | 14,669,0   |     | 196.823         |
|      | 1875    | 10,968.175        |     | 51.791           | 491    | 1.365 |                             |     | 15,011.3   |     | 187.779         |
|      | 1876    | 10,486.660        |     | 67.943           |        | 1.975 |                             |     | 14,329.5   |     | 158.595         |
| . :  |         | <br>- <del></del> | r   |                  | l<br>  |       | l<br>                       |     |            | - 1 |                 |
| ٠.   | В       | ecken             |     | 187              | 0      | 1     | 871                         |     | 1872       |     | 1873            |
|      |         |                   |     | metrische Tonnen |        |       |                             |     |            |     |                 |
|      | Mons .  |                   |     | 248.             | 697    | 2     | 24.581                      | 3   | 22.642     |     | 341.300         |
|      | Centre  |                   | 1   | 261              |        |       | 67.626                      |     | 04.631     |     | 305.480         |
|      | Charler | oi                |     | 390.             |        | _     | 12.229                      |     | 74.484     |     | 541.166         |

ments den Betrieb eingestellt hat, und dass die Production wieder bis zu den

430.479

1.334.915

542.955

1.644.712

650.150

1.838.096

473.703

1.374.599

Ziffern der Jahre 1870 und 1871, wenn nicht gar darunter, gefallen ist. Briquetsfabriken gibt es 12, von welchen wir nur die nachstehenden namentlich anführen: die des Kohlenwerkes Grand-Bouillon du Bois de Saint Ghislain im Becken von Mons, von Dehaynin & Comp., und der Société anonyme de Agglomérés de Houille in Chatelinau im Becken von Charleroi und jene, welche als Annex zum Kohlenwerke le Hasard im Becken von Lüttich jüngst in Betrieb gesetzt wurde. Wir schätzen die Briquetsproduction in Belgien auf 1000 metr. Tonnen per Arbeitstag, ohne dabei die Production der kleinen Anlagen, welche die Haushaltungen versorgen, in Rechnung zu ziehen.

Die Länge der in Belgien in Betrieb stehenden Eisenbahnen betrug im

Jahre 1876 3.589 Kilometer; im Jahre 1870 erst 2.897 Kilometer, demnach hat dieselbe innerhalb sechs Jahren um 692 Kilometer zugenommen.

Die schiffbaren Gewässer des Königreiches haben eine Ausdehnung von 1.000 Kilometer, jene der Canäle eine solche von 899 Kilometer; da die letzteren im Jahre 1830 eine Ausdehnung von 449 Kilometer hatten, so hat sich ihre Länge seitdem also verdoppelt. Dabei sind die wichtigen Verbesserungen, welche die Entwicklung der Schiffahrt nothwendig machte, und welche den Wasserstrassen fast überall eine Tiefe von mindestens 1.6 Meter gaben, nicht zu vergessen.

Im Vergleich mit den übrigen Communicationsmitteln, welche in Belgien eine hohe Stufe der Vollkommenheit erlangt haben, ist die Marine im Niedergang begriffen. Im Jahre 1875 betrug die Zahl der Handelsschiffe 59 mit 50.186 Tonnen, im Jahre 1876 dagegen waren blos 48 Handelsschiffe mit 44.980 Tonnen vorhanden; folglich fiel die Schiffszahl im letzten Jahre um 19 % und der Tonnengehalt um 10 %.

Nachstehende Tabelle zeigt den Stand der Handelsflotte in den Jahren

1860, 1870 und 1876.

| Handelsmarine                     |                   | Dampfschi   | fe           |               | Segelschiff  | è            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Handelsmai me                     |                   |             | Ja           | h r           |              |              |
|                                   | 1860              | 1870        | 1876         | 1860          | 1870         | 1876         |
| Zahl der Schiffe<br>Tonnengehalt. | 8<br><b>4.254</b> | 12<br>9.501 | 23<br>29.850 | 108<br>28.857 | 55<br>20.648 | 25<br>15.130 |

Von den mit 31. December 1876 vorhandenen 48 Schiffen entfielen auf: Antwerpen ............ 38 mit 39.375 metr. Tonnen

 Ostende
 5
 4.732
 "

 Gent
 3
 555
 "
 "

 Brüssel
 2
 "
 318
 "
 "

Was das Absatzgebiet der belgischen Steinkohle anbelangt, so consumiren die innerhalb einer imaginären Grenze von 25 Kilometer entlang der Axe des Kohlenbeckens gelegenen Hüttenwerke, Glasfabriken u. s. w. beiläufig ³/6 der Production; über dieses Gebiet hinaus wird in's Inland beiläufig ¹/6 und

in's Ausland 2/6 der Production abgesetzt.

Die Grenzen des belgischen Kohlenmarktes haben sich im Laufe der letzten fünf Jahre auf eine empfindliche Weise verengert. Im Norden und Osten, wo sich dieselben im Jahre 1870—1871 infolge der durch den deutschfranzösischen Krieg aussergewöhnlich günstigen Umstände weit über die Grenzen des Landes hinausgeschoben hatten, wurden sie seitdem durch die englische und deutsche Concurrenz wieder in das Innere des Landes zurückgedrängt. Der fremdländische Brennstoff wird in grossen Quantitäten in Gent, Antwerpen, Brüssel, ja sogar für gewisse besondere Zwecke im Bereiche der belgischen Production selbst abgesetzt.

Der deutsche Coke hat im Südosten grosse Fortschritte gemacht; das Saarbecken hat einen Theil des Elsass-Lothringischen Marktes wiedergewonnen und das Ruhrbecken hat in Folge der Frachtsätze, welche im belgischen Transit billiger sind, als die für das eigene belgische Brennmaterial, sich ein bedeutendes Absatzgebiet errungen in den Hohöfen des Grossherzogthums

Luxemburg

Endlich ist im Süden das französische Absatzgebiet ernstlich bedroht und zwar durch die englische Concurrenz: die Meeresküste, die Ufer der Seine und Paris; durch die deutsche Concurrenz dagegen: die östlichen und nördlichen Departements.

Man kann annehmen, dass die belgische Steinkohle gegenwärtig nicht über die nachstehend angegebenen äussersten Grenzen hinaus exportirt wird. Diese sind: Gegen Norden die holländische Grenze, im Osten die Maas bis

<sup>\*)</sup> Carte de la Production, de la Circulation et de la Consommation des Charbons Belges en 1873. Elaborée par Max Goebel à Liège.

gegen Mastricht, ferner die deutsche Grenze bis nach Gouvy an der Grenze des Grossherzogthums Luxemburg, dann die Elsass-Lothringische Eisenbahn über Luxemburg, Metz bis nach Frouard; im Süden die Eisenbahn von Frouard nach Bar-le-Duc mit einem kleinen Bogen gegen Saint-Dizier, von da die Marne entlang nach Châlons, Epernay, Château-Thierry bis Paris, endlich die Seine bis nach Rouen; gegen Westen eine Linie von Rouen nach Amiens und Arras und von da über Bethune und Hazebrouck nach Dünkirchen. Die Nordsee-Küste wird fast ausschliesslich von der englischen Kohle beherrscht. Aber wie bereits gesagt, erstreckt sich die Concurrenz sogar bis in das Innere des hier bezeichneten Gebietes, was darin seine Erklärung findet, dass die wich-tigen französischen Kohlenreviere der Departements Nord und Pas-de-Calais innerhalb der Grenzen dieses Absatzgebietes liegen. Ausserdem ist die Production in diesen Kohlenrevieren noch dadurch begünstigt, dass von fremdem Brennmaterial in Frankreich ein Zoll von 1.20 Francs eingehoben wird, während der belgische Markt für Jedermann offen steht und der Staat selbst in Belgien die Einfuhr und den Transit fremder Kohle durch niedrige Eisenbahntarife begünstigt.

Der Grubenpreis der Kohle betrug im Januar 1878 in den verschiede-

nen Becken:

| Becken                              | Schütte              | Schmiede-<br>kohle   | Förder-<br>kohle       | Würfel-<br>kohle                 | Stück-<br>kohle         | Coke           |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
|                                     |                      | Preis                | s per metr             | . Tonne in                       | Mi                      |                |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                      | Fett- und Flammkohle |                        |                                  |                         |                |  |  |  |  |  |  |
| Mons                                | 8.17<br>7.35         | 9.80<br>8.99         | 11.44<br>10.62         | 18.79<br>17.97                   | 20.32<br>19.61          | 12.25<br>11.85 |  |  |  |  |  |  |
| Centre                              | 7.35                 | 8.99                 | 11.44                  | 17.97                            | 19.61                   | 12.25          |  |  |  |  |  |  |
| Lüttich                             | 6.54                 | 8.17                 | 9.80                   | 17.16                            | 18.79                   | 11.44          |  |  |  |  |  |  |
| Namur                               | •                    |                      | •                      | •                                | •                       | •              |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                      | N                    | Littelfet              | te Kohle                         | 9                       |                |  |  |  |  |  |  |
| Mons Charleroi Centre Lüttich Namur | 7.35<br>7.35<br>6.54 | 8.99<br>8.99<br>8.17 | 10.62<br>11.44<br>9.80 | 17.16<br>17.16<br>17.16<br>17.16 | 18.79<br>18.79<br>18.79 | :<br>:<br>:    |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                      |                      | Mager                  | kohle                            |                         |                |  |  |  |  |  |  |
| Mons Charleroi Centre Lüttich       | 5.72<br>5.31         | 7.35<br>6.54         | 8.99<br>8.58           | 14.71<br>13.89<br>13.89          | 15.52<br>15.52          |                |  |  |  |  |  |  |
| Namur                               | 4.90<br>3.27         | 6.54<br>4.90         | 8.17<br>6.54           | 12.25                            | 15.52<br>13.89          |                |  |  |  |  |  |  |

In vielen Fällen werden diese allgemeinen Preise noch durch besondere

Begünstigungen der Kohlenwerke erniedrigt.
Was insbesondere die Würfelkohle betrifft, so sind für jene aus dem Ruhrbecken gegenwärtig alle Märkte erreichbar, weil die gesiebte langflammige Würfelkohle an den dortigen Gruben mit 8.6 bis 9.8 M per metr. Tonne berechnet wird und die Transportkosten bis mitten in die Bezugsstätten der belgischen Kohle 5.31 bis 8.16 M per metr. Tonne betragen; ihr leichtes Zerbröckeln ist allein das Hinderniss, dass sie nicht in grösseren Quantitäten in das Innere des Königreiches und weiter hinaus über den Hafen von Antwerpen verfrachtet wird.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie seit dem Jahre 1872 die Steinkohleneinfuhr in Belgien zugenommen und die Ausfuhr abgenommen hat.

|      |              | Eini   | fuhr       |            |              | Ausf    | uhr        |            |
|------|--------------|--------|------------|------------|--------------|---------|------------|------------|
|      | M e n        | Menge  |            | rth        | Ме           | nge     | Werth      |            |
| Jahr | Kohle Coke   |        | Kohle      | Kohle Coke |              | Coke    | Kohle      | Coke       |
|      | metr. Tonnen |        | Mark       |            | metr. Tonnen |         | Mark       |            |
| 1840 | 21.148       |        | 259.000    |            | 779.000      |         | 9,552.000  |            |
| 1850 | 9.8          | 97     | 115        | .000       | 1,987.000    |         | 24,35      |            |
| 1860 | 97.0         | 09     | 1,268.000  |            | 3,450.000    |         | 45,10      | 2.000      |
| 1866 | 179.427      | 4.819  | 2,346.000  | 106.000    | 3,971.772    | 547.504 | 51,919.000 | 12,078.000 |
| 1867 | 421.219      | 22.880 | 5,507.000  | 449.000    | 3,564.308    | 516.898 | 46,593.000 | 10,136,000 |
| 1868 | 247.749      | 4.891  | 8,036.000  | 87.000     | 8,754.645    | 539.965 | 46,013.000 | 9,705.000  |
| 1869 | 214.339      | 9.124  | 2.627.000  | 164 000    | 3,581.235    | 687.584 | 43,888,000 | 12,359.000 |
| 1870 | 220.656      | 8.108  | 2,704.000  | 145.000    | 3,175.828    | 576.501 |            | 10,362.000 |
| 1871 | 200.789      | 3.193  | 2,461.000  | 63.000     | 3,678.024    | 508.180 | 45,074.000 | 9,964.900  |
| 1872 | 210.829      | 8.041  |            | 184.000    | 4,608.016    | 749.072 |            | 17,136.000 |
| 1873 | 671.836      | 24.312 | 14,546.000 | 874.000    | 4,157.903    | 801.820 |            | 28,824.000 |
| 1874 | 454.869      | 8.790  |            | 208.000    | 3,902.385    | 599.020 |            | 14,193.000 |
| 1875 | 704.178      | 20.262 | 11,507.000 | 463.000    | 4,063,960    | 645.787 |            | 14,773.000 |
| 1876 | 805.580      | 26.716 | 11,846.000 | 568.000    | 3,828.482    | 571.123 | 56,302.000 | 12,132.000 |
|      | 1 1          |        |            |            | ·            |         | ,          | l '        |

Diese Ein- und Ausfuhr vertheilte sich in den Jahren 1875 und 1876 wie folgt:

|                                      |            |            | E i n      | f u h r    |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                      |            | 1875       | 19 1 11    | <u> </u>   | 1876       |            |
|                                      |            |            |            |            |            |            |
| Länder                               | Kohle      | Coke       | Zusammen*) | Kohle      | Coke       | Zusammen*) |
|                                      |            |            | metr. I    | onnen      |            |            |
| Preussen                             | 214.707    | 13.142     | 233.481    | 280,913    | 20.015     | 309.506    |
| Niederlande**)                       | 1.266      | 222        | 1.583      | 1.260      | 36         |            |
| England                              | 402.731    | 913        | 404.035    | 482.570    | 1.251      | 434.357    |
| Frankreich                           | 85.444     | 5.985      | 93.994     | 90.827     | 5.414      |            |
| Andere Länder                        | 30         | ·          | 30         | 10         |            | 10         |
| Totale                               | 704.178    | 20.262     | 733.123    | 805.580    | 26.716     | 843.745    |
| Werth in M                           | 11,506.268 | 463.513    | 11,969.782 | 11.846.859 | 567.501    | 12,414.360 |
|                                      |            | •          | Aust       | fuhr       |            |            |
|                                      |            | 1875       |            |            | 1876       |            |
| Länder                               | Kohle      | Coke       | Zusammen*) | Kohle      | Coke       | Zusammen*  |
|                                      |            |            | metr. 7    | Connen     |            |            |
| Frankreich                           | 3,889.254  | 307.399    | 4,328.395  | 3,676.336  | 327.967    | 4,144.860  |
| Niederlande<br>Zollverein            | 130.990    | 4.025      | 136.740    | 109.256    | 4.535      |            |
| (Preussen etc.) .<br>Grossherzogthum | 41.171     | 334.363    | 518.832    | 8.435      | 33.328     | 56.046     |
| Luxemburg                            | )          |            |            | 29.945     | 204.108    | 321.528    |
| Chile u. Brasilien                   | 1.365      |            | 1.365      |            |            |            |
| England Spanien und Por-             | 10         | •          | 10         |            | •          | •          |
| tugal                                | 435        |            | 435        | 240        | 920        | 1,554      |
| Andere Länder                        | 735        |            | 735        | 4.270      | 265        |            |
| Totale                               | 4,063.960  | 645.787    | 4,986.512  | 3,828.482  | 571.123    | 4,644.371  |
| Werth in M                           | 66,405.106 | 14,773.023 | 18,178.120 | 56,301.656 | 12,131.794 | 68,433.451 |
|                                      |            |            | ·          | 1          |            | I          |

<sup>\*)</sup> Bei der Umwandlung der Cokeziffer in die Steinkohlenziffer hat man für 70 Kilogramm Coke 100 Kilogramm Steinkohle eingesetzt. \*\* Fast das ganze Steinkohlenquantum, welches unter Niederlande angeführt ist, stammt aus Preussen und England.

Die vorstehenden Tabellen beziehen sich ausschliesslich auf den in Bel-

gien consumirten oder producirten Brennstoff.

Der Transit der fremden Steinkohle durch Belgien hat sich im Jahre 1876 auf 101.583 metr. Tonnen Kohle und 189.104 metr. Tonnen Coke belaufen. Diese Quantitäten stammen fast ausschliesslich aus Preussen und vertheilen sich nach den Bezugsorten wie folgt:

| Länder      | Kohle                  | Coke           | Zusammen                |  |  |  |
|-------------|------------------------|----------------|-------------------------|--|--|--|
| Lander      | metrische Tonnen       |                |                         |  |  |  |
| Preussen    | 406<br>16.680          | 170<br>134.981 | 649<br>209.438          |  |  |  |
| Niederlande | 1.837<br>645<br>82.015 | :<br>54.003    | 1.837<br>645<br>159.162 |  |  |  |
| Totale      | 101.583                | 189.104        | 371.731                 |  |  |  |

Um ein richtiges Bild von dem Kohlenabfluss zu erhalten, welcher sich über die belgische Grenze nach den verschiedenen Bezugsländern bewegt, ist es nothwendig, der Ausfuhrsziffer jene des Transit zuzuschlagen.
Die Menge der im Jahre 1876 über die belgische Grenze ausgetretenen

eigenen und fremdländischen Kohle betrug:

| -             | Russland | Preussen        | Grossh.<br>Luxemburg | Niederlande      | England      | Frankreich           | Spanien    | Malta | Rio de la<br>Piata | Peru      | Antillen<br>franz. | Andere<br>Länder |
|---------------|----------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------|-------|--------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Kohle<br>Coke | 1.155    | 8.841<br>33.328 | 46.625<br>889.089    | 111.093<br>4.535 | 6 <b>4</b> 5 | 3,758.851<br>881.970 | 240<br>920 | 2.000 | 500                | 290<br>40 | 225                | 325<br>•         |

Die geringen Quantitäten, welche mit der Bestimmung für Russland, England, Spanien, Malta, Rio de la Plata, Peru und die Antillen die belgische Grenze passirten, wurden natürlich auf dem Seewege weiterverfrachtet; dieselben können hier ganz ausser Betracht bleiben. Aufmerksamkeit verdient allein der Land- und Flussverkehr.

Die für Preussen bestimmten Quantitäten wurden ohne Ausnahme via Herbesthal transportirt. 90 % der Ausfuhr nach den Niederlanden sind ausgetreten über Mastricht, theils auf der Maas, theils auf der Lüttich-Mastrichter und der Grand Central Belge-Eisenbahn, und 10 % haben die Nordgrenze über Antwerpen oder Turnhout passirt. Der Austritt der Kohle für Luxemburg fand auf den beiden Eisenbahnen Pépinster-Spa-Gouvy und Grand Luxembourg über Steepenich statt; die erstere Bahn diente vorzugsweise für den Transit der aus Deutschland kommenden, für Luxemburg bestimmten beträchtlichen Mengen von Coke; ausserdem haben beide Eisenbahnen den Brennstoff im Transit durch Luxemburg theils nach Elsass-Lothringen, theils nach dem Osten von Frankreich geleitet. Beinahe der ganze Markt von Luxemburg wird von dem Coke aus dem Ruhrbecken beherrscht, der je zur Hälfte über die Linie Pépinster-Gouvy und die Eifellinie (Düren-Trier) verfrachtet wird. Frankreich ist, wie oben gesagt, das grosse Absatzgebiet für den mineralischen Brennstoff Belgiens, und es verlohnt sich deshalb die Menge zu specialisiren, welche im Laufe des Jahres 1876 auf den verschiedenen anderen Transportrouten nach Frankreich ausgetreten sind. (Vergleiche Seite 77, erste Tabelle.)

Die Ziffer der letzten Colonne dieser Tabelle beruht auf Berechnung,

während die übrigen einer vom Hause Bracq-Miroir in Condé verfassten statistischen Zusammenstellung entnommen sind. Man kann annehmen, dass die in der letzten Colonne verzeichneten Mengen, soweit sie Coke betreffen,

|                    | tiber Condé<br>(Canal) | per<br>Eisenbahn<br>Valenciennes | per<br>Eisenbahn<br>Mons-Hautmont | per Eisenbahn<br>Mouseron-Lille<br>und den Canal<br>von Espierre | per Eisenbahn<br>Tournai-Lille<br>(Baisireux) | via<br>Jeumont<br>(Sambre) | via<br>Jeumont<br>per Eisenbahn | via Givet (Maas)und über Anor, Vireux Givet u. Athus per Eisenbahn |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |                        |                                  |                                   | metr.                                                            | Tonn                                          | e n                        |                                 |                                                                    |
| Steinkohle<br>Coke | 488.508<br>13.926      | 59,220<br>9.281                  | 668.187<br>99.699                 | 211.156<br>1.980                                                 | 114.965<br>4.511                              | 442.885<br>814             | 1,023.214<br>55.163             | 750.218<br>196.596                                                 |

zu mehr als  $^{9}/_{3}$  via Athus ausgetreten sind, soweit sie sich auf Steinkohle beziehen, zu  $^{3}/_{4}$  via Anor, Vireux und Givet. Hervorzuheben wäre noch, dass der weitaus bedeutendste Theil dieser Kohlentransporte sich unweit der Grenze begegnet und vereinigt, um seinen Weg mittels der Nordbahn oder mittels des Canals gegen Paris zu verfolgen. Der Antheil, welchen Hennegau an diesem Kohlenverkehre nach Frankreich nimmt, übersteigt  $^{3}/_{4}$  Millionen Tonnen, wovon mehr als  $^{1}/_{3}$  allein im Seine-Departement verbraucht wird.

Wir haben, als wir uns mit Frankreich beschäftigten, Gelegenheit gehabt, den Einfluss, welchen Belgien auf die Versorgung der Hauptconsumtionsorte übt, näher zu beleuchten. Hier können wir uns darauf beschränken, das bisher Gesagte in der nachfolgenden Tabelle zusammenzufassen und

ken, das bisher Gesagte in der nachfolgenden Tabelle zusammenzufassen und den Verbrauch im Innern Belgiens beizufügen.

| Im    | E               | infu]  | hr            | Pro-<br>duction | A               | usfu    | h r           | Gesammt-<br>Verbrauch<br>und Vor-   |
|-------|-----------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------------------------------------|
| Jahre | Stein-<br>kohle | Coke   | Zusam-<br>men | und<br>Einfuhr  | Stein-<br>kohle | Coke    | Zusam-<br>men | rath an ein-<br>heimischer<br>Kohle |
|       |                 |        |               | metr.           | Tonne           | n       |               |                                     |
| 1866  | 179.427         | 4.819  | 186.311       | 12,969.973      | 3,971.772       | 547.504 | 4,753.921     | 8,207.052                           |
| 1867  | 421.219         | 22.880 | 453.905       | 13,209.727      | 3,564.308       | 516.898 | 4,302.784     | 8,906.993                           |
| 1868  | 247.749         | 4 891  | 254.663       | 12,553.252      | 3,754.645       | 539.965 | 4,526.024     | 8,027.228                           |
| 1869  | 214.339         | 9.124  | 227.373       | 13,171.367      | 3,581.235       | 687.584 | 4,563.498     | 8,607.869                           |
| 1870  | 220.656         | 8.108  | 232.239       | 13,929.357      | 3,175.828       | 576.501 | 3,999.403     | 9,929.956                           |
| 1871  | 200.769         | 3.198  | 205.350       | 13,938.526      | 3,678.024       | 508.180 | 4.403.995     | 9,534.531                           |
| 1872  | 210.829         |        |               | 15,881.264      |                 |         |               |                                     |
| 1873  | 671.836         | 24.312 | 706.567       | 16,484.368      | 4,157.903       | 801.820 | 5,303.360     | 11,181.608                          |
| 1874  | 454 869         | 8.790  | 467.420       | 15,136.449      | 3,902.385       | 599.020 | 4,758.127     | 10,378.322                          |
| 1875  | 704.518         |        |               |                 |                 |         |               | 10,757.942                          |
| 1876  | 805.580         | 26.716 | 843 745       | 15,173.323      | 3,828.482       | 571.123 | 4,644.371     | 10,528.952                          |

Die Vermehrung der Vorräthe während des Jahres 1876 ist durch M. Laguesse, Oberingenieur und Director der Hennegauer Kohlenwerke, auf 183.272 metr. Tonnen geschätzt worden. Hieraus geht hervor, dass die Consumtion in Belgien im Ganzen 10,345.680 metr. Tonnen betragen hat, wovon 92 % die einheimische Production und 8 % das Ausland lieferte. Der grösste Theil dieser ungeheuren Consumtion, welche bei einer Einwohnerzahl von 5,403.006 (Zählung von 1875) 1.915 Kilogramm per Kopf beträgt, wurde natürlich von der Industrie absorbirt.

In der Tahelle Seite 78 geben wir die Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Stetistik der Den Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germann der Germ

In der Tabelle Seite 78 geben wir die Statistik der Dampfmaschinen in

Keinem aufmerksamen Beobachter, welcher die von uns gebotenen Ziffern in Betracht zieht, kann es entgehen, dass der Verbrauch im Innern Belgiens auf Kosten der Ausfuhr im Steigen begriffen ist. Es ist dies ein Factum, welches aus dem Studium der belgischen Minenstatistik ganz klar

| Bezeichnung der    | Magchinen   |        | Nach den Ergebnissen der Jahre |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
|--------------------|-------------|--------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Dezeiennung der    |             |        | 1860                           | 1870    | 1871    | 1872    | 1873    | 1874    | 1875    | 1876    |  |  |  |
| Motoren            | Anzahl      | 2.250  | 4.961                          | 9.294   | 9.749   | 10.275  | 11.088  | 11.690  | 12.241  | 12.636  |  |  |  |
| motoren            | Pferdekraft | 54.300 | 157.177                        | 338.404 | 365.167 | 394.024 | 445.133 | 504.277 | 510.027 | 539.864 |  |  |  |
| Kessel im Betriebe | Anzahl      | 3.018  | 5.542                          | 9.879   | 10.060  | 10.468  | 11.020  | 11.356  | 13.264  | 13.636  |  |  |  |
| Einf. Dampfkessel  | Anzahl      | 105    | 260                            | 439     | 439     | 431     | 436     | 454     | 506     | 578     |  |  |  |

Wenn man von dem aussergewöhnlichen Kohlenverkehre der Jahre 1872-1874 abstrahirend, auf die Ziffern vor 10 Jahren zurückgreift, so zeigt 1872—1874 abstrahrend, auf die Zittern vor 10 Janren zuruckgreitt, so zeigt sich, dass die Ausfuhr des Jahres 1876 gegenüber jener des Jahres 1866 gefallen ist, während die Production um 1½ Millionen und der Verbrauch im Inlande um 2 Millionen in demselben Zeitraume zugenommen hat. Wir haben oben gesagt, dass in Belgien im Jahre 1876 die Consumtion per Kopf 1.915 Kilogramm betrug; um die gesammte Production zu verbrauchen, müsste jene per Kopf auf 2.652 Kilogramm steigen; in England mit Einschluss von Ireland betrug aber schon im Jahre 1865 der Verbrauch per Kopf 3.300 Kilogramm.

Man wird uns demnach nicht der Uebertreibung zeihen, wenn wir mit Büdsicht auf die Hindernisse welche sich der Kohlenproduction in Belgien

Rücksicht auf die Hindernisse, welche sich der Kohlenproduction in Belgien mehr und mehr entgegenstellen, in einer nicht fernen Zukunft den Augenblick gekommen sehen, wo Belgien seinen Brennstoff nur noch in der Form

verarbeiteter Waaren ausführen wird.

## Eisen.

Die Eisenerze, die in Belgien gewonnen werden, sind: Eisenglanz, Sumpferz und thoniger Sphärosiderit. Den Eisenglanz findet man mit verschiedenen Mineralien in geologisch sehr von einander abweichenden Lagern, doch kommt

er in Belgien nur in Drusenform vor.

In diesem Zustande bildet er in den Schieferschichten von Famenne, welche zu der oberen quarzigschieferigen oder drusigen Formation von Dumont gehören, mehrere kleine Nester, die zu beiden Seiten des bereits oben beschriebenen, in den Provinzen Namur und Lüttich gelegenen Kohlenbeckens auslaufen. Ihr nördliches Zutagestreichen zieht sich, von Isnes-les-Dames beginnend, gegen Osten über Rhisne, Emines, Marchovelette und Vezin hin, von wo es plötzlich nach Südwest gegen Marche-les-Dames umbiegt, um dort zu verschwinden. Im Osten von Vezin wird der Erzgang durch Verwerfungen unterbrochen, so dass er sich wieder erst bei Couthuin in der Provinz Lüttich und da nur auf einige Kilometer Länge zeigt. Im Süden tritt er am rechten Ufer der Sambre auf, in geringer Entfernung südlich von Floreffe, wendet sich dann gegen Osten und zieht im Süden von Malonne gegen Wepion an der Maas und südlich von Wierde gegen Haltinnes, Huy, Ampsin, Amay und

Engis, wo er sich verliert.

Eisenglanzlager finden sich noch, jedoch in geringerer Ausdehnung, an anderen Orten der Provinz Lüttich, namentlich in der Nähe von Chaud-

fontaine zwischen Verviers und Dolhain und bei Goé.

Die bedeutendsten Bergbaue befinden sich am nördlichen Ausläufer des Erzganges. In der Nähe von Vedrin kennt man vier Lager von 0.07, 0.10, 0.20 und 0.30 Meter Höhe, die mit dem eingeschalteten Schiefer eine Schichte von 1.20 Meter Mächtigkeit bilden.

Entlang des südlichen Ausganges der Erzader ist die Ausbeutung des Eisenglanzes von weit geringerer Bedeutung als im Norden. Die namhaftesten Lager sind bei Huy unterhalb der Waldungen von Chaumont aufgeschlossen, wo sie zwei durch eine 0.25 Meter hohe Schichte Schiefer getrennte Flöze von 1.08 Meter Mächtigkeit bilden.

Der Eisenglanz liefert 35 bis 44%, kaltbrüchigen Eisens.

Der thonige Sphärosiderit kommt mit Sumpferz gemengt in Anhäufungen und schwebenden Gängen vor, von denen wir weiter unten sprechen werden, und wird in Belgien nur in geringen Quantitäten gewonnen.

Die Sumpferze zeigen sich in den verschiedensten geologischen Formationen. So in der historischen Bildung des Campine, besonders an den Ufern der Demer, der beiden Nethen und ihrer Zuflüsse in Flözen von 0.15 bis 1 Meter Mächtigkeit, die in den Bodensenkungen auf thonigem Sande lagern. Die aus diesen Flözen geförderten Erze sind tropfsteinartig, porös, glänzen an der Bruchfläche und geben beiläufig 40 % Eisen; sie sind zwar sehr phosphorhaltig, aber im Hohofen leicht aufzubereiten.

In der Quaternärformation gewinnt man in der Nähe von Quevy in Hennegau drusige phosphor- und kieselerdehaltige Sumpferze, die, mit thonigem Sand vermischt, ein Flöz von 1 bis 1.5 Meter Mächtigkeit bilden. Zu der Quaternärformation gehören auch die isolirten und nahezu an der Oberfläche gelegenen sogenannten Anschwemmungseisenerze, welche in der Provinz Luxemburg, namentlich bei Ruette, Athus, Toernich u. s. w. auf verschiedenen Jurakalkschichten aufgelagert sind. Diese Erze enthalten etwa 30 bis 45 % Eisen, werden mit Leichtigkeit aufbereitet und liefern ein kalt- oder rothbrüchiges Eisen.

In der Campine enthalten die tertiären Bildungen, die Schelde- und die Liasformation an einigen Stellen Lager von Sumpferzen; dieselben beutet man noch in Groenendael, sowie in dem Kalkgebilde in der Umgebung von Tournay aus.

Üngeheuere Mengen von Erzen entnimmt nun aber die belgische Metallurgie zugleich mit Frankreich, Deutschland und der localen Industrie des Grossherzogthums Luxemburg dem Jurakalk, der die Sohle des südlichen Theiles der belgischen Provinz Luxemburg, des Grossherzogthums gleichen Namens und des Nordens von Lothringen bildet.

Der kalkartige Eisenoolith (Minette), der in diesem Terrain vorkommt, ist ein rogenartiges Sumpferz, dessen Körner einen Durchmesser von ½ bis ½ Millimeter haben. Er besitzt eine röthliche oder graue Färbung und liefert 30 bis 45 % Eisen, dessen Gangmasse sehr schmelzbar ist und vorzugsweise aus kohlensaurem Kalk, Kieselerde und einer kleinen Menge Gyps besteht. Dieses Erz findet sich in Lagern in der unteren Schichte der Juraformation, besonders reichlich in der südlichen Gegend des Grossherzogthums und in Lothringen. In Belgien kommt die Minette nur auf einer beschränkten Fläche, südlich von den Dörfern Musson und Halanzy, nahe der französischen Grenze, in einer Mächtigkeit von 1.5 bis 2 Meter vor.

Das zwischen der unteren Quarzschiefer- und der Kohlenformation eingeschlossene Urgebirge endlich enthält zahlreiche und mächtige Lager von Sumpferzen, die bis jetzt den grössten Theil der von der belgischen Metallurgie verbrauchten Erze geliefert haben. Diese Lager kommen stets in Angehäufen und schwebenden Gängen, nie in Flözen vor. Man trifft sie zumeist entlang oder in geringer Entfernung von den Berührungslinien der in der Grauwacke vorkommenden Kalk- und Schieferlagen und streichen dieselben in Folge zahlreicher Faltungen der Schichten zwischen der Sambre und der Maas einerund den Ardennen andererseits oft zu Tage. Die Erze finden sich in diesem Gestein in Adern, deren Mächtigkeit von einigen Centimetern bis zu 15, 20 Meter und noch darüber variirt. Lager von Sumpferzen im Urgebirge sind vorhanden in den Provinzen Namur, Lüttich, Hennegau und Luxemburg, doch ist blos die in den beiden erstgenannten stattfindende Ausbeute von grösserer Bedeutung. Die Sumpferze sind von gelber oder brauner Farbe, drüsig, schwartig oder massiv, oft mit anderen Mineralien, Kiesen, Thon, Sand u. s. w. gemengt.

Aus der nachfolgenden Tabelle ist zu ersehen, wie die Production der belgischen Bergwerke seit einigen Jahren abgenommen hat. Dieser plötzliche Verfall findet vornehmlich darin seine Erklärung, dass die Hohöfen Belgiens immer mehr die Minette aus dem Grossherzogthum Luxemburg verwenden.

Vor 18 Jahren hatte die Provinz Namur allein ungefähr drei Viertel der in Belgien verbrauchten Erze geliefert; die Rubrik "Einfuhr" in unserer Tabelle wird uns die gewaltige Aenderung seit dieser Zeit zeigen.

|            |                 |           | Eisen           | erze       |                 |           |  |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|--|
|            | Erzei           | ıgung     | Εi              | nfuhr      | Ausfuhr         |           |  |
| Jahr Menge |                 | Werth     | Menge           | Werth      | Menge           | Werth     |  |
|            | metr.<br>Tonnen | M.        | metr.<br>Tonnen | M.         | metr.<br>Tonnen | Mı        |  |
| 1850       | 367.360         | 2.191.194 |                 |            |                 |           |  |
| 1860       | 809.176         | 6,330.633 | 1.486           | 32.680     | 152.114         | 2,688.747 |  |
| 1865       | 1,018.231       | 8,030.715 | 301.846         | 14,796.687 | 230.539         | 5,420.461 |  |
| 1867       | 603.829         | 4.652.530 | 322.891         | 7,122.606  | 152.227         | 2,246.750 |  |
| 1868       | 519.740         | 3,881.440 | 396.282         | 8,741.900  | 136.067         | 2,000.833 |  |
| 1869       | 628.046         | 4,664.206 | 551.900         | 12,174.117 | 164.576         | 2,017.178 |  |
| 1870       | 654.332         | 4,743.054 | 568.571         | 12,541.767 | 179.867         | 2,204.266 |  |
| 1871       | 697.272         | 5,169.718 | 594.405         | 13,112.033 | 162.566         | 1,991.846 |  |
| 1872       | 749.781         | 6,037.991 | 790.593         | 17,439.682 | 178.997         | 2,486.131 |  |
| 1873       | 503.565         | 4,920.200 | 739.541         | 16,313.856 | 215.042         | 2,986.952 |  |
| 1874       | 527.050         | 4,227.303 | 738.835         | 12,072.809 | 109.144         | 1,248.376 |  |
| 1875       | 365.044         | 2,796.688 | 804.370         | 13,143.079 | 141.767         | 1,621.748 |  |
| 1876       | 269.206         | 2,008.181 | 671.134         | 10,966.591 | 166.418         | 1,903.610 |  |

Beifügen wollen wir noch, dass die Lage der Dinge, die zur Genüge aus der Tabelle hervorleuchtet und die die belgische Roheisen-Fabrication mit einer Verrückung bedroht, eine Folge der lückenhaften Berggesetze ist, welche es unterlassen haben, die Verleihung der Erze in der Teufe zu regeln, was die Verhinderung eines rationellen Bergbaubetriebes im Gefolge hat.

Die folgende Tabelle gibt über die Provenienz der eingeführten und die

Die folgende Tabelle gibt über die Provenienz der eingeführten und die Bestimmung der ausgeführten Eisenerze die erforderlichen Daten; man sieht hieraus die erheblichen Einfuhren aus dem Grossherzogthume nach Belgien, so wie den Versand Belgiens nach Frankreich. Weiter fällt die rapide Steigerung der Einfuhr von aus Spanien und Algerien stammenden Erzen besonders in's Auge.

| Einfuhr                                                                                      | von Ei                                                   | senerz                                                 | en                                            | Ausfuhr                              | von Eis               | senerz                  | en                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|--|
| Damanland                                                                                    | 1877                                                     | 1876                                                   | 1875                                          | Bestimmungs-                         | 1877                  | 1876                    | 1875                   |  |  |
| Bezugsland                                                                                   | metr. Tonnen                                             |                                                        |                                               | land                                 | me                    | metr. Tonnen            |                        |  |  |
| Preussen Grossherzog- thum Luxem- burg Niederlande Frankreich Spanien Algerien Andere Länder | 573.600<br>10.334<br>63.996<br>55.374<br>16.229<br>4.657 | 515.568<br>3.136<br>70.836<br>24.719<br>8.375<br>2.343 | 581.836<br>17.285<br>98.561<br>9.780<br>7.894 | Niederlande Frankreich Andere Länder | 192<br>204.338<br>446 | 4.099<br>147.236<br>440 | 1.212<br>136.894<br>75 |  |  |
| Summa                                                                                        | 783.296                                                  | 671.131                                                | 804.367                                       |                                      | 215.658               | 166.416                 | 141.766                |  |  |

Die Bewohner der belgischen Provinzen waren schon zur Zeit der Römer wegen ihrer industriellen Geschicklichkeit und Betriebsamkeit bekannt. Sie waren bewandert in der Kunst der Förderung und Bearbeitung der Metalle. Man hat im Jahre 1870 in Lustin zwischen Namur und Dinant zwei alte aus dieser Periode stammende Schmelzöfen aufgefunden, deren Entdeckung ein helles Licht auf das damals gebräuchliche Verfahren zur Herstellung des Eisens wirft. Im 12. Jahrhunderte wurde in den Niederlanden die Eisenindustrie mit grosser Vollkommenheit betrieben. Im Jahre 1560 bestanden daselbst nicht weniger als 35 Schmelzöfen und 85 Hammerwerke. Gegen das Jahr 1800 ersetzte man die bis dahin gebräuchlichen achteckigen Schmelzöfen durch kreisrunde und verlängerte ihre Höhe von 4.5 auf 7.5 Meter; die Production erreichte dadurch die zu jener Zeit ausserordentliche Ziffer von drei metr. Tonnen per Tag.

In dem von John Cockerill in Seraing im Jahre 1817 gegründeten Etablissement wurde im Jahre 1826 der erste Cokehohofen des Festlandes aufgestellt. Im Jahre 1830 besass die Provinz Hennegau 4 Cokehohöfen und 11 Holzkohlenhohöfen, von welchen 3 im Betriebe waren; die Provinz Namur zählte 40 Holzkohlenhohöfen und einen Cokehohofen, die 25.000 metr. Tonnen Roheisen erzeugten. Die Provinz Luxemburg endlich, welche noch das Grossherzogthum umfasste, hatte 21 Hohöfen mit einer Production von 9.200 metr. Tonnen Eisen. Ein Cokehohofen lieferte bei einem Verbrauche von Brennstoffen und Erzen im Werthe von ungefähr 214.054 M etwa 2.000 metr. Tonnen Roheisen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den seitherigen Aufschwung des belgischen

Eisenhüttenwesens.

|              |                 |                                         | Rohe          | isen            |            |                 |            |  |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--|
|              | Erze            | ugung                                   | Hohöfen<br>in | Ein             | fuhr       | Ausfuhr         |            |  |
| Jahr         | Menge           | Werth                                   | Betrieb       | Menge           | Werth      | Menge           | Werth      |  |
|              | metr.<br>Tonnen | Mi                                      | Anzahl        | metr.<br>Tonnen | M.         | metr.<br>Tonnen | M.         |  |
| 1040         |                 |                                         |               |                 | 101 700    | 10.400          | 1 000 000  |  |
| 1840         | •               |                                         | •             | •               | 121.733    | 10.438          | 1,236.938  |  |
| $1850\dots$  | 144.452         | 9,451.756                               |               | •               | 174.021    | 92.345          | 10,939.630 |  |
| 1860         | 319.943         | 21,478.419                              | 51            | 725             | 50.654     | 22.086          | 1,533.509  |  |
| $1865 \dots$ | 470.767         | 30,248.919                              | 56            | 24.864          | 1,645.438  | 10.711          | 709.156    |  |
| 1867         | 423.069         | 25,886.901                              |               | 53.385          | 3,489.407  | 11.062          | 723.045    |  |
| 1868         | 435.754         | 25,056.122                              |               | 42.549          | 2,781.068  | 16.525          | 1,080.074  |  |
| 1869         |                 | 30,673.052                              |               | 61.600          | 4,026.176  | 14.266          | 932.197    |  |
| 1870         |                 | 33,667.617                              |               | 82.330          | 5,380.762  | 10.176          | 665.038    |  |
| 1871         |                 | 36,653,733                              |               | 84.299          | 5,509.848  | 48.526          | 3,171.594  |  |
| 1872         |                 | 53,448.614                              |               | 137.008         | 11,753.362 | 49.096          | 4,211.635  |  |
| 1873         |                 | 57,392.812                              |               |                 | 15,423.326 | 27.208          | 2,889.729  |  |
| 1874         |                 | 38,809.343                              |               |                 | 14,225.604 | 16.188          | 1,455.077  |  |
| 1875         |                 | 33,313.781                              |               |                 | 13,201.086 | 15.672          | 1,408.508  |  |
| 1876         |                 | 27,068.727                              | 31            |                 | 18,626.783 | 9.479           | 852.131    |  |
| 10.0         | 200.000         | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |               | 20201           | 10,020,700 | 2.410           | 332.101    |  |

Die gesammte Erzeugung der Hohöfen Belgiens vertheilt sich je nach den verschiedenen Productionsdistricten und der Qualität des gelieferten Roheisens wie folgt: Im Jahre 1877 hatte der District von Lüttich von 19 Hohöfen 11 im Betriebe, und zwar 5 Herdhohöfen mit 106.600 metr. Tonnen und 6 Bessemerhohöfen mit 75.800 metr. Tonnen Erzeugung; 8 Hohöfen waren ausgeblasen. Im District von Charleroi finden wir, mit Einschluss der Hohöfen des Centrums und eines in der Provinz Namur, von 40 Hohöfen im Jahre 1877 blos 13 im Gange; von diesen lieferten 11 Herdhohöfen 160.000 metr. Tonnen, zwei lieferten 27.600 metr. Tonnen Gusswaare. Die übrigen 27 Hohöfen dieses Districtes waren kalt. Der District von Athus hatte 2 Hohöfen, deren einer 33.600 metr. Tonnen Frischereieisen, der andere 21.600 metr. Tonnen Gusswaaren producirte. Im Ganzen hat Belgien von 61 bestehenden Hohöfen nur 26 im Betriebe.

| Die Production dieser 26 Hohöfen zerfällt wie f | folgt:  |       |                |
|-------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
| 17 Herdhohöfen erzeugten                        | 310.200 | metr. | Tonnen         |
| 3 Gusswaarenhohöfen                             | 49.200  |       | •              |
| 6 Bessemerhohöfen                               | 75.800  | "     | "              |
| OC Halife and desired in Jahra 1077             | 10F 000 |       | <del>m</del> " |

26 Hobösen producirten im Jahre 1877 zusammen .... 425.200 metr. Tonnen Die nachsolgende Tabelle zeigt uns, dass England mit der grössten Ziffer an der Einsuhr von Roheisen nach Belgien Theil nimmt, doch könnte sich dieses Verhältniss in Bälde durch die in Belgien rapid zunehmende Erzeugung von Bessemereisen, das bis jetzt zum grossen Theile aus Grossbritannien bezogen wurde, ändern.

| 0              |         |         |         |                      |        |         |        |  |  |
|----------------|---------|---------|---------|----------------------|--------|---------|--------|--|--|
| Einfuhr        | von Ro  | heisen  |         | Ausfuhr von Roheisen |        |         |        |  |  |
| D              | 1877    | 1876    | 1875    | Bestimmungs-         | 1877   | 1876    | 1875   |  |  |
| Bezugsland     | me      | tr. Ton | nen     | land                 | me     | tr. Ton | nen    |  |  |
| Schweden und   |         |         |         | Grossherzog-         |        |         |        |  |  |
| Norwegen       | 1.094   | 1.915   | 1.834   | thum Luxem-          | i      |         |        |  |  |
| Preussen       | 35.535  | 27.686  | 18.452  | burg                 | 50     | 691     | 1.380  |  |  |
| Grossherzog-   |         |         |         | Hamburg              | ١.     | 135     | 140    |  |  |
| thum Luxem-    |         |         |         | Niederlande          | 1.015  | 305     | 500    |  |  |
| burg           | 59.840  | 78.389  | 45.880  | England              | 1.024  | 799     | 78     |  |  |
| Niederlande    | 14.634  | 10.525  | 5.464   | Frankreich           | 7.739  | 5.464   | 8.150  |  |  |
| England        | 81.313  | 88.050  | 74.778  | Schweiz              | 1.451  | 730     | 688    |  |  |
| Andere Länder. | 962     | 695     | 475     | Vereinigte Staa-     |        |         |        |  |  |
|                |         |         |         | ten                  | 110    | 134     | 266    |  |  |
|                |         |         |         | Brasilien            | 13     | 105     |        |  |  |
|                |         |         |         | Andere Länder.       | 621    | 1.113   | 4.467  |  |  |
| Summa          | 193.378 | 207.260 | 146.883 | Summa                | 12.023 | 9.476   | 15.669 |  |  |

Die Einfuhr überstieg im Jahre 1876 die Ausfuhr um 197.784 metr. Tonnen, und da die Production in diesem Jahre 490.508 metr. Tonnen erreichte, so blieben für den Bedarf im Inlande 688.292 metr. Tonnen Roheisen. Im Jahre 1875 mit einer viel stärkeren Production, dagegen geringeren Einfuhr, verblieben 671.687 metr. Tonnen für die inländische Consumtion.

Der Unterschied ist offenbar sehr gering und die Modification von einem zum anderen Jahre besteht darin, dass der Ausfall in der einheimischen Production durch eine gleich grosse Einfuhr aus dem Auslande ersetzt werde. Allerdings ist im Jahre 1877 das im Inlande verbliebene Quantum auf 606.553 metr. Tonnen zurückgegangen. Das neuerliche Sinken dieser Ziffer wurde fast ausschliesslich durch das Zurückgehen der einheimischen Production veranlasst.

Tabelle I, Seite 83, zeigt, wie sich die eigentliche Eisenbearbeitung nach den verschiedenen betheiligten Provinzen und den in Verwendung gekommenen Betriebsvorrichtungen vertheilt hat. Wir wählen zu diesem Vergleiche die Ziffern des Jahres 1875, welche die vollständigsten sind und eine normale Situation darlegen.

Die Production der Eisenwerke hat im Jahre 1876 eine sehr fühlbare Abnahme erlitten; sie ist unter alle Ziffern gesunken, die seit dem Jahre 1868 erreicht wurden.

Aus den Daten der Tabelle II, Seite 83, ist die auf- und absteigende Fluctuation des Eisenmarktes vor und nach der fieberhaften Periode, deren Gipfelpunkt im Jahre 1873 liegt, zu entnehmen.

Gipfelpunkt im Jahre 1873 liegt, zu entnehmen.

Ein wichtiger Zweig der Eisenindustrie, die Fabrication von Ketten,
Ankern für die Marine, Nägeln u. s. w., welche im vorstehender Tabelle
unberücksichtigt geblieben ist, möge hier noch erwähnt werden. Im Jahre
1875 zählte man 61 in dieser Branche arbeitende Eisenhütten. Dieselben
wurden von 41 Dampfmaschinen von zusammen 584 Pferdekräften und von

|         |      | Eige                                     | ntlich  | ıe E | lise       | nwerk  | е          |                 |                                 |
|---------|------|------------------------------------------|---------|------|------------|--------|------------|-----------------|---------------------------------|
| Geg     | enst | and der Nachweisung                      | Brabant |      | ine-<br>au | Namur  | Lüttich    | Ganz<br>Belgien | Anmerkun                        |
| Anzahl  | der  | Werke                                    | 2       | 1)   | 30         | 5      | 17         | 54              | 1) hievon 8<br>ausser Betrieb   |
| "       | "    | Frischfeuerherde (mit<br>Holzkohlen)     |         |      |            | 7      | •          | . 7             |                                 |
| 77      | "    | Schweissfeuerheerde                      |         | 1    |            |        |            |                 |                                 |
| "       | ,,   | Puddelöfen                               | 85      | 2)   | 507        | 54     | 259        | 676             | 2) hievon 179<br>ausser Betrieb |
| "       | "    | Schweissöfen                             | 12      | 3)   | 199        | 21     | 142        | 289             | 8) hievon 85<br>ausser Betrieb  |
| ,,      | ,,   | Squeezers u. s. w                        | 2       |      | 21         |        | 6          | 29              |                                 |
| "       | "    | Eisenhämmer, Luppen-<br>hämmer, Stampfen | 5       | 1    | 53         | 11     | 42         | 111             |                                 |
| "       | ,,   | Plattenhämmer                            | 2       | l    | 7          |        | 2          | 11              |                                 |
| "       | ,,   | Metallscheeren und Sä-                   | i       | l    |            | i i    |            |                 |                                 |
| ,,      | "    | gen                                      | 11      |      | 133        | 2      | 75         | 221             |                                 |
| "       |      | rirwalzen                                | 4       |      | 37         | 1      | 26         | 68              |                                 |
| "       | "    | handelseisen                             | 2       |      | 29         |        | 11         | 42              |                                 |
| "       | "    | Walzwerke für Klein-<br>handelseisen     | 3       |      | 33         | 1      | 13         | 50              |                                 |
| 77      | ,,   | Schienenwalzwerke                        |         | l    | 8          | 2      | 4          | 14              |                                 |
| "       | "    | Blechwalzwerke                           | 3       |      | 11         |        | 28         |                 |                                 |
| "       | "    | Eisenspaltwalzwerke                      |         |      | 11         |        | 1          | 12              |                                 |
| "       | "    | Dampfmotoren                             | 19      |      | 332        | 18     | 223        |                 | :                               |
| "       | "    | Dampfpferdekräfte                        | 567     | 1    | 0.051      | 550    | 5.236      | 16.404          |                                 |
| "       | "    | Wassermotoren                            | 1       | ļ    | 8          | 8      | 9          | 21              | .                               |
| "       | ,,   | Wasserpferdekräfte                       | 15      | l    | 115        | 76     | 300        | 506             | s <b>l</b>                      |
| diverse | "    | Arbeiter                                 | 1.048   |      | 7.660      | 994    | 4.449      | 14.151          |                                 |
| Tonn    |      |                                          | 21.160  | 25   | 0.378      | 39.456 | 125.451    | 436.440         |                                 |
|         |      |                                          |         |      |            |        | 22,535,039 |                 |                                 |

Walzwerks-Erzeugnisse (Stabeisen, Luppen, Bleche, Schienen u. s. w.)

|              | Erz             | eugung      | Ei              | nfuhr        | Au              | sfuhr       |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| T 1          | Menge           | Geldwerth   | Menge           | Geldwerth    | Menge           | Geldwerth   |
| Jahr         | metr.<br>Tonnen | M.          | metr.<br>Tonnen | M.           | metr.<br>Tonnen | M.          |
| 1850         | 61.970          | 9,680.348   |                 | •            |                 |             |
| 1860         | 200.596         | 30,931.280  |                 |              |                 |             |
| 1866         | 368.452         | 54,643.011  |                 |              | •               |             |
| 1867         | 340.741         | 48,769.776  |                 |              |                 |             |
| 1868         | 338.295         | 45,761.456  | 3.517           | 647.881      | 156.307         | 21,282.850  |
| 1869         | 468.565         | 64,386.406  | 5.806           | 1,006.544    | 240.386         | 32,305.814  |
| 1870         | 491.563         | 70,080.912  | 5.518           | 982.034      | 219.727         | 29,583.570  |
| 1871         | 467.216         | 68,827.906  | 4.673           | 906.870      | 186.922         | 28,852.355  |
| 1872         | 502.577         | 101,701.271 | 14.989          | 3,535.976    | 210.043         | 42,627.792  |
| 1873         | 480.374         | 113,828.569 | 18.177          | 5,102.982    | 181.661         | 46,288.769  |
| 1874         | 510.920         | 98,056.299  | 20.611          | 4,690.397    | 227.450         | 49,308.401  |
| 1875         | 436.440         | 73,437.015  | 9.671           | 2,557.210    | 182.668         | 40,338.558  |
| 1876         | 399.138         | 58,306.178  | 8.887           | 2,919.958    | 166.161         | 37,001.113  |
| 91 Wasserwer |                 |             |                 | kräften betr |                 | ie Zahl der |

Arbeiter betrug 1026; die Erzeugnisse repräsentirten ein Gewicht von 20.440 metr. Tonnen und einen Gesammtwerth von 6,311.196 M.

Die auf Seite 85 angeführte Tabelle, in welcher wir die ein- und ausgeführten Quantitäten nach der Kategorie der Waaren zusammengefasst haben, gibt über den Aussenhandel mit den Artikeln, von welchen hier die Rede ist,

alle nöthigen Aufschlüsse; wir wollen nur noch beifügen, dass die Production der solche Eisenwaaren erzeugenden Werke ihren Gipfelpunkt im Jahre 1871 mit 33.143 metr. Tonnen im Gesammtwerthe von 9,683.898 M erreicht hatte und dass sie seitdem in stetem Abnehmen begriffen ist. Nach der officiellen Statistik wäre die oben ausgewiesene Production des Jahres 1875 vollständig in das Ausland ausgeführt worden und für die Consumtion des Inlandes nur die Einfuhr dieser Artikel verblieben.

Die Fabrication von Gusswaaren nimmt, wie die folgende Tabelle beweist, in Belgien eine hervorragende Stelle ein; die Ausfuhr ist jedoch, zumal wenn man die Einfuhr in Abzug bringt, unbeträchtlich. Hiernach erscheint der Schluss berechtigt, dass die Production der Giessereien im Gegensatze zu jener anderer Zweige der Eisenindustrie bis inclusive 1875 im Wachsen

begriffen war und fast ausschliesslich im Inlande Absatz fand.

Gusswaaren.

|      |                 |            | W W W I O       |           |                 |           |  |
|------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--|
|      | Erze            | eugung     | Eir             | nfuhr     | Au              | sfuhr     |  |
| Jahr | Menge           | Geldwerth  | Menge           | Geldwerth | Menge           | Geldwerth |  |
|      | metr.<br>Tonnen | M          | metr.<br>Tonnen | M.        | metr.<br>Tonnen | M         |  |
| 1857 | 17.016          | 2,496.569  |                 |           |                 |           |  |
| 1860 | 53.372          | 8,560.773  |                 |           |                 |           |  |
| 1866 | 72.708          | 10,941.507 |                 |           |                 |           |  |
| 1867 | 66.257          | 10,046.689 |                 |           |                 |           |  |
| 1868 | 55.504          | 8,458.425  | 537             | 87.419    | 1.874           | 306.375   |  |
| 1869 | 60.931          | 9,427.868  | 962             | 156.864   | 1.455           | 237.747   |  |
| 1870 | 67.045          | 10,128.335 | 744             | 121.733   | 1.899           | 310.460   |  |
| 1871 | 70.427          | 11,000.126 | 887             | 144.609   | 2.607           | 425.657   |  |
| 1872 | 79.863          | 17,191.418 | 982             | 192.812   | 5.023           | 985.302   |  |
| 1873 | 81.393          | 20,430.961 | 1.266           | 361.931   | 5.265           | 1,505.731 |  |
| 1874 | 80.866          | 16,571.667 | 1.175           | 288.401   | 5.202           | 1,275.337 |  |
| 1875 | 83.633          | 14,787.037 | 1.633           | 400.330   | 2.143           | 525.331   |  |
| 1876 | 80.759          | 12,884.563 | 1.871           | 458.337   | 3.141           | 769.614   |  |

Im Jahre 1875 besass Belgien 177 Giessereien mit 275 Cupolöfen und 8 Flammöfen, 133 Dampfmaschinen von zusammen 1.006 Pferdekräften und 8 Wasserwerke mit 81 Pferdekräften. Es wurden in denselben 4.389 Arbeiter beschäftigt und 83.633 metr. Tonnen Gusswaaren im Gesammtwerthe von 14,786.972 M erzeugt. Von dieser Production entfällt die Hälfte auf die Provinz Hennegau

Hennegau.

Der Handel mit dem Auslande in den Artikeln, die wir bis jetzt der Betrachtung unterzogen haben, ist für die drei letzten Jahre in folgender

Tabelle I, Seite 85, zusammengefasst.

Diese Tabelle bietet ein grosses Interesse, denn einerseits zeigt sie, dass nahezu das gesammte nach Belgien eingeführte Rohmaterial wieder als Fabricat ausgeführt wird, andererseits, dass der Umsatz in Schmiede-, Stabund Walzeisen, welcher im Jahre 1876 am flauesten war, im Jahre 1877 sich wieder einigermassen belebt und unzweideutige Anzeichen einer Verbesserung erkennen lässt.

Die Quantitäten vertheilen sich auf die betheiligten Länder so, wie

dies Tabelle II, Seite 85, zeigt.

In Belgien befassen sich nur 3 Hüttenwerke mit der Fabrication von Gussstahl und diese befinden sich sämmtlich in der Provinz Lüttich. Es sind: Das Stahlwerk der Gesellschaft J. Cockerill mit 8 Bessemer-Convertern, jenes der Gesellschaft F. de Rossius, Pastor & Comp. zu Angleur mit 4 Convertern, endlich das der anonymen Gesellschaft von Sclessin zu Tilleur, welches nach dem Martinverfahren arbeitet.

|                                                   | Einfuhr                      |                  |                      | Ausfuhr               |         |                  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------|------------------|--|
|                                                   | 1877                         | 1876             | 1875                 | 1877                  | 1876    | 1875             |  |
|                                                   | me                           | tr. Ton          | r. Tonnen metr. Tonn |                       |         | en               |  |
| Roh- und Alteisen                                 | 193.380                      | 207.264          | 146.886              | 12.027                | 15.672  |                  |  |
| Schmiede-, Stab- und Walzeisen     Draht Schienen | 4.191<br>448<br>885<br>4.482 | 61<br>24         | 3.442<br>258         | 44.674<br>16.481      | 43.741  | 60.398<br>22.923 |  |
| Eisenhütten, Walzwerke u. s. w                    | 9.456                        | 8.887            | 9.671                | 175.746               | 166.160 | 182.667          |  |
| Eisenwaaren                                       | 126<br>415<br>2.519          | 542              |                      | 1<br>10.175<br>18.658 |         |                  |  |
| Eisenwerkstätten, Nagelschmieden u. s. w          | 8.060                        | 4.242            | 4.156                | 23.829                | 25.482  | 21.613           |  |
| Gusswaaren                                        | 1.459<br>207.355             | 1.871<br>222.264 | 1.633<br>162.346     |                       |         |                  |  |

| Einfu                                                                                                   | hr                                                            |                                                        |                                    | Ausfuhr                           |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bezugsland                                                                                              | 1877                                                          | 1876                                                   | 1875                               | Bestimmungsland                   | 1877                                                                                                                 | 1876                                                                                  | 1875                                                                                                                                   |  |  |
| Donagamata                                                                                              | me                                                            | tr. Toni                                               | ien                                | Destimmungstand                   | met                                                                                                                  | r. Ton                                                                                | ien                                                                                                                                    |  |  |
| Schweden und Norwegen Preussen Grossherzogthum Luxem- burg Niederlande England Frankreich Andere Länder | 2.662<br>41.999<br>59.870<br>15.880<br>83.044<br>4.144<br>245 | 3.171<br>33.887<br>78.414<br>10.800<br>90.479<br>5.399 | 3.436<br>22.978<br>45.901<br>6.968 | Schweden und Norwegen<br>Dänemark | 18.716 1.657 965 6.478 2.014 223 3222 10.014 47.069 52.662 21.893 9.447 8.401 562 2.295 5.752 2.221 1.211 127 18.127 | 25.054<br>2.955<br>1.136<br>6.089<br>1.418<br>268<br>580<br>8.730<br>49.457<br>36.752 | 19.503<br>5.396<br>1.338<br>15.578<br>3.958<br>846<br>630<br>5.823<br>42.072<br>38.792<br>25.136<br>4.055<br>6.185<br>15.941<br>22.902 |  |  |

Mit Ausnahme der Erzeugnisse zweier Hohöfen, welche in dem ersten der oben angeführten Hüttenwerke direct zu Stahl verschmolzen werden, ohne indessen den Bedarf zu decken, ist das verarbeitete Roheisen zum grössten

Theile englischen Ursprungs.

Die erste Tabelle, Seite 86, enthält die jährliche Production an Bessemerstahl seit dem Beginn seiner Fabrication in Belgien.

Vier von den zwölf vorhandenen Convertern stehen in Reserve.

207.351 222.261 162.344

Das Gewicht der im Jahre 1876 erzeugten Gussstahlschienen beläuft sich auf 65.000 metr. Tonnen, deren Werth auf 11,048.087 M., wenn man die metr. Tonne zu 169.93 M. rechnet. Die Production von Stahlschienen hat 44% der gesammten Schienenproduction Belgiens betragen und ist diese Proportion im Jahre 1877 mindestens auf 50% gestiegen.

| Jahr | Anza   | hl der    | Gesammt-<br>Production | Gesammtwerth | Mittlerer<br>Verkaufspreis |
|------|--------|-----------|------------------------|--------------|----------------------------|
| Jam  | Hütten | Converter | metr.<br>Tonnen        | M.           | Mı                         |
| 864  | 1      | 1         | 296                    | 119.948      | 405.23                     |
| 1865 | 1      | 1         | 969                    | 351.107      | 362.34                     |
| 1866 | 1      | 1         | 1.460                  | 477.128      | 326.80                     |
| 1867 | 1      | 1         | 1.767                  | 499.499      | 282.68                     |
| 1868 | 1      | 1         | 2.509                  | 649.803      | 258.99                     |
| 1869 | 1      | 1         | 3.699                  | 949.538      | 256.70                     |
| 1870 | 1      | 2         | 5.977                  | 1,520.631    | 254.41                     |
| 1871 | 1      | 4         | 10.854                 | 2,592.033    | 238.81                     |
| 1872 | 1      | 4         | 14.985                 | 4,178.449    | 278.84                     |
| 1873 | 2      | 7         | 21.268                 | 6,942.554    | 323.21                     |
| 1874 | 2      | 10        | 36.584                 | 9,426.117    | 257.66                     |
| 1875 | 2      | 12        | 53.500                 | 11,299.409   | 211.20                     |
| 1876 | 2      | 12        | 71.758                 | 12,106.537   | 168.71                     |

Die Daten, die soeben über die Bessemerstahlfabrication gegeben wurden sind bei den Hüttenwerken eingeholt worden; leider stimmen sie nicht mit der officiellen Statistik überein, welche sich, anstatt auf zwei, auf drei Etablissements bezieht und nichtsdestoweniger kleinere Ziffern zu Tage fördert. Folgende Tabelle zeigt dies.

|      | Pro             | duction    | Ein             | nfuhr      | Au              | ısfuhr    |
|------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|
| Jahr | Menge           | Geldwerth  | Menge           | Geldwerth  | Menge           | Geldwerth |
|      | metr.<br>Tonnen | M.         | metr.<br>Tonnen | M.         | metr.<br>Tonnen | M         |
| 1840 |                 |            |                 | 981.217    |                 |           |
| 1850 |                 | •          |                 | 1,058.832  |                 |           |
| 1860 | 3.172           | 693.633    |                 | 2,173.220  |                 |           |
| 1866 | 3.820           | 1,347.641  |                 |            |                 |           |
| 1867 | 2.833           | 932.847    |                 | 4,696.933  |                 |           |
| 1868 | 2.510           | 805.827    | 3.195           | 3,855.423  | 289             | 419.938   |
| 1869 | 5.490           | 1,789.230  | 4.256           | 4,969.811  | 434             | 736.117   |
| 1870 | 9.563           | 1,983.151  | 5.436           | 5,929.786  | 853             | 1,563.738 |
| 1871 | 8.900           | 2,589.890  | 9.673           | 5,425.697  | 4.519           | 2,717.342 |
| 1872 | 15.284          | 4,723.077  | 15.196          | 9,112.818  | 2.703           | 2,710.806 |
| 1873 | 19.056          | 6,356.260  | 17.395          | 10,665.935 | 4.321           | 4,475.526 |
| 1874 | 20.953          | 7,318.686  | 10.189          | 7,009.860  | 5.234           | 4,130.752 |
| 1875 | 47.200          | 11,539.308 | 5.342           | 3,754.932  | 7.319           | 5,391.383 |
| 1876 | 75.258          | 12,778.697 | 6.137           | 3,745.945  | 5.567           | 4,571.115 |
|      |                 | •          | 1               | '          | 1               | · ·       |

Das ungeheuere Etablissement der Serainger Gesellschaft John Cockerill, welches allein zwei Drittel der in Belgien befindlichen Converter besitzt, beschäftigt 8.750 Arbeiter; als bewegende Kraft dienen 259 Dampfmaschinen mit 6.600 Pferdekräften, und der tägliche Verbrauch an Brennmaterial beläuft sich auf mehr als 1000 metr. Tonnen. Die jährliche Production hat einen Werth von beiläufig 32,680.000 M. Die Werkstätten von Seraing haben bis jetzt 40.000 Maschinen und andere mechanische Einrichtungen, ausserdem 390 Schiffe geliefert. Sie können jährlich 100 Locomotiven, 70 Dampfmaschinen, 1.500 verschiedene Maschinen, 8.000 metr. Tonnen Brückenbestandttheile, Drehscheiben u. s. w., 14 See- oder Flussschiffe, Panzer- oder Kriegsschiffe herstellen.

Der Verkehr in Stahl mit dem Auslande hat während des abgelaufenen Jahres einen ausserordentlichen Aufschwung genommen. Die Einfuhr wurde von der Ausfuhr um 12.000 metr. Tonnen überstiegen.

|                 | F                   | Cinfub                | r    | Ausfuhr               |      |      |  |
|-----------------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|------|--|
|                 | 1877                | 1876                  | 1875 | 1877                  | 1876 | 1875 |  |
|                 | me                  | tr. Ton               | nen  | metr. Tonnen          |      |      |  |
| Roher Gussstahl | 677<br>3.442<br>540 | 1.290<br>3.926<br>921 |      | 15<br>13.349<br>2.163 |      |      |  |

Preussen nimmt unter den Ländern, welche Stahl nach Belgien einführen, weitaus den ersten Rang ein, während die Länder am mittelländischen Meere: Spanien, Italien und die Türkei die besten Abnehmer Belgiens sind.

# Deutschland.

(539.798 Quadrat-Kilometer. — 42,750.000 Einwohner.)

# Kohle.\*)

### A. Steinkohle.

In welchem Jahrhundert in Deutschland zuerst Steinkohlen als Heizmaterial verwendet worden sind, ist unbekannt. Die vielen zu Tage tretenden Flöze lassen als wahrscheinlich annehmen, dass man schon in grauer Vorzeit die Brennbarkeit der schwarzen Steine kannte, doch mögen der vorhandene Holzreichthum, nicht minder die Unvollkommenheit der Heizanlagen die Hauptursachen gewesen sein, warum die vorhandenen mineralischen Brennstoffe Jahrhunderte hindurch unbenutzt geblieben sind. Unter den deutschen Steinkohlenlagern scheint das des Zwickauer Kohlenbassins im Königreich Sachsen am frühesten in Angriff genommen worden zu sein, da schon im 10. Jahrhundert n. Chr. die dort wohnenden Sorben-Wenden Steinkohlen abgebaut haben. Im Jahre 1348 werden die Metallarbeiter in Zwickau polizeilich verwarnt, mit Steinkohle als einem Brennmaterial, durch dessen Rauch die Luft verpestet werde, zu schmieden. — Im Ruhrbecken (Dortmund) datiren die ersten Nachrichten über die Verwendung von Steinkohlen aus dem Jahre 1302, von Essen aus dem Jahre 1317. Bei Aachen soll der Steinkohlenberg-

<sup>\*)</sup> Literatur: J. Pechar und Dr. A. Peez. Mineralische Kohle, Wiener Ausstellungsbericht (Wien 1874). — Die Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder von Geinitz, Fleck und Hartig (München 1865). — Zinken, Braunkohlen (Hannover 1867). — Publicationen des Vereins für die bergbaulichen Interessen in Dortmund. — Berichte des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins von Dr. Frantz, Zeitschrift für Gewerbe, Handel etc. (Beuthen). — Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen in Preussen (Berlin). — v. Viebahn, Statistik des zollvereinten Deutschland, Band I. S. 365—720, Band II. S. 349—409 (Berlin). — Statistik des deutschen Reichs, herausgegeben vom kaiserl. statistischen Amt. — Engel, Zeitschrift für Statistik des preussischen States. — W. v. Lindheim, Kohle und Eisen (Wien 1877). — Karte über die Production, Consumition und die Circulation der mineralischen Brennstoffe in Preussen während des Jahres 1871. Herausgegeben im königl. preuss, Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentl. Arbeiten.

bau schon im 11. und 12. Jahrhundert betrieben worden sein. An der Saar hat dagegen der Abbau von Steinkohlen erst 1529 seinen Anfang genommen, in Schlesien wahrscheinlich erst kurz vor dem 30jährigen Kriege. Der Verbrauch der Kohlen für den Hausbrand datirt in seiner allgemeineren Anwendung erst seit neuerer und neuester Zeit, der Aufschwung in dem Kohlenbergbau überhaupt erst seit den letzten Jahrzehnten, seitdem durch die verstärkte Einführung der Dampfkraft in den industriellen Etablissements, durch das Wachsthum der Eisenindustrie, die Erweiterung der Eisenbahnen und der Dampfschifffahrt, durch die Verminderung der Holzfeuerung für die Zwecke der Hauswirthschaft, durch die steigende Ausfuhr u. s. w. die Nachfrage nach Kohlen gewachsen ist. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts wird die Kohlenproduction Deutschlands (ohne Deutsch-Oesterreich) kaum mehr als 150.000 Tonnen betragen haben, und selbst für das Jahr 1800 wird das geförderte Kohlenquantum zu nur etwa 500.000 Tonnen anzunehmen sein. Gegenwärtig beträgt die Steinkohlenproduction des deutschen Reiches mit jährlich 37,500.000 Tonnen das 75fache der wahrscheinlichen Förderung zu Anfang dieses Jahrhunderts.

Es belief sich die

Steinkohlen-Production

| im Jahre | metrische<br>Tonnen | Werth in<br>Mark | im Jahre | metrische<br>Tonnen | Werth in<br>Mark |
|----------|---------------------|------------------|----------|---------------------|------------------|
| 1848     | 4,383.565           | 25,697.334       | 1870     | 26,397.770          | 163,537.080      |
| 1853     | 8,328.760           | 51,325.722       | 1871     | 29,373.272          | 218,351.295      |
| 1857     | 11,279.266          | 82,735.851       | 1872     | 33,306.418          | 296,668.500      |
| 1862     | 15,576.278          | 83,097.894       | 1873     | 36,392.280          | 403,645.296      |
| 1866     | 21,629.746          | 127,320.114      | 1874     | 35,918.614          | 387,182.871      |
| 1867     | 23,808.071          | 137,414.202      | 1875     | 37,436.368          | 297,484.634      |
| 1868     | 25,704.758          | 145,791.087      | 1876     | 38,454.428          | 263,678.277      |
| 1869     | 26,774.368          | 155,785.209      | 1877*)   | 37,576.071          | 217,087.721      |

Die Productionssteigerung betrug in Procenten ausgedrückt

|                |       |      |     |      | $\mathbf{dem}$ | Gewicht                           | nach; | $\mathbf{dem}$ | Werthe  | nach |
|----------------|-------|------|-----|------|----------------|-----------------------------------|-------|----------------|---------|------|
| $\mathbf{vom}$ | Jahre | 1848 | bis | 1868 |                | 586.4 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |       |                | 567.2 % |      |
| "              | 77    | 1868 | "   | 1875 |                | 145.6 ,                           |       |                | 204.0 , |      |
| 12             | **    | 1848 |     | 1875 |                | 854.0                             |       |                | 1157.5  |      |

Tabelle I, Seite 89, zeigt die Vertheilung der Steinkohlenproduction des Jahres 1875 auf die Länder bezw. Provinzen im deutschen Reiche.

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, entfallen allein 89 °/ $_{\rm 0}$  der Gesammt-production auf das Königreich Preussen.

Gefördert wurden im preussischen Staate:

|    |       |      |               | metr. Tonnen |    |       |      | metr. Tonnen   |
|----|-------|------|---------------|--------------|----|-------|------|----------------|
| Im | Jahre | 1862 |               | 13,088.391   | im | Jahre | 1874 | <br>31,938.783 |
| "  | "     | 1866 | • • • • • • • | 18,628.548   | "  |       |      | 33,419.299     |
| "  | ,,    | 1870 |               | 23,316.238   | "  | n     | 1876 | <br>34,466.249 |
| 27 | "     | 1872 |               | 29,523.776   | "  | "     | 1877 | <br>33,682.914 |
|    |       |      |               |              |    |       |      | •              |

Die Steinkohlenförderung der beiden letzten Jahre vertheilt sich in Preussen auf die einzelnen Oberbergamtsbezirke wie folgt (Tab. II, Seite 89):

<sup>\*)</sup> Das statistische Amt des deutschen Reichs hat die Productionsziffern der Jahre 1876 und 1877 erst im April 1878, als dieser Bericht schon gedruckt vorlag, veröffentlicht. Soweit möglich, sind die neuesten Ziffern nachträglich noch aufgenommen worden

| I.                         | Betriebene<br>Werke         | Production<br>metr. Tonne |            | Arbeiter   |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Preussen                   | 448                         | 33,419.299                | 7.60       | 159.702    |
| davon in Provinz Schlesien | 152                         | 10,444.364                | 6.40       | 43.506     |
| " " Hannover               | 21                          | 435.231                   | 10.00      | 3.753      |
| " " Westfalen              | 161                         | 10,749.025                |            | 54.027     |
| _ " " Rheinland            | 110                         | 11,645.014                |            | 57.258     |
| Bayern                     | 43                          | 457.929                   | 1          | 3.284      |
| Sachsen                    | <b>78</b>                   | 3,061.275                 | 10.80      | 17.272     |
| Baden                      | 3                           | 9.782                     |            | 121        |
| Weimar                     | 1                           | 86                        | 26.00      | 7          |
| Oldenburg (Birkenfeld)     | 2<br>1                      | 12                        | 12.00      | 10         |
| Meiningen                  |                             | 1.644                     |            | 29         |
| Gotha                      | 2                           | 457                       |            | 28         |
| Schaumburg-Lippe           | •                           | 100.780                   |            | 760        |
| Lothringen                 | 2                           | 385.104                   | 10.40      | 2.610      |
| Summa                      | 580                         | 37,436.368                | 8.00       | 183.823    |
| II.                        |                             |                           | 1876       | 1877       |
|                            |                             |                           | metr. T    | onnen      |
| Oberbergamtsbezirk Breslau |                             |                           | 10,618.380 | 10,102.637 |
| , Halle                    |                             |                           | 42.035     | 35.472     |
| " Dortmu                   | $\mathtt{nd} \ldots \ldots$ |                           | 17,902.412 | 17,728.252 |
| " Bonn                     |                             |                           | 5,548.680  | 5,496.838  |
| " Clausth:                 | al                          |                           | 354.742    | 319.714    |
| <del>.</del>               | \$                          | Summa                     | 34,466.249 | 33,682.914 |

#### Kohlenbezirke.

I. Das productivste unter den Revieren des deutschen Reiches ist das mächtigen ie der rheinisch-westfälische Steinkohlen becken, gewöhnlich auch das Ruhrbecken genannt, obgleich die Ruhr nur den südlichen Theil desselben durchfliesst. Die Ausdehnung dieses Revieres ist, besonders seitdem in den letzten Jahren Aufschliessungen im Norden und Osten gleichfalls bedeutende Kohlenlager nachgewiesen haben, noch nicht ganz bekannt. Ueber 2800 Quadrat-Kilometer (circa 50 Qu.-Meilen) gelten indessen als sicher kohlenführend, und wird der vorhandene Kohlenreichthum zu etwa 45.000 Millionen Tonnen anzunehmen sein, so dass die gegenwärtige Förderung von rund 17,500.000 Tonnen die bis jetzt bekannten Kohlenlager in 2000 Jahren noch nicht erschöpfen würde. Von dieser riesigen Kohlenmenge liegen etwa 40 % zwischen der Oberfläche und einer Tiefe von nur 200—250 Meter. — Die Zahl der Flöze ist beträchtlich. Bis über 60 mit einer Gesammtmächtigkeit von 50, 60 bis 70 Meter reiner Kohle und darüber ansteigend, repräsentirt jedes Flöz eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1—1.1 Meter.

Flöz eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1—1.1 Meter.
Unter solchen Verhältnissen sind die Abbauverhältnisse sehr günstig. Bezeichnet doch selbst der bekannte Geologe v. Dechen "die Lagerungsformen mit ihren bogenförmigen Falten, in welche die sämmtlichen Schichten dieses Revieres und also auch die Kohlenlager zerlegt sind, die sogenannten Mulden und Sättel, das Zusammengedrängtsein des Kohlenreichthums in den oberen, dem Bergbau zugänglichsten Teufen u. s. w. für den Kohlenbergbau des Ruhrbeckens als so vortheilhaft, dass, wenn dieselben in der Absicht ersonnen werden sollten, um der Entwicklung des Kohlenbergbaues am förderlichsten

zu sein, keine andern gewählt werden könnten".

Bei so grosser Ausdehnung des Kohlengebiets bieten selbstverständlich Qualität und Verwendbarkeit der Kohlen grosse Verschiedenheiten. Im grossen Durchschnitt kann indessen die Kohle des Ruhrbeckens als ein vorzügliches Brennmaterial bezeichnet werden und alle die verschiedenen Ansprüche, welche an die Steinkohlen je nach ihrer speciellen Bestimmung gemacht werden, lassen sich bei entsprechender Auswahl durch die rheinisch-westfälische Kohle befriedigen.

der Auswahl durch die rheinisch-westfälische Kohle befriedigen. Bis noch vor wenig Jahren galten in den deutschen Seehäfen, ebenso im ganzen Norden und Nordosten des Reiches englische Kohlen als die vorzüglicheren, und selbst die deutsche Kriegsflotte versorgte sich ausschliesslich mit englischen Kohlen. Die rheinisch-westfälischen Zechenverwaltungen, vorzugsweise der hier unter Führung des Herrn Mulvany in Düsseldorf gebildete Kohlenexport-Verein, haben sich das grosse Verdienst erworben, die irrigen Anschauungen über den Werth der deutschen Kohlen zu berichtigen. In grossem Massstabe angestellte Versuche der deutschen Marine haben ergeben, dass in Bezug auf Heizkraft, Aschenrückstände, Zeitdauer des Rauches, westfälische Kohlen die englischen übertreffen und nur in Betreff ihrer relativen Cohäsion den besten englischen Kohlen in Etwas nachstehen\*). Auch in Kopenhagen sind neuerdings vergleichende Versuche zwischen englischen und deutschen Kohlen durch die dortigen Eisenbahnverwaltungen angestellt worden. Die Resultate sind vollständig zu Gunsten der deutschen Kohle ausgefallen. Die westfälische Nusskohle verdampfte: 0.5 Kg. Kohle, 4.09 Kg. Wasser; Asche und Rückstände 39.5 Kg. aus 635.5 Kg. Kohle. Die englische Kohle verdampfte: 0.5 Kg. Kohle, 3.805 Kg. Wasser; Asche und Rückstände 56.5 Kg. Kohle. Als weiteren Beleg lassen wir einige chemische Analysen verschiedener Kohlen des Ruhrbeckens folgen.

|          | In 100           | Gewichtsth<br>Subs |                                  | ckneter | Ver-<br>kraft<br>der                            | soken<br>ande<br>cent                         | zurtick-                     |                  |  |
|----------|------------------|--------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Ort      | Kohlen-<br>stoff | Wasser-<br>stoff   | Sauer-<br>und<br>Stick-<br>stoff | Asche   | Nutzbare<br>dampfungs<br>fur 0.5 Kg<br>rohen Ko | Beim Vercoken<br>entweichende<br>Gase Procent | bleibende<br>Coke<br>Procent | Asche<br>Procent |  |
| Essen    | 85.62            | 4.65               | 7.64                             | 2.09    | 7.47                                            | 21.4                                          | 88.5                         | 2.1              |  |
| Bochum . | 85.90            | 4.56               | 4.77                             | 1.56    | 7.66                                            | 20.4                                          | 78.8                         | 3 2              |  |
| Dortmund | 82.22            | 5.00               | 7.71                             | 5.07    | 7.16                                            | 18.4                                          | 80.2                         | 3.8              |  |
| Barop    | 78.05            | 5.05               | 12.92                            | 3.98    | 7.37                                            | 25.5                                          | 73.3                         | 1.2              |  |
| Witten   | 83.79            | 4.44               | 6.23                             | 5.53    |                                                 | 10.9                                          | 88.2                         | 0.9              |  |

Die Förderung des Ruhrbeckens betrug:

|    |       |      | n | netr. Tonnen | l  | -     |      | 1 | metr. Tonnen |  |
|----|-------|------|---|--------------|----|-------|------|---|--------------|--|
| Im | Jahre | 1737 |   | 20.724       | im | Jahre | 1860 |   | 4,366.000    |  |
| ** | ,,    | 1800 |   | 177 082      | ,, | **    | 1870 |   | 12,219.432   |  |
| 'n |       | 1840 |   | 993.108      | "  |       |      |   | 16,219.914   |  |
| "  | "     | 1850 |   | 1,694.208    | "  | "     | 1877 |   | 17,728.252   |  |

Bis fast zum Jahre 1860 befanden sich die hiesigen Kohlenzechen in nicht eben günstiger Lage. Etwa von 1857 ab datirt jedoch das enorme Wachsthum der Production, hervorgerufen vorzugsweise dadurch, dass das Grosscapital in der Form der Actiengesellschaften dem Kohlenbergbau und der Grosseisenindustrie sich zuwandte. Andere Industriebranchen haben seitdem in reicher Zahl dort Fuss gefasst; bereits vorhandene Werke sind erweitert worden, und heute ist Rheinland-Westfalen nächst dem Königreiche Sachsen die industriell

<sup>\*)</sup> Details dieser Versuche siehe Abschnitt "Grossbritannien" unter "Kohle".

am mächtigsten entwickelte Provinz des deutschen Reiches. In Bezug auf die Grösse der einzelnen industriellen Anlagen wird sogar Sachsen übertroffen. Die bedeutenden Industrieplätze Essen, Dortmund, Bochum, Oberhausen, Hörde, Hamm u. a. sind zugleich die Concentrationspunkte für den Kohlenbergbau wie für die Eisenindustrie. Im Umkreise von wenigen Meilen finden sich sodann andere grossrtig entwickelte Industriebranchen, imponirend durch die Zahl wie durch die Grösse der Anlagen, in reicher Auswahl vertreten und nehmen allein für ihren Bedarf einen beträchtlichen Theil der Kohlenförderung in Anspruch.

Die kleineren Kohlenreviere von Osnabrück, Ibbenbüren, Minden in der Nähe des Teutoburger Waldes werden in der Regel dem Ruhrbecken zugerechnet, obgleich sie in ihren Lagerungsverhältnissen von den Flözen an der Ruhr mannigfach abweichen.

II. Das Kohlenrevier bei Aachen (Inde- und Worm-Becken) kann, worauf besonders die Unregelmässigkeit der zwar zahlreichen aber vielfach gebrochenen und meist tiefliegenden Flöze hinweist, als eine Fortsetzung der belgischen Kohlenablagerungen angesehen werden. Ueber die Ausdehnung des Kohlenreviers schwanken die Angaben, da man vermuthet, dass spätere Aufschliessungen die jetzt bekannten Grenzen der beiden Hauptbecken an der Inde bei Eschweiler und an der Worm bei Aachen noch erweitern werden. Die Abbauverhältnisse sind schwieriger, als in den meisten übrigen deutschen Kohlenrevieren, doch halten dafür die gute backende Qualität der Kohle und die Nachbarschaft einer hochentwickelten Industrie in Eisen, Blei, Zink, in Webwaaren aller Art, Papier, Glas u. s. w. einigermassen schadlos. Die gegenwärtige Jahresproduction in Höhe von rund 1,250.000 Tonnen ist seit 1860 um circa 80 % gestiegen.

III. Das Saarbecken, vielfach auch Revier von Saarbrücken genannt, erstreckt sich, begrenzt von der Saar, Nahe und Blies, im Südwesten der preussischen Rheinprovinz, im Osten bis in die bayerische Pfalz, im Westen bis nach Deutsch-Lothringen, in einer Länge von 39 und in einer Breite bis zu 30 Kilometer. Die Gesammtmächtigkeit der übereinanderliegenden mehr als 100 Flöze beläuft sich, soweit dieselben aufgeschlossen sind, auf zusammen über 80 Meter Kohlen. Andere darunter liegende Flöze sollen bis zu einer Tiefe von über 6000 Meter unter den Meeresspiegel hinabgehen, werden also mit den jetzt bekannten Hilfsmitteln des Bergbaues nicht abzubauen sein. Das Gewicht der gesammten zwischen Saar und Blies gelagerten Kohlenmasse schätzt v. Dechen auf 45.400 Millionen Tonnen, also für eben so gross, wie die Kohlenansammlung des Ruhrbeckens.

Die Saarkohle ist im Allgemeinen von guter Qualität; sie wird in ihren verschiedenen Sorten mit befriedigendem Erfolge zur Heizung wie zur Herstellung von Coke und Leuchtgas verwendet. Wir geben auch hier folgende chemische Analysen von Saarkohlen nach Untersuchungen von Heintz und Dr. Brix.

|                                           | In 100                  |                      | heilen getro<br>stanz           | ockneter             | Nutzbare Ver-<br>dampfungs-         |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                           | Kohlen-<br>stoff        | Wasser-<br>stoff     | Sauerstoff<br>und<br>Stickstoff | Asche                | kraft für<br>1 Pfund roher<br>Kohle |
| Gerhardgrube<br>Heinitzgrube<br>Dudweiler | 72.38<br>80.53<br>87.29 | 4.46<br>5.06<br>5.30 | 15.05<br>11.91<br>8.54          | 8.11<br>2.50<br>4.87 | 7.03<br>7.74<br>7.46                |

Erschwert wird der Abbau der Saarkohlen durch die häufig vorkommenden Verwerfungen, auch sind die schlagenden Wetter hier häufiger, als in manchen anderen deutschen Kohlenbezirken und, wie der seit 2 Jahrhunderten "brennende Berg von Dudweiler" nachweist, macht sich das Auftreten von Schwefelkies stellenweise in sehr störender Weise bemerkbar.

Gefördert wurden im Saarbecken:

|    |       |      | met | tr. Tonnen |    |       |      | m | etr. Tonnen |
|----|-------|------|-----|------------|----|-------|------|---|-------------|
| Im | Jahre | 1816 |     | 97.496     | im | Jahre | 1860 |   | 1,505.961   |
| "  | "     | 1820 |     | 98.467     | ,, | ,,    | 1870 |   | 2,734.319   |
| "  | "     | 1830 |     | 194.934    | ,, | "     | 1872 |   | 4,222.234   |
| "  | "     | 1840 |     | 386.082    | ,, | 77    | 1877 |   | 4,992.460   |
|    |       | 1850 |     | 577.139    |    |       |      |   |             |

Der weitaus grösste Theil der Förderung entfällt auf die fiscalischen Gruben, gegen welche die Production auf den Privatwerken sowohl in der preussischen Rheinprovinz, als auch in den angrenzenden bayerischen und lothringischen Bezirken erheblich zurücktritt. Die dem Reviere angehörenden Eisenwerke, Glashütten, Etablissements für Thonwaaren, Industrie, chemische Producte u. a. sichern der Saarkohle einen regelmässigen Absatz; die grössere Hälfte der geförderten Kohlen wird indessen ausserhalb des Saargebietes abgesetzt.

IV. Das oberschlesische Kohlenbecken, in dem südlichen Theile Schlesiens in den Kreisen Ratibor, Beuthen, Pless, Rybnik gelegen, umfasst einen Flächenraum von circa 478 Quadrat-Kilometer und enthält nach den Berechnungen des Berghauptmannes v. Dechen in einer Tiefe bis zu 600 Meter das colossale Quantum von 50.000 Millionen Tonnen (1 Billion Centner à 50 Kg.) Kohlen und in einer grösseren, zur Zeit noch für unerreichbar zu haltenden Tiefe noch weitere 4 Billionen Ctr. Die Kohlenfelder erstrecken sich über die nahe Grenze südlich nech Oesterreich, aberen Stlich nech Polen hinüber

Grenze südlich nach Oesterreich, ebenso östlich nach Polen hinüber. Die Kohlen sind ziemlich regelmässig gelagert, die Abbaukosten in Folge dessen mässig. Die Flöze enthalten meist bis zu 3 und 4 Meter Mächtigkeit, aber gerade diese bedeutende Stärke ist einer vollständigen Auskohlung theilweise hinderlich. In ihrem Brennwerth siehen die oberschlesischen Kohlen hinter den besten Sorten anderer deutscher und fremder Kohlenreviere nicht zurück und finden dieselben in ihren verschiedenen Arten zu allen Zwecken, denen Steinkohle überhaupt dienstbar gemacht werden kann, mit grösstem Vortheil Verwendung. Was Oberschlesiens Steinkohle ganz besonders auszeichnet, ist ihre Cohäsion (relative Festigkeit), worin sie fast alle englischen und auch die westfälischen (Ruhr-) Kohlen übertrifft. Damit in Zusammenhang steht ihr vorzüglicher Stückfall (30 bis 40 Procent der gesammten Förderung sind Stückkohlen).

Chemische Analysen oberschlesischer Kohlen (Königsgrube).

|                               | Kohlen-<br>stoff           | Wasser-<br>stoff        | Stick-<br>stoff         | Schwe-<br>fel           | Sauer-<br>stoff         | Asche                   | Wärme-<br>Einhei-<br>ten      | Ausbeu-<br>te an<br>Coke   |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                               | %                          | °/ <sub>0</sub>         | %                       | %                       | %                       | °/°                     | 002                           | °/ <sub>o</sub>            |
| Nr. I.<br>Nr. II.<br>Nr. III. | 86.020<br>53.970<br>53.075 | 6.003<br>5.400<br>5.004 | 1.101<br>0.651<br>0.527 | 0.274<br>0.932<br>0.165 | 4.410<br>6.020<br>9.676 | 2.192<br>3.027<br>1.550 | 7.985.3<br>7.637.3<br>7.368.1 | 75.740<br>71.041<br>70.705 |

Producirt wurden:

| Im<br>"<br>" | Jahr<br>"<br>" | 1842<br>1860<br>1870 |               | 2,478.276<br>5,854.403 | im .    | n<br>n | 1873<br>1876<br>1877 | metr. Tonnen<br>7,251.838<br>7,839.315<br>8,467.743<br>8,101.052<br>von den Privat- |
|--------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------|---------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                |                      |               |                        |         |        |                      | Fruben gefördert.                                                                   |
|              |                |                      |               |                        |         |        |                      | selbst, so doch                                                                     |
|              |                | eisens               | teine, welch  | e die Grundl           | age für | die s  | ehr lebensk          | räftig entwickelte                                                                  |
|              |                | Eiseni               | industrie O   | berschlesiens          | gegel   | en l   | haben. Au            | sser dem Eisen-                                                                     |
|              |                |                      |               |                        |         |        |                      | duction für den                                                                     |
|              | v              |                      |               |                        |         |        |                      | erther Bedeutung.<br>Waldenburg und                                                 |
|              | ٧.             |                      |               |                        |         |        |                      | Areals wie an                                                                       |
|              |                | Mächt                | tigkeit der l | Flöze dem o            | berschl | esisch | en Becken            | bedeutend nach,                                                                     |
|              |                | auch b               | oeeinträchtig | gen Verwerfu           | ngen, h | äufige | Wässer un            | d höhere Arbeits-                                                                   |
|              |                |                      |               |                        |         |        |                      | hnet sich indessen                                                                  |
|              |                |                      |               |                        |         |        |                      | wird deshalb zur<br>eken die grössere                                               |
|              |                |                      |               |                        |         |        |                      | zirke zu Statten.                                                                   |
|              |                | so das               | ss die hiesig | en Werke ii            | ı der l | Lage   | sind, auf h          | öhere Preise zu                                                                     |
|              |                | halten               | ı, als die ob | erschlesische          | n ande  | rweit  | begünstigt           | en Gruben.                                                                          |
|              |                | Cher                 | mische A      | nalysen v              | on W    | alde   | nburger              | Kohlen.                                                                             |
|              |                |                      |               |                        |         |        |                      |                                                                                     |

|                                       |                         | Zusamme              | ensetzung                        | Ein Kilo d<br>haltigen E | Coke<br>aus der            |                      |                                                          |  |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Ort                                   | Kohlen-<br>stoff        | Wasser-<br>stoff     | Sauer-<br>und<br>Stick-<br>stoff | Asche                    | Wärme-<br>Einhei-<br>ten   | Kilo<br>Dampf        | aschen-<br>haltigen<br>Kohle                             |  |
|                                       |                         | Pro                  | cent                             |                          |                            | Procent              |                                                          |  |
| Weissstein<br>Hermsdorf<br>Waldenburg | 81.59<br>83.77<br>81.94 | 5.01<br>4.96<br>4.77 | 10.52<br>8.61<br>10.76           | 2.88<br>2.66<br>2.53     | 158.06<br>160.80<br>154.76 | 8.27<br>8.41<br>8.10 | 67. <sub>2</sub><br>67. <sub>4</sub><br>69. <sub>4</sub> |  |

Das Procentverhältniss der verschiedenen Kohlensorten gestaltet sich etwa so, dass 13.0 % auf Stück-, 3.0 % auf Mittel-, 52.8 % auf Klein-, der Rest auf gemischte Kohlen entfallen.

Gefordert wurden:

 metr. Tonnen
 metr. Tonnen

 Im Jahre 1740
 1.900
 im Jahre 1860
 758.515

 " 1790
 62.190
 " 1870
 1,570.227

 " 1850
 400.170
 " 1877
 2,102.256

VI. Von den Steinkohlenbecken im Königreich Sachsen sind die wichtigsten die beiden, auch räumlich nicht weit von einander getrennten Reviere von Zwickau und Lugau, von denen das letztere erst in neuerer Zeit in Angriff genommen worden ist. In Bezug auf die Ausdehnung des kohlenführenden Areals stehen auch diese Reviere hinter den Becken der Ruhr, der Saar und Oberschlesiens beträchtlich zurück, auch ist der Bergbau in Folge mancherlei Verwerfungen, häufiger Wässer und (wenigstens in Lugau) wegen grosser Teufen der abbauwürdigen Flöze schwieriger, als in manchen anderen Bezirken. Besonders gefürchtet sind hier die schlagenden Wetter, und erinnern wir nur an die bekannten entsetzlichen Unglücksfälle von Lugau (1869) und im Plauen'schen Grunde (1871), bei denen in dem ersten Falle nahezu 100, im Plauen'schen Grunde über 200 Arbeiter tödtlich verunglückten. Auf beschränktem Raume ist indessen auch

hier ein grosser Vorrath einer recht brauchbaren Steinkohle aufgehäuft und mag nur erwähnt werden, dass im Lugauer Revier das bis jetzt erschlossene tiefste Flöz allein eine Mächtigkeit von 14.8 Meter Pechkohle aufweist. Vollständig isolirt liegt das kleine Kohlengebiet des Plauen'schen Grundes bei Dresden, das seine Kohlen von mittlerer Qualität indessen in etwa 100 Jahren abgebaut haben wird.

Chemische Analyse von sächsischen Steinkohlen nach Dr. Fleck.

| Orte                     | Kohlen-<br>stoff | Wasser-<br>stoff | Sauer-<br>und<br>Stick-<br>stoff | Asche | Nutzbare Ver-<br>dampfungskraft<br>für 0.5 Kg.<br>roher Kohle |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|                          |                  | Рго              | cent                             |       | roner Kome                                                    |
| Oberhohndorf bei Zwickau | 83.96            | 4.11             | 9.62                             | 2.29  | 6.78                                                          |
| Planitz                  | 76.96            | 4.40             | 16.09                            | 2.54  | 6.25                                                          |
| Zwickau                  | 77.98            | 4.05             | 12.85                            | 5.12  | 6.48                                                          |
| Lugau                    | 80.12            | 3.65             | 11.49                            | 4.74  | 6.35                                                          |
| Niederwürschnitz         | 76.75            | 4.85             | 13.48                            | 4.92  | 5.34                                                          |
| Zauckeroda               | 70.32            | 4.52             | 12.47                            | 12.69 | 6.34                                                          |
| Burgk                    | 63.84            | 3.81             | 11.09                            | 11.19 | 5.39                                                          |

Die zuletzt genannten Sorten (aus Zauckeroda und Burgk) sind Kohlen des Plauen'schen Grundes.

Producirt wurden im Königreiche Sachsen:

|    |       |      | etr. Tonnen   |    |       |      | etr. Tomnen   |
|----|-------|------|---------------|----|-------|------|---------------|
| Im | Jahre | 1846 | <br>475.065   | im | Jahre | 1874 | <br>3,047.313 |
| ** | 22    | 1856 | <br>1,149.854 | 12 | 77    | 1875 | <br>3,061.276 |
| "  | "     | 1866 | <br>2,201.680 | "  | "     |      |               |
| ″  |       |      |               |    | "     |      | •             |

Wie bereits erwähnt, kommen unter den sächsischen Kohlen mehrfach Sorten von blos mittlerer Qualität vor, trotzdem finden dieselben bei der zahlreichen Bevölkerung und der hochentwickelten Industrie des Landes guten Absatz.

Ausser diesen vorstehend genannten grösseren Kohlenrevieren sind noch kleinere Ablagerungen von Steinkohlen in Oberbayern, Baden, Weimar, Gotha und anderen Orten, jedoch mit nur geringer, theilweise sogar verschwindend kleiner Production vorhanden.

#### B. Braunkohle.

Nahezu ebenso reich wie an Steinkohlen ist das deutsche Reich an Braunkohlen. Da, wo die Gebirge des mittleren Deutschland — vom Riesengebirge in Schlesien ab bis weit nach Westen, bis zur Weser und zum Rhein, — sich nach Norden abflachen, findet sich ein zwar auf grössere Strecken durchbrochener, oft in 2, 3 und mehr Zonen gespaltener, aber doch immer wieder auftretender Braunkohle führender Gürtel von oft vielen Meilen Breite. So kommen Braunkohlen in Niederschlesien, in der preussischen und sächsischen Lausitz, im nördlichen Gebiet des Königreichs Sachsen, in Thüringen, bis nach Hessen und bis zum Westerwalde vor. Sehr oft ist aber die Qualität so gering, dass die stark mit erdigen Bestandtheilen gemischte, in ihrem Brennwerth noch hinter dem Torf zurückstehende Braunkohle gar nicht gewonnen wird, oder, weil der Transport nicht lohnt, nur locale Verwendung findet. Da die Lagerung sich selten bis auf grössere Tiefen erstreckt, sogar vielfach Tagbau gestattet, sind auch die Gewinnungskosten gering und die Preise meist sehr niedrig. Dazwischen treten indessen auf grösseren oder kleineren Districten bessere Qualitäten auf, so am Westerwalde, am Meissner in Hessen, in der Wetterau am Taunus, bei Merseburg und Weissenfels in

Thüringen, in Anhalt, bei Spremberg, bei Frankfurt a. d. Oder, bei Zittau in Sachsen, in Braunschweig u. s. w., doch können selbst diese besseren Sorten in Bezug auf ihre Güte mit den böhmischen Braunkohlen nicht entfernt in Concurrenz treten. Selbst derartige Kohlensorten bleiben mit ihrem Absatz meist nur auf ihre Umgebung beschränkt; nur erst neuerdings hat die Versendung in der Form der Briquets (Presssteine) hier und da einigen Aufschwung genommen.

In der preussischen Provinz Sachsen und zwar in der Umgegend von Weissenfels, Merseburg, Zeitz, ebenso im Anhaltischen eignet sich indessen die Braunkohle sehr gut zur Herstellung von Mineralölen, Paraffin, Stearin und deren Derivaten und hat sich dort eine sehr lebenskräftige Industrie herausgebildet, welche grosse Quantitäten Paraffin und Mineralöle producirt, in Bezug auf den letzteren Artikel jedoch durch die Concurrenz des amerikanischen Petroleums gegenwärtig zurückgedrängt ist.

An Braunkohlen wurden im deutschen Reiche gefördert:

| Im Jahre | metr.<br>Tonnen | Werth<br>in Mark | im Jahre | metr.<br>Tonnen | Werth<br>in Mark |
|----------|-----------------|------------------|----------|-----------------|------------------|
| 1848     | 1,417.420       | 3,788.871        | 1870     | 7,605.234       | 22,053.117       |
| 1853     | 2,385.796       | 7,009.347        | 1871     | 8,482.838       | 26,212.644       |
| 1857     | 3,587.855       | 11,269.896       | 1872     | 9,018.048       | 29,495.622       |
| 1862     | 5,084.399       | 14,110.089       | 1873     | 9,752.914       | 34,626.561       |
| 1866     | 6,533.059       | 18,848.091       | 1874     | 10,739.532      | 39,231.880       |
| 1867     | 6,994,818       | 20,051.043       | 1875     | 10,367.686      | 36,885.178       |
| 1868     | 7.174.365       | 20,006.520       | 1876     | 11,096.034      | 38.442.582       |
| 1869     | 7,569.545       | 21,051.681       | 1877     | 10,720.296      | 35,717.696       |

An der Production des Jahres 1875 in Höhe von 10,367.686 metr. Tonnen waren vorzugsweise betheiligt:

|                                                                                                                                                                         | Betriebene<br>Werke                                         | Production<br>metr.<br>Tonnen                                                                                                  | Durchschnitts-<br>preis pro<br>metr. Tonne<br>M                                      | Arbeiter                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Königreich Preussen davon in Schlesien n Brandenburg n Prov. Sachsen n Hessen-Nassau n Rheinland Königreich Sachsen Braunschweig Altenburg Anhalt Summa Deutsches Reich | 45<br>106<br>275<br>48<br>42<br>161<br>5<br>80<br>17<br>815 | 8,340.259<br>439.902<br>1,510.197<br>6,012.225<br>208.371<br>147.087<br>596.382<br>191.349<br>594.138<br>524.229<br>10,367.686 | 3.60<br>3.80<br>3.00<br>3.60<br>6.00<br>2.40<br>3.40<br>4.20<br>2.40<br>4.40<br>3.60 | 18.538<br>1.365<br>3.399<br>11.562<br>1.437<br>620<br>3.243<br>1.057<br>3.199<br>2.851<br>25.289 |

Im Jahre 1877 wurden an Braunkohlen im Königreiche Preussen gefördert:

|               |                     |           | 1877         | gegen 1876 weniger  |
|---------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------|
|               |                     |           | metr. Tonnen | metr. Tonnen        |
| $\mathbf{Im}$ | Oberbergamtsbezirk  | Breslau   | 438.210      | 24.292              |
| 77            | ,                   | Halle     | 7,987.385    | 240.679             |
| "             | "                   | Bonn      | 126.640      | 16. <del>45</del> 5 |
| 'n            | "                   | Clausthal | 127.474      | 23.988              |
| Sur           | nma Königreich Preu | ıssen     | 8.679.709    | 305,414             |

### Arbeiterverhältnisse.

Mit der Gewinnung fossiler Brennstoffe (ausser Torf) waren im deutschen Reiche direct beschäftigt: Arbeitskräfte

|     |     |         |     |             | 1848   | 1857   | 1875    |
|-----|-----|---------|-----|-------------|--------|--------|---------|
| Bei | dem | Bergbau | auf | Steinkohlen | 35.502 | 77.847 | 183.823 |
| "   | 77  | "       |     | Braunkohlen |        | 17.776 | 25.289  |
| .,  | "   |         |     | Summa       | 44.200 | 95.623 | 209.112 |

Die Zahl der Arbeiter hat sich demnach in der Zeit von 1848 bis 1857 mehr als verdoppelt, von 1848 bis 1875 nahezu verfünffacht.

Auf eine Arbeitskraft kam im preussischen Staate:

|                      | für Stein                 | nkohlen               | für Braunkohlen           |                     |  |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Im Jahre             | Förderung<br>metr. Tonnen | Werth in              | Förderung<br>metr. Tonnen | Werth in            |  |
| 1848<br>1857<br>1875 | 130<br>145<br>209         | 726<br>1.086<br>1.591 | 163<br>202<br>445         | 440<br>635<br>1.595 |  |

Es wird schwer nachzuweisen sein, wie viel von dieser erhöhten Leistungsfähigkeit auf die verbesserten Betriebseinrichtungen, wie viel auf die erhöhte Geschicklichkeit, also auf die persönliche Leistung des Arbeiters entfällt. Die Thatsache steht indessen als unbestritten fest, dass seitens der Bergarbeiter sehr bemerkenswerthe Fortschritte gemacht worden sind, und dass ein wohl zu beachtender Mehrbetrag in der Förderung allein den besse-

ren Leistungen der Arbeiter zuzuschreiben ist.

Bis vor dem französischen Kriege 1870 und 1871 waren die Arbeiterverhältnisse im Kohlenbergbau ziemlich befriedigend. Der deutsche Arbeiter kommt in der Ausdauer, vielleicht auch in Bezug auf die körperliche Kraft, auf das schnelle Erfassen und das rasche Erlernen des practischen Handgriffs dem Engländer nicht gleich, aber er gilt von Haus aus als fleissig, genügsam, bescheiden, als willig und anstellig; er erfreut sich ferner einer guten Schulbildung. Grosse Emsigkeit bei der Arbeit ist dagegen nicht seine Sache, er zieht vor, die Dinge an sich herankommen zu lassen. Gerade diese Eigenschaften machen aber den Deutschen zu einem recht guten Bergmann, und deutsche Bergleute wurden deshalb gern von auswärts bis nach überseeischen Ländern verschrieben.

Mit dieser kurzen Schilderung entrollen wir indessen ein Bild, das für die Gegenwart als in allen Stücken zutreffend nicht mehr erachtet werden kann. Der rapide Aufschwung, der sich auf alle industriellen Kreise in den Jahren 1871—1873 erstreckte, die fieberhafte, leider nur zu bald in das Gegentheil umschlagende Hausseperiode ist auch auf die Arbeiterverhältnisse nicht ohne sehr bemerkenswerthe Einwirkungen geblieben. Die Arbeitslöhne gingen sehr rasch aufwärts, anstatt aber zu besseren Leistungen zu ermuntern, war diese Steigerung die Veranlassung, dass die Ansprüche der Arbeiter sich geradezu überboten. Mehr Lohn und weniger Arbeit wurde als Wahlspruch ausgegeben, und wo dies nicht im Wege gütlicher Vereinbarung mit dem Arbeitgeber durchgesetzt werden konnte, griff man, durch socialdemokratische Agitatoren aufgehetzt, zu der Waffe der Strikes. Als dann von 1874 ab mit den Preisen der Kohlen auch die Löhne herabgehen mussten, verschlossen sich die Arbeiter erst recht der besseren Erkenntniss, und noch heute wird seitens der Arbeitgeber darüber geklagt, dass die Kohlenbergleute im grossen Ganzen — Ausnahmen zugestanden — unzuverlässig und verdrossen geworden sind und, fast möchten wir sagen, die Lust und Liebe zur Arbeit verloren haben. Ist der alte Stamm der bejahrteren Arbeiter, der sich weder von socialistischen Reformpredigern noch von religiösen Agitatoren hat beeinflussen lassen, auch noch meist zuverlässig geblieben, so gewährt das Verhalten der jüngeren Generation gegenwärtig leider nur wenig Aussichten auf eine Rückkehr zu den früheren besseren Zuständen. Zu übersehen ist hierbei nicht, dass in den letzten 10—15 Jahren bei dem Kohlenbergbau allein gegen 100.000 Arbeiter neu eingestellt worden sind und dass damit manche neue Elemente eintraten, welche ohne jede vorherige Einübung nicht nur wenig leisteten, sondern auch auf die bisherigen Arbeiter hier und da den nachtheiligsten Einfluss ausgeübt haben.

Die inzwischen eingetretene sehr ungünstige Lage der Kohlenindustrie hat zwar die früheren Lohnsätze nahezu wiederhergestellt, auch die Entlassung zahlreicher Arbeiter herbeigeführt, jedoch in den Anschauungen der Arbeiter, mindestens in Sachsen, im Ruhrbecken, theilweise auch in Schlesien eine Aenderung umsoweniger zur Folge gehabt.

Was die Lohnsätze selbst betrifft, so wurden pro Arbeiter (mit Einschluss von Frauen und Mädchen) pro Woche durchschnittlich gezahlt:

|                  | 1864 | 1871 | 1873 | 1875 | 1877 |  |  |
|------------------|------|------|------|------|------|--|--|
|                  | Mark |      |      |      |      |  |  |
| Im Ruhrgebiet    | 14.8 | 17.5 | 22.4 | 17.5 | 16.7 |  |  |
| an der Saar      | 13.9 | 16.8 | 21.2 | 17.0 | 16.6 |  |  |
| in Oberschlesien | 12.8 | 17.0 | 18.8 | 15.9 | 13.4 |  |  |

Die Lohnsätze sind demnach nahezu wieder auf die vor 1871 gezahlten Beträge zurückgegangen. Es ist jedoch noch zu constatiren, dass in keinem anderen Lande der Erde seitens der Werkbesitzer für Einrichtungen, welche die Wohlfahrt des Arbeiters, die Hebung seiner materiellen Lage und die Förderung seiner intellectuellen Bildung betreffen, mehr geschieht, als seitens des deutschen Bergbaues auf Erze und Kohlen und seitens der deutschen Eisenindustrie. Namentlich lassen es sich die vereinzelt (ausserhalb der Ortschaften) liegenden Werke angelegen sein, durch Errichtung von Menage-Einrichtungen, Consum- und Sparvereinen, Bau von Arbeitshäusern, durch Sonntags- und Fortbildungsschulen, Volksbibliotheken u. s. w. das Wohlbefinden der Arbeiter und deren geistige Bildung zu fördern.

Gleich wichtig ist die durch ganz Deutschland verbreitete Einrichtung der Knappschaftskassen für das Berg- und Hüttenwesen. In Preussen bestanden im Jahre 1876 87 Verbände, denen 2466 Werke und 263.687 Mitglieder angehörten. Versorgt wurden 15.070 (arbeitsunfähige) Invaliden, 640 Halbinvaliden, 19.090 Wittwen und 32.658 Waisen. Ausserdem wurden für 58.546 Kinder aus knappschaftlichen Mitteln die Kosten des Schulunterrichts gedeckt. An Krankheitsfällen, für welche Krankenlohn gezahlt wurde, waren 109.558 mit einer mittleren Dauer von 17.6 Tagen zu verzeichnen. — Die Gesammteinnahme sämmtlicher Vereine betrug 12,026.208 M, die Gesammtausgabe 11,297.794 M. An dieser Ausgabe participitren die dauernden Ausgaben für Invaliden- und Wittwenpensionen, sowie Waisengelder mit 6,323.798 M, für Schulunterricht mit 347.551 M und für die gesammte Krankenpflege mit 3,603.796 M. Ausserdem wurden an einmaligen ausserordent

lichen Ausgaben (incl. Begräbnisskostenbeihilfe) 276.123 M. geleistet. Auf den Kopf eines Knappschaftsgenossen entfiel 1876 eine Gesammtausgabe von 47.27 M. Das Gesammtvermögen der Vereine stieg von 19,536.094 M. am Jahresanfang auf 20,499.214 M. am Jahresschluss, und ergibt dies pro Kopf der am Jahresschluss vorhandenen meistberechtigten Mitglieder ein Vermögen von 138.13 M. Kohlenpreise.

Im Königreich Preussen betrug der durchschnittliche Werth von einer Tonne Steinkohlen:

| Im Jahre | Mark | im Jahre | Mark  |
|----------|------|----------|-------|
| 1848     | 5.46 | 1871     | 7.04  |
| 1852     | 5.02 | 1872     | 8.64  |
| 1857     | 7.22 | 1878     | 10.94 |
| 1862     | 5.16 | 1874     | 10.56 |
| 1864     | 5.42 | 1875     | 7.62  |
| 1867     | 5.58 | 1876     | 6.58  |
| 1870     | 5.92 | 1877     | 5.70  |

Der höchste Preisstand fällt in der fast 30jährigen Periode auf das Jahr 1873, der niedrigste auf das Jahr 1852. Für die einzelnen Kohlenreviere und

deren gangbarste Sorten ergeben sich folgende Ziffern.
Die Kohlenpreise stellten sich durchschnittlich pro metr. Tonne:

| Die Konienpi       | reise steilten sich durch                                        | SCHIII | nen pre                      | meur.                            | Tonne  | <u>.                                    </u> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|                    |                                                                  | 1852   | 1864                         | 1873                             | 1876   | 1877                                         |
|                    |                                                                  |        |                              | Mar.                             | k      |                                              |
| Ruhrbecken         | Grobe Steinkohlen<br>Nusskohlen<br>Melirte Kohlen<br>Grusskohlen | 4.91   | 8.84<br>7.50<br>6.28<br>5.12 | 19.22<br>17.48<br>17.34<br>13.76 | 6.10   | 9.02<br>7.00<br>5.48<br>4.44                 |
| Saarbecken         | Stückkohlen<br>Förderkohlen<br>Grieskohlen                       | 6.73   | 10.26<br>7.86<br>4.08        | 20.48<br>18.96<br>9.50           | 9.74   | 10.50<br>7.68<br>3.74                        |
| Oberschlesien      | Stückkohlen<br>Würfelkohlen<br>Kleinkohlen                       | 3.64   | 5.50<br>5.00<br>3.52         | 15.28<br>14.40<br>8.42           | 5.26   | 6.72<br>5.00<br>3.38                         |
| Niederschlesien    | Stückkohlen<br>Kleinkohlen<br>(Stückkohlen                       | 5.43   | 8.86<br>4.16<br>7.20         | 16.96<br>9.88<br>13.96           | } 7.80 | 9.76<br>4.50<br>7.44                         |
| Zwickauer Becken . | Würfelkohlen<br>Klarkohlen                                       | 6.00   | 5.76<br>2.02                 | 11.72<br>4.76                    | } ·    | 5.98<br>2.14                                 |

Kohlenhandel. — Ein- und Ausfuhr. Der Entwickelung des Verkehres durch den Bau von Eisenbahnen ist in Deutschland von Anfang an besondere Aufmerksamkeit zugewendet gewesen, und heute übertrifft das deutsche Reich in Bezug auf die Länge seiner Schienenwege alle Länder Europa's, selbst Grossbritannien eingeschlossen, und steht darin nur hinter den Vereinigten Staaten von Amerika zurück. An Eisenbahnen waren vorhanden:

| Im Jahre | Kilometer | im Jahre | Kilometer |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1835     | 7         | 1872     | 22.272    |
| 1840     | 850       | 1873     | 23.763    |
| 1850     | 5.785     | 1874     | 24.859    |
| 1860     | 10.805    | 1875     | 28.142    |
| 1870     | 18.806    | 1876     | 29.208    |
| 1871     | 20.121    | 1877     | 30.303    |

Wie nicht anders zu erwarten, sind die Kohlenreviere sämmtlich mit Bahnen ausgestattet, die grösseren Schachtanlagen durch Anschlussgeleise mit den Hauptbahnen verbunden worden. Am reichsten ist damit das Ruhrbecken durch die drei grossen Concurrenzbahnen: Köln-Minden, Bergisch-Märkische und Rheinische Bahn versehen.

Befördert wurden unter Anderem an Steinkohlen:

| n 1                           | 1850         | 1860      | 1870      | 1876          |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| Bahn                          | metr. Tonnen |           |           |               |  |  |  |  |
| 1. Bergisch-Märkische         | 55.185       | 1,081.547 | 4,695.946 | 7,874.019     |  |  |  |  |
| 2. Köln-Minden                | •            | 1,638.156 | 3,464.718 | 5,477.066     |  |  |  |  |
| 3. Oberschlesische            | 92.668       | 434.324   | 2,265.062 | 3,635.341     |  |  |  |  |
| 4. Saarbrücker                |              | 1,483.866 | 1,969.443 | 3,609.234     |  |  |  |  |
| 5. Rheinische                 | •            | 114.682   | 1,710.991 | 3,556.997     |  |  |  |  |
| 6. Sächsische Staatsbahn      | 41.300       | 906.800   | 2,134.811 | 2,246.000     |  |  |  |  |
| 7. Niederschlesisch-Märkische | 5.382        | 162.472   | 1,135.836 | 2,065.267     |  |  |  |  |
| 8. Rechte Oder-Ufer           | •            |           | '         | 1,057.079     |  |  |  |  |
| 9. Breslau-Schweidnitz-       |              |           | İ         | , , , , , , , |  |  |  |  |
| Freiburg                      | 20.485       | 353.599   | 611.072   | 813.872       |  |  |  |  |

In neuerer Zeit hat man ausserdem dem Ausbau der Secundärbahnen besondere Aufmerksamkeit zugewendet, und wird, sobald nur bessere Zeiten wiederkehren, eine ansehnliche Vermehrung der Schienenwege durch diese vorzugsweise für den Localverkehr bestimmten Bahnen zu erwarten sein.

Während in Deutschland für den Eisenbahnbau sehr Anerkennenswerthes geleistet worden ist, muss es doppelt befremden, dass für die Hebung des Binnen-Schiffahrtsverkehres sehr wenig geschehen ist. Für die Artikel Kohle und Eisen ist das Vorhandensein billiger Wasserwege unbedingt eine Lebensfrage, und erklärt sich vorzugsweise mit daraus, warum Deutschland trotz seines Reichthums an Kohlen und — um dies schon hier mit anzuführen — trotz seiner technisch hochentwickelten Eisenindustrie die Concurrenz mit den hierin vortheilhafter situirten Ländern, namentlich mit England und Belgien, zur Zeit nur unter Opfern aufrecht halten kann.

Eine einigermassen leistungsfähige natürliche Wasserstrasse besitzt Deutschland nur im Rhein. Die Donau kommt nur in ihrem oberen Lauf in Frage, bietet aber gerade hier der Schiffahrt mancherlei Hindernisse. Die anderen Ströme: Weser, Elbe, Oder und Weichsel sind in der Regel nur 2—3 Monate nach der Schneeschmelze als leistungsfähige Wasserstrassen zu betrachten. Da früher für die Correction der Fahrstrassen rechtzeitig nichts geschehen ist, bedarf es nunmehr der grössten Mühe und sehr hoher Kosten, um diese wichtigen Verkehrsadern auch während der Sommer- und Herbstmonate fahrbar zu erhalten. Dazu kommt, dass mit Ausnahme der Donau sämmtliche Ströme von Süden nach Norden laufen, für die wichtigen Querverbindungen dagegen nur ausnahmsweise durch schiffbare Nebenflüsse (z. B. durch die Ruhr, Havel und Spree) Ersatz vorhanden ist. Uebrigens liegen die meisten Kohlenreviere Deutschlands von den schiffbaren Wasserläufen entfernt, und selbst die Ruhr und die Saar durchfliessen nicht die nach ihnen genannten Kohlenbecken, sondern tangiren sie nur an deren Grenzen.

Unter solchen Umständen wäre der Bau von künstlichen Wasserstrassen, wie solche England, Frankreich, Belgien, selbst Russland in grösserer Anzahl besitzen, längst angezeigt gewesen. Vorhanden sind zwar 72 Schiffahrtscanäle mit einer Gesammtlänge von circa 2000 Kilometer, doch sind dieselben in ihrer Fahrtiefe, in der Grösse der Schlesen, überhaupt in ihren Dimensionen und Einrichtungen meist so knapp bemessen, dass sie dem Verkehr nur verhältnissmässig wenig nützen. Für Kohle und Eisen bietet die Schiffahrt auf dem Rhein, der canalisirten Ruhr, auf der Saar und

den daran anschliessenden Canälen manche Vortheile, dies sind aber auch nahezu die einzigen Wasserstrassen, welche im ganzen Reiche bei dem Transport von Kohlen, Erzen, Roheisen u. s. w. eine nur in etwas bedeutende Rolle spielen. Neuerdings scheint die preussische Regierung dem dringend nothwendigen Bau künstlicher Wasserstrassen grössere Aufmerksamkeit zuwenden zu wollen, und würden besonders der in Aussicht genommene Rhein-Weser-Elbe-Canal, die Regulirung der Oder und der projectirte Oder-Donau-Canal der Montanindustrie Westfalens und Schlesiens sehr grosse Dienste leisten können.

Um vieles besser ist es in Deutschland mit der Seeschiffahrt bestellt, so wenig auch dieselbe schon der geringeren Küstenentwicklung wegen an die Bedeutung der englischen Handelsmarine heranreicht. Vorhanden waren an Kauffahrtei-Schiffen:

|             | Segelschiffe        |                             | Dam              | pfschiffe                     |                      | eschiffe<br>erhaupt               |
|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|             | Zahl                | Register-<br>Tonnen         | Zahl             | Register-<br>Tonnen           | Zahl                 | Register-<br>Tonnen               |
| Anfang 1876 | 4.420<br>4.491<br>4 | 901.313<br>922.704<br>3.090 | 319<br>318<br>74 | 183.569<br>180.964<br>162.053 | 4.745<br>4.809<br>78 | 1,084.882<br>1,103.668<br>165.143 |

Jedes der hier aufgeführten Schiffe hat eine Grösse von mehr als 50 Cubikmeter Brutto-Raumgehalt (17.65 Reg. Tons); ausserdem besitzt die deutsche Kauffahrteiflotte noch 320 kleinere Fahrzeuge (darunter 12 Dampfer), welche zwar in ein Schiffsregister eingetragen, doch in den statistischen Nachweisen über den Bestand der deutschen Seeschiffe nicht mit aufgenommen sind; sie dienen hauptsächlich der engeren Küsten- bezw. Haffschiffahrt. — Die regelmässige Besatzung der Kauffahrtei-Schiffe betrug Anfang 1876 42.362 Mann.

Dem Umstande, dass die deutsche Kohlenindustrie in den meisten Fällen für ihren Transport der billigen Wasserkraft entbehrt, vielmehr auf die theuere Benutzung der Bahnen angewiesen ist, ist es vorzugsweise zuzuschreiben, dass die Absatzgebiete der einzelnen Kohlenreviere räumlich ziemlich beschränkt geblieben, mindestens nicht in dem Masse ausgedehnt worden sind, wie dies der grossartige Reichthum fossiler Brennstoffe und der verhältnissmässig leichte Abbau erwarten lassen sollten. Deutschland bezog 1877 für seine Seehäfen und seine nördlichen Provinzen über 2,000.000 Tonnen englische Kohlen und versendete nur circa 350.000 Tonnen über die Nord- und Ostseehäfen meist nach den nahen scandinavischen Ländern. Von einer Ausfuhr nach überseeischen Plätzen, auch blos nach den europäischen Häfen des Atlantischen Oceans und des Mittelmeeres, ist so gut wie gar nicht die Rede. Erst in den letzten Jahren ist es den grössten Anstrengungen der westfälischen Kohlenindustrie gelungen, wenigstens in den deutschen Nordsee-häfen, in Hamburg, Bremen u. s. w. festen Fuss zu fassen und die englische Concurrenz etwas zurückzudrängen. Wenn trotzdem die Steinkohlenausfuhr in 1877 5,000.000 Tonnen überschritt, so war dies vorzugsweise nur auf dem Landwege möglich und zwar aus dem Ruhrbecken und von Aachen nach Belgien, Holland und Frankreich, von der Saar nach Frankreich und der Schweiz, aus Schlesien nach Oesterreich und Russland. Anstatt dass den deutschen Kohlengruben der Export in jeder Weise eröffnet und erleichtert werden sollte, sind sie sehr unnöthiger Weise gezwungen, auf deutschem Boden mit einander, der eine Bezirk gegen den andern, in die schärfste Concurrenz zu treten.

Ueber Ein- und Ausfuhr der Stein- und Braunkohlen geben wir nachstehend die Daten von 1862 ab.

| T           | E           | in fuh  | r           | A           | usfuh   | r           |
|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Im<br>Jahre | Steinkohlen | Coke    | Braunkohlen | Steinkohlen | Coke    | Braunkohlen |
|             |             | m       | etrisch     | e Tonner    | 1       |             |
| 1862        | 894.893     |         |             | 2,107.383   |         |             |
| 1866        | 1,152.757   |         | 344.555     | 3,309.273   |         | 13.912      |
| 1867        | 1,303.662   |         | 451.081     | 3,805.510   |         | 13.066      |
| 1868        | 1,648.360   |         | 608.627     | 3,770.601   |         | 7.872       |
| 1869        | 1,856.149   |         | 611.734     | 3,984.828   |         | 15.116      |
| 1870        | 1,681.573   |         | 760.711     | 4,007.400   |         | 1.797       |
| 1871        | 2,395.072   |         | 874.672     | 3,699.692   |         | 3.356       |
| 1872        | 2,267.848   | 279.920 | 1,016.733   | 5,789.480   | 26.866  | 19.729      |
| 1873        | 1,456.497   | 548.553 | 1,488.171   | 4,020.812   | 42.853  | 17.611      |
| 1874        | 1,808.935   | 322.515 | 2,011.547   | 4,196.629   | 164.979 | 15.092      |
| 1875        | 1,876.286   | 351.177 | 2,415.704   | 4,523.019   | 221.884 | 11.208      |
| 1876        | 2,104.282   | 431.904 | 2,431.523   | 5,287.665   | 298.086 | 17.335      |
| 1877        | 2,028.764   | 262.390 | 2,459.789   | 5,007.368   | 354.950 | 8.374       |

Die procentuale Steigerung betrug für die Einfuhr der Steinkohlen von 1862—1877 226.9 %, von 1866—1877 175.9 %, für die Einfuhr von Braunkohlen von 1866—1877 713.9 %. Die Ausfuhr von Steinkohlen stieg von 1862—1877 von 100 auf 237.5 %, die der Braunkohlen fiel 1866—1877 von 100 auf 60.1 %.

Die Ausfuhr der Steinkohlen erfolgte in 1877 im Gesammtbetrage von 5,007.368 metr. Tonnen mit 1,888.558 Tonnen nach der Niederlande, 635.302 Tonnen nach Frankreich, 1,384.992 Tonnen nach Oesterreich, 226.663 Tonnen nach Russland, 361.593 Tonnen nach der Schweiz, 144.293 Tonnen nach Belgien, der Rest über die Nord- und Ostseehäfen, davon 205.105 Tonnen über Bremen, 127.688 Tonnen über Hamburg, und nur 12.052 Tonnen über die Ostseehäfen. — Von den 354.950 metr. Tonnen Coke gingen als Hauptposten 158.006 Tonnen nach Frankreich, 128.794 Tonnen nach Belgien, 18.709 Tonnen nach der Schweiz, 15.376 Tonnen nach Oesterreich.

Die in 1877 nach Deutschland eingeführten 2,028.764 metr. Tonnen

Die in 1877 nach Deutschland eingeführten 2,028.764 metr. Tonnen kamen zum weitaus grössten Theil aus England. Hierzu gehören ohne Zweifel 1,085.865 Tonnen über die Ostsee, 318.215 Tonnen über Hamburg, 23.878 Tonnen über Bremen und 112.120 Tonnen über andere Nordseehäfen eingegangene metr. Tonnen Steinkohlen; 300.939 Tonnen wurden aus Oesterreich (vorzugsweise nach Bayern), 85.846 Tonnen aus Frankreich eingeführt.

In Braunkohlen ist der Export des deutschen Reiches nicht nennenswerth. Trotz der bedeutenden Production ist die Qualität der Braunkohlen nicht vorzüglich genug, um die hohen Spesen eines weiten Transports vertragen zu können. Um so stärker ist die Einfuhr und fällt der Löwenantheil den vorzüglichen Braunkohlen des nordwestlichen Böhmens zu. Von den in 1877 eingeführten 2,459.789 metr. Tonnen kam fast der ganze Betrag in der Höhe von 2,455.090 Tonnen aus Oesterreich. —

Von Interesse ist es, den Consum der deutschen Reichscapitale kennen zu lernen:

Berlin consumirte im Jahre 1877:

| Dollin consumited im dunic 1000. |         |          |          |  |
|----------------------------------|---------|----------|----------|--|
| Oberschlesische Steinkohle       | 622.892 | metr.    | Tonnen   |  |
| Böhmische Braunkohle             | 247.890 | n        | n        |  |
| Steinkohle von der Ruhr          | 81.945  | "        | ,,       |  |
| Niederschlesische Steinkohle     | 69.992  |          | <b>"</b> |  |
| Preussische Braunkohle           | 63.976  | <i>"</i> | <i>"</i> |  |
| Englische Steinkohle             | 17.880  | -        | -        |  |
| Zwickauer Steinkohle             | 5.641   | "        | <i>"</i> |  |
|                                  |         | η        |          |  |

Zusammen... 1,110.216 metr. Tonnen,

daher per Kopf rund 1.1 metr. Tonnen.

Gegenwärtige Lage. — Aussichten für die Zukunft. Der deutsche Kohlenbergbau befindet sich zur Zeit in einer äusserst ungünstigen Situation. Wer darüber noch im Zweifel sein sollte, braucht nur unsere Tabelle über die Veränderungen in den Kohlenpreisen zu überblicken, um sich sofort zu überzeugen, dass für einen Massenartikel wie Kohle Preisreductionen um mehr als 100%, auf den kurzen Zeitraum von 3 Jahren vertheilt, von den empfindlichsten Nachtheilen für die Rentabilität der Anlageund Betriebscapitalien begleitet sein müssen. Während noch in 1876 eine Anzahl von Zechen mit einem kleinen Gewinne arbeiteten, haben in 1877 fast alle Bergbaugesellschaften Unterbilanzen aufzuweisen gehabt, obgleich die Löhne bereits bis zum Minimum reducirt und die technischen Einrichtungen bei erhöhten Leistungen der Arbeiter mit sorgsamem Eifer verbessert worden sind. Für das Jahr 1878 steht sogar eine beklagenswerthe Verschärfung dieser Nothlage in Aussicht und lässt sich dies mit voller Sicherheit daraus schliessen, dass die Verkaufspreise bei den für 1878 gemachten Abschlüssen sich vielfach noch unter dem Niveau der vorjährigen befinden.

Die Nothlage lässt sich darauf zurückführen, dass mehr Kohlen producirt als begehrt wurden. Der allgemeine schlechte Geschäftsgang der letzten Jahre hat den Verbrauch von Kohlen in den mit Dampf betriebenen Etablissements aller Art erheblich eingeschränkt, vor allen Dingen hat aber das Darniederliegen der Eisenindustrie, welche in normalen Zeiten allein ca. 29 % der gesammten Steinkohlenförderung beansprucht, die ungünstige Lage des Kohlenbergbaues bis zur gefahrdrohenden Krisis gesteigert. Eine dauernde Abhilfe wird auch nur erst dann zu erwarten sein, sobald die Eisenindustrie

wieder zu neuem Aufschwung gelangt.

Um der gegenwärtigen Ueberproduction so weit möglich zu begegnen, haben sich die Kohlenwerke einiger Bezirke geeinigt, ihre Production zunächst um 6 % herabzusetzen. Ob diese Massregel, welche die Einsicht und den guten Willen der Betheiligten documentirt, von Erfolg begleitet sein wird, bleibt abzuwarten. Ein nachhaltiges Resultat wäre nur dann zu erhoffen, wenn möglichst alle Werke sich zu dem gleichen Schritt entschliessen würden und wenn gleichzeitig dafür Bürgschaft vorhanden wäre, dass die Minderproduction durch vermehrte Einfuhr englischer Stein- und böhmischer Braunkohlen nicht sofort ausgeglichen werden könnte. Wie die Dinge übrigens liegen, ist eine Ueberproduction an Kohlen zwar factisch vorhanden, Wie die Dinge erwägt man indessen, dass jährlich 5,000.000 metr. Tonnen Stein- und Braunkohlen ausgeführt, gleichzeitig aber 2,000.000 Tonnen fremde Steinkohlen und 2,450.000 Tonnen böhmische Braunkohlen, die den Steinkohlen an Brennwerth nur wenig nachstehen, in Summe also 4,450.000 metr. Tonnen Stein- und Braunkohlen eingeführt werden, so erlangt man in Betreff der Ueberproduction doch ein anderes Bild. Die deutschen Werke haben demnach in 1877 nur das verhältnissmässig geringe Quantum von 550.000 Tonnen mehr producirt, als ihr einheimischer Markt zu einer Zeit beansprucht, in welcher noch dazu der Kohlenconsum auf das Aeusserste reducirt war. Man wird daher den deutschen Kohlenwerken gegenüber mit dem oft gehörten Vorwurf der Ueberproduction sehr vorsichtig sein müssen, denn eine gewisse Berechtigung, ihre Production mindestens nach dem Bedarf des nationalen Marktes einzurichten, wird man jeder Industriebranche zuzuerkennen haben.

So trübe die gegenwärtige Lage des deutschen Kohlenbergbaues ist, so vielversprechend sind seine Aussichten für die Zukunft, sobald es nur gelingt, die zwar schwierige, aber keineswegs unlösbare Transportfrage zu einem befriedigenden Abschluss zu bringen. Wie sehr die englische Kohlenausfuhr zur See dazu beigetragen hat, Grossbritanniens Handel und Industrie die dominirende Stellung auf dem Weltmarkte zu verschaffen, ist bekannt genug. Wenn irgend ein Land berufen erscheinen sollte, Englands Kohlenhandel die Herrschaft streitig zu machen, so ist dies Deutschland mit seinen überaus reichen Steinkohlenschätzen und seinen verhältnismässig niedrigen Abbaukosten. Die Erreichung eines solchen Zieles wird sehr grosser Anstrengungen bedürfen und im ersten, vielleicht noch im zweiten Jahrzehent wird auf grossartige Erfolge, oder wohl gar auf eine gleiche Stellung, wie solche der englische Kohlenhandel zur Zeit einnimmt, kaum zu rechnen sein. In dem Masse jedoch, als der englische Bergbau in grössere Tiefen hinabsteigen muss oder sogar der Kohlenvorrath in den bis jetzt für den Seetransport besonders günstig gelegenen Gruben im nördlichen England, in Schottland und Wales sich seiner Erschöpfung zuneigt, steigen die Chancen der deutschen Kohlenindustrie.

Vor allen Dingen wird es darauf ankommen, zu welchen Kosten deutsche Kohlen die Häfen der Nord- und Ostsee erreichen, wobei selbst vom Ruhrbecken aus im wohlverstandenen Interesse der deutschen Industrie, des Handels und der Rhederei die Häfen der deutschen Küste weit mehr in's Auge zu fassen sein werden, als die mittels des Rheins etwas leichter zu erreichenden Seehäfen von Holland und Belgien. Vorzugsweise berufen, diesen Export anzustreben, sind allerdings die Kohlengruben im Ruhrbecken und zwar in dessen ganzer Ausdehnung bis nach Osnabrück und Minden, eventuell auch der Aachener Bezirk, weil diese Reviere dem Meere am nächsten liegen. Durch die Ermässigung der Bahnfrachten, eventuell durch die Ausführung neuer Kohlenbahnen, vor allen Dingen aber durch den Bau von Canälen sind die jetzt noch zu hohen Transportkosten derart zu reduciren, dass die deutsche Kohle die Concurrenz mit ihrem englischen Rivalen aufnehmen kann. Ob für die schlesischen Kohlenreviere mittelst Regulirung der Oder und den Bau von Canälen nicht gleichfalls ein billiger Wasserweg zur Ostsee herzustellen sein dürfte, wäre dann kaum noch fraglich, und könnten dadurch Dänemark, Schweden, Norwegen und die russischen Ostseeprovinzen, die jetzt von England aus versorgt werden, der schlesischen Kohle gewonnen werden.

England aus versorgt werden, der schlesischen Kohle gewonnen werden.
Für den Export deutscher Kohle sind sehr beachtenswerthe Schritte
von dem Kohlen-Ausfuhr-Verein in Westfalen bereits unternommen worden.
Ob und inwieweit diese Bestrebungen weiteren Erfolg haben werden, dürfte
in der Hauptsache von den sehr wünschenswerthen Unterstützungen der
deutschen Rhederei, der Eisenbahnen und, was wenigstens den Canalbau

betrifft, auch der deutschen Regierung abhängen.

## Eisen.\*)

Im Mittelalter, etwa von dem Ende der Kreuzzüge bis zum dreissigjährigen Kriege, war die Eisenindustrie in Deutschland verhältnissmässig gut
entwickelt. Der Verbrauch des Eisens war freilich noch sehr gering und reichte
nicht entfernt an die grossen Massen des heutigen Bedarfs heran. In Folge
dessen hielt sich die Production in engen Grenzen; was indessen erzeugt wurde,
ward seiner guten Qualität wegen auch im Auslande gern gekauft. Die deutsche
Hansa beherrschte damals die Häfen der Ost- und Nordsee; der Handel mit
England, Norwegen, Schweden, mit Dänemark und den russischen OstseeProvinzen war ganz in ihren Händen; mit den Erzeugnissen deutschen Gewerbfleisses versorgte sie auch die französischen und spanischen Küsten und
fand nur im Mittelmeere in der Rhederei der italienischen Handelsplätze ebenbürtige Gegner. Der deutsche Seehandel stützte sich aber auch auf die einheimische Industrie, welche in vielen Branchen das anerkannt Beste leistete,
und wovon, was speciell die Eisenindustrie betrifft, erhalten gebliebene Metall-

<sup>\*)</sup> Literatur. Wedding, Handbuch der Eisenhüttenkunde. — Lindheim, Kohle und Eisen. — Publicationen des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. — Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen in Deutschland. — Dr. Frantz, Zeitschrift für Gewerbe, Handel und Volkswirthschaft (Beuthen). — v. Viebahn, Statistik des zollvereinten Deutschland. — Statistik des deutschen Reiches, herausgegeben vom kaiserlichen statistischen Amt. — Engel, Zeitschrift für Statistik des preussischen Staates.

arbeiten aller Art in ihrer nicht selten vorzüglichen Ausführung ein rühm-

liches Zeugniss ablegen.

Unter solchen Umständen wäre Deutschland mit seinem grossen Reichthum an Kohlen und Erzen berufen gewesen, in der Eisenbranche den Rang einzunehmen, den England im Laufe der Zeit erlangt hat, mindestens würde noch im 16. Jahrhundert auf deutschem Boden Niemand geglaubt haben, dass Grossbritannien, das seinen Bedarf von hier aus bezog, Deutschland später überflügeln würde. Die Hauptschuld, warum die deutsche Industrie sich in ihrer Stellung nicht behaupten konnte, entfällt auf die geradezu verhängnissvoll gewordene politische Uneinigkeit und Zerfahrenheit der deutschen Volksstämme, auf die Sonderpolitik der vielen Einzelregierungen, überhaupt auf die Kleinstaaterei. Während Grossbritannien und Frankreich zu Einheitsstaaten heranwuchsen, blieb Deutschland uneinig und zerspalten. Das grosse Reich musste dulden, dass die Nachbarstaaten ihre Fehden auf deutschem Boden auskämpften, eine Provinz nach der andern vom Mutterlande abtrennten und den Wohlstand des deutschen Volkes vernichteten. Der dreissigjährige Krieg allein hat entsetzliches Unglück über Deutschland gebracht; bei dem Friedensschluss von Osnabrück im Jahre 1648 war aus dem zuvor in Ackerbau, Gewerbe und Handel so blühenden Reiche ein armes, aus tausend Wunden blutendes Land geworden. Der spanische Erbfolgekrieg, die drei schlesischen, schliesslich die Napoleonischen Kriege zerstörten, was inzwischen wieder erarbeitet worden war; sie vernichteten die Ansammlung von Capitalien, ohne welche das Bestehen einer grossen leistungsfähigen Industrie nicht denkbar ist.

Ebenso nachtheilig war für die Entwicklung der Industrie das Fehlen einer einheitlich geleiteten Handelspolitik. Erst mit der Bildung des Zollvereins im Jahre 1833, als den deutschen Hüttenwerken der Vertrieb ihrer Artikel auf dem inländischen Markte gewährleistet wurde, beginnt die Eisenindustrie wieder aufzuleben. Der Bau der Eisenbahnen, die Erweiterung der Maschinenbetriebe, die steigende Verwendung des Eisens als Ersatz für Holz und Stein, der gesammte Aufschwung in Handel und Verkehr, sie kamen der jungen aufstrebenden Eisenindustrie derart zu statten, dass allein die Roheisenproduction, welche im Jahre 1830 kaum 100.000 Tonnen betragen haben mag, im Jahre 1848 zwar nur erst mit 200.000 Tonnen das Doppelte erreichte, in 1873 jedoch schon bis auf 2,175.000 metr. Tonnen (den nahezu 11fachen Betrag der Production von 1848) gestiegen war. Dabei ist nicht ausser Acht zu lassen, dass noch um das Jahr 1850 die ersten und wichtigsten Vorbedingungen für das Gedeihen einer Industrie: ausreichende Capitalien, eingeübte Arbeitskräfte, erleichterter Transport der Rohstoffe, gesicherter Absatz u. s. w., so gut wie nicht vorhanden waren und erst aus dem

Rohesten herausgeschaffen werden mussten.

Die deutsche Eisenindustrie würde aber doch noch von der weit entwickelteren und unter ungleich günstigeren Verhältnissen arbeitenden ausländischen Concurrenz erdrückt worden sein, wenn ihr nicht durch die Zollgesetzgebung ein mässiger Schutz gewährt worden wäre. Dies gilt besonders von dem seit 1846 eingetretenen Roheisenzolle von 20 M pro metr. Tonne und der gleichzeitig eingetreten Erhöhung der bereits bestehenden Eingangszölle auf die wichtigsten Eisenartikel. Das Zollgesetz vom 10. October 1845 hat bis auf einige unbedeutende Ermässigungen fast 20 Jahre unverändert bestanden und sehr vortheilhaft eingewirkt. Auch die Zollreductionen von 1865 und 1870 waren noch so bemessen, dass die Concurrenz mit England allenfalls aufrecht gehalten werden konnte. Dagegen haben sich die weiteren Zollermässigungen des Jahres 1873, welche sogar für 1876 den Wegfall sämmtlicher Eisenzölle (feine Eisenwaaren ausgenommen) anticipirten, als eine sehr verhängnissvolle Massregel und als ein übereilter Schritt erwiesen, der jedenfalls zurückgenommen werden muss, wenn die Existenz der deutschen Eisenindustrie nicht ernstlich gefährdet werden soll. Für Eisen, Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen betrugen die Zollsätze:

|                                                                             | Zoll      |          |        | utschla        |        |        | etr. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------------|--------|--------|------|
|                                                                             | 1818      |          |        | Kilogr<br>1868 |        |        | 1877 |
| Roheisen                                                                    | -         | 2        | 1.5    | 1              | 0.5    | -      | -    |
| Stäben                                                                      | 6         | 9        | 5      | 5              | 5.5    | 2      | -    |
| Façonnirtes Eisen                                                           | 6         | 18       | 7      | 7              | 5      | 2      | -    |
| Winkeleisen, T- und U-Eisen<br>Eisenbahnschienen                            | 6         | 9        | 5<br>5 | 5<br>5         | 3.5    | 3<br>2 | -    |
| Eisenbahnlaschen und Unterlagsplatten                                       | -         | 36       | 8      | 8              | 8      | 5      | -    |
| Stahl                                                                       | 6         | 9        | 5      | 5              | 5.5    | 2      | -    |
| Anker, Anker- und Schiffsketten Platten und Bleche                          | 6<br>13.5 | 18<br>18 | 7      | 7 7            | 5<br>5 | 2 2    | -    |
| Eisen- und Stahlblech polirt und ge-                                        | 10.5      | 10       | •      | '              | 3      | 4      |      |
| firnisst                                                                    | 13.5      | 24       | 10.5   | 10.5           | 7      | 2      | -    |
| Weissblech                                                                  | 24        | 24       | 15_    | 15             | 7      | 2      | -    |
| Eisen- und Stahldraht Eisen zu Maschinentheilen roh vorge-                  | 15        | 24       | 5-7    | 7              | 3.5-5  | 2      | -    |
| schmiedet                                                                   | -         | 18       | 5      | 5              | 3.5    | 2      | _    |
| Schmiedeeiserne Röhren                                                      | -         | 18       | 15     | 15             | 8      | 5      | -    |
| Ganz grobe Gusswaaren in Oefen,                                             | e         | 6        | ο.     | ٥.             | ۵.     |        |      |
| Platten, Gittern, Röhren etc                                                | 6         | ס        | 2.4    | 2.4            | 2.4    | 2      | -    |
| eisen und Stahl (Brücken und                                                |           |          |        |                |        |        |      |
| Brückentheile, Eisen und Stahl zu                                           | _         |          |        |                |        |        |      |
| Bauzwecken verarbeitet etc.)                                                | 6         | 7        | 5      | 5              | 3.5    | 2      | -    |
| Eisenbahnwagenachsen, Radreifen, Räder, Puffer und dergl.                   | _         | 36       | 8      | 8              | 3.5-8  | 2-5    | _    |
| Grobe Eisenwaaren:                                                          |           | 00       | Ū      |                | 0.0    | .      |      |
| a. Ambose, Schraubstöcke, Winden,<br>Drahtseile, Drahtstifte, Pflugscharen, |           |          |        |                |        |        |      |
| Drahtseile, Drahtstifte, Pflugscharen,                                      |           |          |        |                |        |        |      |
| Wagenfedern, Hemmschuhe, Hufeisen und dergl                                 | 36        | 36       | 8      | 8              | 8      | 5      | _    |
| b. Eisengusswaaren gefirnisst, abge-                                        |           | 00       |        | Ŭ              |        | ١      |      |
| schliffen, jedoch nicht polirt, sodann                                      |           |          |        |                |        |        | •    |
| Drahtwaaren, Kessel, Ketten, Nägel,                                         |           |          |        |                |        |        |      |
| Ringe, Schraubenmuttern, Bolzen,<br>Aexte, kleine gegossene Schloss- und    |           |          |        |                |        | -      |      |
| Thürtheile, Eisenbahnwagenfedern,                                           |           |          |        |                |        |        |      |
| Thürtheile, Eisenbahnwagenfedern, ordinäre Blechwaaren, ordinäre            |           |          |        | _              |        | ارا    |      |
| eiserne Möbel und dergl c. alle unter a und b angeführten                   | 36        | 36       | 8      | 8              | 8      | 5      | -    |
| Gegenstände verkupfert, verzinnt,                                           |           |          |        |                |        |        |      |
| verzinkt oder emailirt, sodann Häm-                                         |           |          |        |                |        |        |      |
| mer, Schlösser, grobe Messer, Sen-                                          |           |          |        |                |        |        |      |
| sen, Sicheln, Thurmuhren, Schrauben und dergl                               | 36        | 36       | 16     | 8-16           | 8      | 5      | _    |
| d. Degen, Handfeilen, Hobeleisen,                                           | 90        | 30       | 10     | 0-10           | •      | ١      | -    |
| Scheeren, Sägen, Bohrer, Maschinen-                                         | İ         |          |        |                |        | .      |      |
| messer, alle Werkzeuge von Stahl                                            |           | 00       |        |                |        | _      |      |
| und dergl                                                                   | 36        | 36       | 16     | 16             | 8      | 5      | -    |
| a) aus feinem Eisenguss, polirtem                                           |           |          |        |                |        |        |      |
| Eisen oder Stahl, als: Gusswaaren                                           |           |          |        |                |        | l      |      |
| (feine), lackirte Eisenwaaren, Messer,                                      | 1         |          |        | 1              | l      |        |      |
| Stricknadeln, Häkelnadeln, Scheeren,                                        | l         | - 1      | i      | Į              | J      | !      |      |

|                                                                             | Zollsätze in Deutschland pro metr.<br>Ctr. à 100 Kilogramm in M. |      |      |      |      |             | tr.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|------|
|                                                                             | 1818                                                             | 1845 | 1865 | 1860 | 1870 | 1873        | 1877 |
| Schwertfegerarbeit                                                          | 60                                                               | 36   | 24   | 24   | 24   | 24          | -    |
| b) Nähnadeln, Schreibfedern aus Stahl,<br>Uhrfournituren, Gewehre, Uhrwerke | 60                                                               | 60   | 60   | 60   | 60   | 60          | _    |
| Locomotiven, Tender, Dampfkessel                                            | -                                                                | -    | 9    | 9    | 9    | 4           | -    |
| Maschinen vorwiegend aus Holz                                               | -                                                                | -    | 3    | 3    | 3    | 4<br>2<br>2 | -    |
| " " " Gusseisen.                                                            | -                                                                | -    | 3    | 3    | 3    | 2           | -    |
| eisen oder StahlSchmiede-                                                   | -                                                                | _    | 5    | 5    | 5    | 2           | -    |
| Eiserne Seeschiffe                                                          | -                                                                | -    | 80/0 | 8%   | 8%   | -           | -    |
| Eiserne Flussschiffe                                                        | -                                                                | -    | 8º/o | 8%   | 8%   | 8%          | 8%   |

Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind seit Anfang 1877 die Eisenzölle in Wegfall gekommen, und ist damit an die deutsche Eisenindustrie die sehr schwierige, zur Zeit unlösbare Aufgabe gestellt worden, mit den ungleich günstiger situirten Hüttenwerken Grossbritanniens in beiderseitig freie Concurrenz zu treten, den anderen Eisen producirenden Ländern (Belgien, Frankreich, Oesterreich, Nord-Amerika u. s. w.) gegenüber dulden zu müssen, dass dieselben ihre Eisenfabricate zollfrei nach Deutschland einführen können, während von deutschen Fabricaten bei deren Eingang nach jenen Ländern mehr oder weniger hohe Eingangszölle forterhoben werden. Einer solchen Aufgabe ist die verhältnissmässig junge deutsche Eisenindustrie nach mehrfachen Beziehungen hin bis jetzt noch nicht gewachsen, so unverkennbar auch aus den nachfolgenden Zusammenstellungen die sonstige Leistungs- und Lebensfähigkeit des deutschen Hüttenwesens zu ersehen sein wird.

#### Eisenerze.\*)

Im deutschen Reiche wurden in 1875\*\*) auf 1026 Werken (Gruben) 4,730.352 metr. Tonnen Eisenerze gefördert. Hiervon entfielen 2,594.422 metr. Tonnen auf Preussen, 102.185 metr. Tonnen auf Bayern, 131.216 metr. Tonnen auf Hessen, 758.208 metr. Tonnen auf Lothringen, 1,052.405 metr. Tonnen auf Luxemburg; der Rest vertheilt sich mit kleineren Quantitäten auf Sachsen, Württemberg und die thüringischen Staaten.

Deutschland besitzt einen grossen Reichthum an Eisenerzen und darunter Sorten von vorzüglicher Qualität. In der Gesammtförderung überwiegen mit etwa 35 % die Braune is enerze (Rheinprovinz, Schlesien, Luxemburg, Bayern, Thüringen, Lothringen, Sachsen, Hannover). Darauf folgen mit etwa 25 % die Spatheisensteine der Rheinprovinz, in Westfalen, im Siegen'schen, Thüringen, Württemberg; mit etwa 18 % die Kohlene is ensteine in Westfalen und der Rheinprovinz, an der Saar, in Schlesien; mit circa 10 % otheisenerze von Wetzlar, im Siegenerland, Nassau, Thüringen, Sachsen, Bayern, Hessen. Der

<sup>\*)</sup> Bis zum Jahre 1867 gehörte Luxemburg (2587 Qu.-Kilometer. — 198.752 Einwohner) dem deutschen Bunde an. Seitdem aus dem deutschen Reiche ausgeschieden, ist es doch im Zollverein geblieben und muss daher, obgleich in Personal-Union mit dem Königreiche der Niederlande verbunden, in wirthschaftlicher, besonders in handelspolitischer Beziehung zu Deutschland gerechnet werden. Die Montanstatistik des deutschen Reiches führt zwar die Production Luxemburgs getrennt auf, nicht aber die Statistik über Ein- und Ausfuhr. Sämmtliche nachstehende Angaben über Productions- und Handelsbewegungen in Eisen und Stahl beziehen sich daher mit auf Luxemburg.

<sup>\*\*)</sup> Das deutsche Kaiserl. statistische Amt veröffentlicht die Ziffern der Montanstatistik pro 1876 erst Anfang April 1878, und sind diese Daten so weit möglich noch während des Drucks des Berichtes nachgetragen worden. Für die Specialitäten war die vollständige Umarbeitung, wenn das Erscheinen des Berichtes nicht erheblich verzögert werden sollte, undurchführhar.

Rest der Eisenerzgewinnung vertheilt sich auf die Thoneisensteine der Rheinprovinz, von Westfalen, Schlesien, Bayern, Luxemburg und Deutsch-Lothringen, auf die Raseneisenerze der deutschen nördlichen Tiefebene und auf die vielfach zerstreut, aber nur selten in grösseren Lagern auftretenden Magneteisenerze.

Steht nun auch Deutschland in dem Reichthum an Eisenerzen anderen Ländern nicht nach, so befindet es sich doch darin im Nachtheil, dass nur verhältnissmässig wenig Fundstätten in directer Nähe der Kohlenlager vorschmmen, vielmehr gerade sehr wichtige und ausgedehnte Eisenerzreviere — so die Eisensteine in Nassau, im Siegen'schen, in Hessen, Thüringen, Lothringen, Luxemburg, Bayern, Württemberg u. s. w. — von den Kohlengebieten ziemlich entfernt liegen. Ein anderer in der neuesten Zeit doppelt empfundener Uebelstand ist das verhältnissmässig geringe Vorkommen phosphorfreier, für die Herstellung von Bessemer-Roheisen geeigneter Erze. Die deutschen Stahlwerke sind deshalb gezwungen, bis zu 40 und 50% ihres Bedarfs an Bessemererzen mit hohen Transportkosten aus weiter Ferne, aus Elba, Algier, Spanien, Schweden, Galizien herbeizuholen.

Mit der Förderung von Eisenerzen waren beschäftigt im Jahre 1848 ........... 1.974 Werke mit 15.610 Arbeitern

| 77  | 22 | 1000 1.010         | 22 | 22 | 10.020 | 22 |
|-----|----|--------------------|----|----|--------|----|
|     |    | 1857 3.015         |    |    | 28.424 | -  |
| ייי | 77 |                    | "  | π  |        | η  |
| 22  | 27 | $1872 \dots 1.341$ | "  | 22 | 39.421 | 27 |
|     |    | $1875 \dots 1.026$ |    |    | 28.138 |    |
| "   | "  | 10,0 1.020         | "  | "  | 20.100 | "  |

Die Förderung der Eisenerze wird angegeben:

| Im Jahre                     | metr. Tonnen                                      | Werth in M                                           | im Jahre             | metr. Tonnen                                     | Werth in M                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1848<br>1853<br>1857<br>1862 | 903·236<br>1,962.054<br>2,216.021                 | 3,832.662<br>5,023.002<br>11,654.001<br>10,803.024   | 1870<br>1871<br>1872 | 3,839.222<br>4,368.025<br>5,895.674<br>6,177.576 | 24,113.397<br>30,798.804<br>42,371.802<br>43,351.641 |
| 1866<br>1867<br>1868         | 2,996.021*<br>3,264.464<br>3,634.369<br>4,033.807 | 17,144.313<br>18,373.530<br>19,388.283<br>23,269.473 | 1874<br>1875<br>1876 | 5,137.468<br>4,730.353<br>4,711.982              | 28,594.550<br>26,753.467<br>23;623.599               |

Die Production stieg demnach von 1848 bis 1875 dem Gewicht nach von 100 auf 681.9 %, dem Werthe nach auf 698.1 %. Ihre grösste Höhe erreichte sie in 1878 mit 6,177.576 metr. Tonnen, um jedoch schon im nächsten Jahre um 1,050.000 metr. Tonnen und bis 1876 um weitere 426.000 metr. Tonnen zu sinken. — In 1848 förderte 1 Arbeiter 444 metr. Centner, in 1875 1.681 metr. Centner.

Der auswärtige Handel mit Eisenerzen stellte sich:

| Im Jahre                                     | Einfuhr                                                                  | Ausfuhr                                                                 | Im Jahre                             | Einfuhr                                                       | Ausfuhr                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| III Jame                                     | metr.                                                                    | Tonnen                                                                  | Im baine                             | metr. Tonnen                                                  |                                                                |
| 1862<br>1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870 | 35.488<br>106.488<br>157.813<br>161.558<br>242.939<br>300.108<br>270.176 | 102.690<br>183.821<br>207.892<br>30.062<br>431.852<br>84.275<br>517.354 | 1872<br>1873<br>1874<br>1875<br>1876 | 382.536<br>460.509<br>48.031<br>220.916<br>197.537<br>328.184 | 111.719<br>104.668<br>316.352<br>606.925<br>670.882<br>804.037 |

Von den eingeführten Erzen kamen in 1877 allein 237.441 metr. Tonnen über die holländische Grenze, jedenfalls, also ausländische, in holländischen Häfen ausgeschiffte Bessemer-Erze. Derselben Qualität werden auch 43.318 metr. Tonnen aus Oesterreich, 7.375 metr. Tonnen aus Russland, höchst wahrscheinlich das ganze Quantum von 328.184 metr. Tonnen eingeführter Erze angehört haben.

Dass die Ausfuhr der Erze in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist (von 1873 bis 1877 von 104.500 auf 804.000 metr. Tonnen), spricht deutlich genug für die ungünstige Lage der deutschen Hüttenwerke, zumal wenn man in Betracht zieht, dass in demselben Jahre 1877 526.708 metr. Tonnen fremdes Roheisen über die deutsche Grenze ein- und durchgeführt worden sind. Der Hauptposten der Erz-Ausfuhr ist mit 800.036 metr. Tonnen nach Belgien gegangen und dürfte vorzugsweise aus Luxemburg stammen. Unter anderen Verhältnissen würden die deutschen Werke sicher vorgezogen haben, die mineralischen Bodenschätze nicht als solche an das Ausland abzugeben, sondern als Fabricate mit dem Zuschlag des Arbeits- und Capitalsgewinnes auszuführen oder den einheimischen Bedarf damit zu decken.

### Roheisen.

Der deutsche Hohofenbetrieb verbraucht durchschnittlich zur Herstellung einer Tonne Roheisen je nach Qualität 2.5 bis 2.8 Tonnen Eisenerz, 2.8 bis 3.2 Tonnen Kohlen bezw. Coke, 1 bis 1.5 Tonnen kalkhaltige Zuschläge, in Summa 6.3 bis 7.5 Tonnen Rohmaterialien. Leider finden sich dieselben in Deutschland seltener zusammen vereinigt, als in manchen anderen Eisen producirenden Ländern; da indessen dem Gewicht nach der Verbrauch der Brennstoffe überwiegt, zieht man bei neueren Anlagen auch in Deutschland vor, die Erze nach den Kohlenrevieren zu transportiren, als die grösseren Gewichtsmengen der Brennstoffe nach den Erzlagerstätten. Die Entscheidung läuft also auf die Transportfrage hinaus, d. h. gerade auf den Theil der Productionskosten, der in Deutschland bei dem Fehlen leistungsfähiger Wasserstrassen und durch irrationelle Erhöhung der Bahnfrachten aussergewöhnlich hoch zu stehen kommt.

Die Preise der Rohmaterialien (Erze, Kohlen, kalkhaltige Zuschläge) werden am Orte ihrer Gewinnung in Deutschland, England und Belgien nur wenig differiren. Für Giesserei- und Bessemer-Roheisen mag in England der Gesammtpreis der Materialien pro metr. Tonne Roheisen loco Grube sich etwas billiger stellen, für Puddeleisen dagegen sind die Gestehungskosten annähernd gleich hoch und für Qualitätseisen wird vielleicht das eine oder andere deutsche Werk einen kleinen Vorsprung haben. In Bezug auf die Transportkosten der Erze, Kohlen und Zuschlagsmaterialien von den Gruben bis zum Hohofen steht dagegen Deutschland in sehr bemerkbarem Nachtheil. Eine von dem Vereine deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller Anfang 1877 bearbeitete Zusammenstellung ergab an durchschnittlichen Frachtkosten für Erze, Kohlen und Zuschläge pro metr. Tonne Roheisen bis zur Hütte:

|         | Giesserei-<br>Roheisen | Puddeleisen             | Weissstrahliges<br>(Qualitäts-)Eisen | Bessemer-<br>Roheisen   |
|---------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|         |                        | ٥                       | M.                                   |                         |
| England | 18.40                  | 10.50<br>19.42<br>15.10 | 14.70<br>18.40                       | 14.70<br>26.20<br>21.10 |

Die Frachtdifferenzen pro metr. Tonne betrugen demnach für Giesserei-Roheisen 5.10 bis 7.90, für Puddeleisen 4.60 bis 8.92, für weisstrahliges Eisen 3.76, für Bessemer-Eisen 6.40 bis 11.50 M Die auffallend grosse Differenz für Bessemer-Roheisen erklärt sich daraus, dass der Transport der von auswärts bezogenen phosphorfreien Erze bis zu den tief im Binnenland liegenden Hütten besonders hohe Kosten verursacht.

Nach sehr sorgfältigen Durchschnittsberechnungen stellten sich mit Einschluss der Preise für die Rohmaterialien bis zur Hütte, der Arbeitslöhne u. s. w., der Amortisation, der Verzinsung der Prioritätsanleihen, Banquierguthaben u. s. w. Mitte 1877 die gesammten Selbstkosten für die Pro-

duction von 1 metr. Tonne

|                            | Puddel-<br>Roheisen | Giesserei-<br>Roheisen | Bessemer-<br>Roheisen |
|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                            |                     | circa M                |                       |
| EnglandRheinland-Westfalen | 50-61               | 45—52<br>63—70         | 60—62<br>72—81        |
| Schlesien                  | 52 - 55             | 6469                   | 7178                  |

Hierbei ist allerdings nicht zu übersehen, dass rheinisch-westfälisches und schlesisches Eisen an Qualität manche englischen Marken übertreffen und deshalb von den deutschen Werken auch ein höherer Preis verlangt werden kann, der freilich in Zeiten der Krisen nicht immer durchzusetzen sein mag. Auch finden sich einige wenige besonders günstig situirte Werke, deren Productionskosten unter jene Durchschnittsziffern hinabgehen und sich mehr den englischen Selbstkosten nähern, — im grossen Ganzen liegen aber für die deutsche Eisenindustrie die Productionsverhältnisse, und darunter in erster Linie die Frachten, erheblich ungünstiger als in den Concurrenzländern.

Producirt wurde an Roheisen [ohne Gusswaaren aus Erzen] (incl. Luxemburg):

| Im Jahre                                     | metr. Tonnen                                                     | Werth in M.                                                                                                  | Im Jahre                                     | metr. Tonnen                                                  | Werth in M.                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1848<br>1853<br>1862<br>1865<br>1866<br>1868 | 305.761<br>645.693<br>524.591<br>996.738<br>987.163<br>1,200.188 | 24,605.589<br>35,921.013<br>52,628.643<br>67,227.954<br>76,976.589<br>72,000.846<br>83,725.938<br>94,342.491 | 1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 1,491.477<br>1,927.061<br>2,174.058<br>1,856.311<br>1,981.736 | 97,919.805<br>111,346.386<br>209,241.396<br>234,061.293<br>150,606.244<br>140,853.376<br>112,015.883 |
|                                              |                                                                  |                                                                                                              |                                              | I                                                             | 1                                                                                                    |

Die procentuale Steigerung (Anfangsziffern jeder Periode = 100) betrug nach dem Gewicht nach dem Werth

| in | 1848 bi | s 1868 | <br>584.4 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | <br>340.0 ° | ٥/۵ |
|----|---------|--------|---------------------------------------|-------------|-----|
| 77 | 1868 "  | 1875   | <br>165.1 ,                           | <br>168.2   | "   |
|    | 1848    | 1875   | <br>965 a                             | <br>572 4   |     |

Da seit 1871 Elsass-Lothringen mit einer Jahresproduction von durchschnittlich 235.000 metr. Tonnen dem deutschen Reiche angehört, Luxemburg hinwiederum mit durchschnittlich 270.000 metr. Tonnen Roheisengewinnung politisch nicht zu Deutschland zu rechnen ist, so wird über das procentuale Wachsthum die erste Tabelle, Seite 110, richtigeren Aufschluss geben.

Von der Gesammtproduction des Reiches entfallen durchschnittlich 68,9 %

auf Preussen, welches producirte

Producirt wurden an Roheisen überhaupt mit Einschluss der Gusswaaren aus Erzen (erste Schmelzung):

|       | Deutsch           | es Reich          | Dominahan Bajah                          |  |
|-------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|--|
| Im    | ohne              | mit               | Deutsches Reich<br>mit Elsass-Lothringen |  |
| Jahre | Elsass-Lo         | und Luxemburg     |                                          |  |
|       | metr. Tonnen 0/0  | metr. Tonnen 0/0  | metr. Tonnen 0/0                         |  |
| 1867  | 1,034.300 = 100   | 1,034.300 = 100   | 1,113.606 = 100                          |  |
| 1868  | 1,158.439 = 112.5 | 1,158.939 = 112.5 | 1,264.347 = 113.5                        |  |
| 1869  | 1,288.990 = 125.1 | 1,288.990 = 125.1 | 1,409.429 = 126.5                        |  |
| 1870  | 1,261.683 = 122.3 | 1,261.683 = 122.3 | 1.391.124 = 125.2                        |  |
| 1871  | 1,265.805 = 122.8 | 1,420.830 = 137.8 | 1,563.682 = 140.5                        |  |
| 1872  | 1,585.069 = 153.8 | 1,807.846 = 175.2 | 1,988.395 = 178.8                        |  |
| 1873  | 1,719.765 = 166.9 | 1,983.163 = 192.2 | 2.240.575 = 201.8                        |  |
| 1874  | 1,416.590 = 137.3 |                   |                                          |  |
| 1875  | 1,526.019 = 148.0 |                   |                                          |  |
| 1876  | 1,416.411 = 136.9 |                   |                                          |  |

Die Anzahl der im Jahre 1875 vorhandenen Hohöfen, auf die einzelnen Länder und Provinzen vertheilt, ist aus nachtsehender Tabelle ersichtlich.

|                    | Hoh | öfen   |                      | Hoh | öfen   |
|--------------------|-----|--------|----------------------|-----|--------|
|                    | in  | ausser |                      | in  | ausser |
|                    | Bet | rieb   |                      | Bet | rieb   |
| Preussen:          |     | ]      | $\mathbf{Transport}$ | 229 | 143    |
| Schlesien          | 44  | 41     | Württemberg          | 5   | ١.     |
| Sachsen            | 2   |        | Hessen               | 5   | ١.     |
| Hannover           | 10  | 4      | Braunschweig         | 7   | 3      |
| Westfalen          | 48  | 32     | Meiningen            | 1   | 1      |
| Hessen-Nassau      | 22  | 7      | Anhalt               | 1   |        |
| Rheinland          | 83  | 43     | Waldeck              | 1   |        |
| Hohenzollern       |     | 2      | Reuss                | 1   | ١.     |
| Summa              | 209 | 129    | Elsass-Lothringen    | 26  | 11     |
| Bayern             | 15  | 8      | Luxemburg            | 21  | 8      |
| Königreich Sachsen | 5   | 6      | Deutsches Reich      | 297 | 166    |
| Transport          | 229 | 143    |                      |     | İ      |

Von den 297 angeblasenen Hohöfen verwendeten 198 als Brennmaterial Steinkohlen und Coke, 86 Holzkohlen, 13 gemischte (mineralische und vegetabilische) Brennstoffe.

Im Jahre 1848 beschäftigte der Hohofenbetrieb 13.823 Arbeiter, in1857: 19.483, im Jahre 1875: 22.760 (22.082 männliche und 678 weibliche) Arbeitskräfte. — In 1848 producirte 1 Arbeiter durchschnittlich 149, in 1857: 155, in 1875: 812 metr. Ctr. Roheisen.

In Bezug auf die Absatzverhältnisse ist zunächst daran zu erinnern, dass die bedeutendsten Bezirke für die Roheisenverhüttung ebenso wie die Kohlenreviere — oder gerade deshalb — sich an den Grenzen des Reiches befinden. Es gilt dies von Oberschlesien, von Lothringen, Luxemburg, von den Hüttenwerken an der Saar, von den sächsischen und bayrischen Hohöfen, zum Theil auch von dem grössten Bezirk: von Rheinland-Westfalen. Nach der Mitte des Reiches zu liegen nur die nicht grossen Werke im Harz, einige Hütten in der Provinz Hannover, in Hessen-Nassau und in Württemberg. Für den Absatz ihrer Producte auf heimatlichem Boden sind die Eisenhütten des-

halb ungünstig situirt, und wird dies noch insofern verschlimmert, als auch die Frachten des versandfähigen Fabricates in vielen Fällen sich für die ausländische Concurrenz günstiger stellen als für die einheimischen Werke. Mit ihrem Versand sind die deutschen Hütten vorwiegend auf die Bahnfracht angewiesen. Die englische Concurrenz erfreut sich dagegen für ihr Eisen und ihre Eisenfabricate nicht nur der niedrigen Seefrachten, sondern auch der Möglichkeit, bis in das Herz von Deutschland die niedrigen Wasserfrachten des Rheins, der Elbe, Oder und Weichsel zu benutzen. So betrug die Fracht pro metr. Tonne Eisen- und Eisenartikel im Frühjahr 1877:

| 1) Englische Küste — Stettin — Berlin               | M. 14.00               |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Rheinland (Oberhausen) — Berlin                     |                        |
| Oberschlesien (Königshütte) — Berlin                |                        |
| 2) Schottland — Stettin — Berlin                    | " 15.50                |
| Rheinland (Oberhausen) — Berlin                     | , 15.50                |
| Oberschlesien (Königshütte) — Berlin                | , 14.20                |
| 3) Englische Küste — Hamburg — Magdeburg — 1        | Dresden. " 16.50       |
| Rheinland (Oberhausen) — Dresden                    |                        |
| Oberschlesien (Königshütte) — Dresden               |                        |
| 4) England — Stettin — Frankfurt a. O               |                        |
| Rheinland (Oberhausen) — Frankfurt a. O             |                        |
| Oberschlesien (Königshütte) — Frankfurt a. O        |                        |
| 5) Von der englischen Ostküste (bezw. Schottland) 1 |                        |
| Fracht pro metr. Tonne 61/2 M; von da bis           |                        |
| his Mainz 5-51/ # so does anglische und sel         | hottische Eigenertikel |

Fracht pro metr. Tonne  $6^1/_2$   $\mathcal{M}$ ; von da bis Köln höchstens 4  $\mathcal{M}$ , bis Mainz 5— $5^1/_2$   $\mathcal{M}$ , so dass englische und schottische Eisenartikel mit einem Frachtaufwand von  $10^1/_2$   $\mathcal{M}$  pro metr. Tonne, also mit einem geringeren Betrage, als die Differenz der Selbstkosten ausmacht, mitten durch das hervorragendste Gebiet der deutschen Eisenproduction befördert werden konnten.

Diesen Umständen ist es zum grossen Theil zuzuschreiben, dass die deutsche Eisenindustrie seit Wegfall des Zollschutzes den heimathlichen Markt sich nur unter Opfern sichern konnte und im Auslande einigermassen Ersatz für den Ausfall im Inlande suchen musste. — Nach den statistischen Aufstellungen ist zwar auch die Ausfuhr von Roheisen in den letzten Jahren erheblich gestiegen, doch kann die deutsche Handelsstatistik dafür nur mit grosser Reserve benutzt werden, da in ihren Ziffern auch die Durchfuhr mitenthalten ist. Von dem Ausfuhrquantum des Jahres 1877 per 344.019 metr. Tonnen sind allein 247.660 metr. Tonnen nach und über Belgien ausgeführt worden; 29.174 metr. Tonnen sind nach Oesterreich, 11.334 metr. Tonnen nach der Schweiz, 12.006 metr. Tonnen nach Russland, 23.837 metr. Tonnen nach und über die Niederlande gegangen.

Die Posten der Ein- und Ausfuhr von Roheisen und altem Brucheisen ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

| T T)     | Einfuhr                                                                                                                                     |                                                                                          | Ausfuhr                                                                                                                                 |                                                                                          |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Im Jahre | metr. Tonnen                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |
| 1862     | 152.815<br>140.469<br>116.911<br>132.525<br>189.746<br>229.334<br>440.455<br>619.756<br>690.489<br>531.474<br>606.379<br>571.134<br>526.708 | einschliesslich Alt- und Brucheisen Brucheisen 42.819 52.578 17.560 18.335 12.530 14.225 | 13.127<br>20.606<br>29.613<br>98.019<br>101.857<br>109.825<br>111.701<br>124.318<br>185.417<br>207.105<br>322.223<br>289.417<br>344.019 | einschliesslich Alt- und Brucheisen Brucheisen 25.381 18.049 15.138 16.767 16.783 19.915 |  |

Roheisen wird vorzugsweise von Grossbritannien eingeführt, und sind von den 526.708 metr. Tonnen die Posten: 73.293 metr. Tonnen, eingeführt über die Ostsee, 215.772 metr. Tonnen aus den Niederlanden, 7.190 metr. Tonnen über Bremen, 87.697 metr. Tonnen über Hamburg, 9.043 metr. Tonnen über andere Nordseehäfen wohl ausschliesslich als englisches Eisen anzusehen. Zum Theil mag dies auch der Fall sein mit 99.240 metr. Tonnen aus Belgien eingeführtem Roheisen, da beträchtliche Posten, in Antwerpen ausgeschifft, ihre eigentliche Bestimmung in Deutschland finden.

Stahl.

In Deutschland bestanden bis zum Jahre 1856 nur 2 Stahlwerke, die bekannten Etablissements von Essen und Bochum, deren Artikel auf allen Weltausstellungen Aufsehen erregten. Ueber die grossartigen Leistungen der Krupp'schen Werke in Essen waren sogar die englischen Eisenindustriellen erstaunt. Als dann Bessemer durch seine berühmte Erfindung dem Tiegelgussstahl Concurrenz machte, Siemens seine Gasfeuerung und, im Verein mit Martin, den Schmelzprocess auf offenem Herde bei der Stahlerzeugung in Anwendung brachte, sahen sich die Stahlwerke genöthigt, der wichtigen Neuerung sich um ihrer Existenz willen zu bemächtigen, und sobald erkannt wurde, dass der viel dauerhaftere Bessemer-Stahl zunächst in dem Bedarf der Eisenbahnen das Eisen vollständig verdrängen werde, musste auch die Eisen-Grossindustrie wohl oder übel die Stahlfabrication mit aufnehmen. Für Deutschland war der Uebergang deshalb besonders schwierig, weil, wie bereits erwähnt, die zur Herstellung nothwendigen phosphor- und schwefelfreien Erze in ausreichender Menge nicht vorhanden waren, vielmehr unter sehr ungünstigen Frachtverhältnissen grosse Quantitäten ausländischer Erze bezogen werden mussten. Wollte indessen die deutsche Industrie nicht zurückbleiben oder gar auf ihre Existenz verzichten, so blieb keine andere Wahl, als, wenn auch mit Opfern, sich der Erfindung zu bemächtigen. In rascher Aufeinanderfolge entstanden etwa vom Jahre 1865 ab neue Bessemer-Anlagen in Hörde, Oberhausen, Ruhrort, Dortmund, Osnabrück, bei Aachen, in Königshütte (Oberschlesien), in Bayern und Sachsen. Die deutsche Stahlindustrie hat in kurzer Zeit auch technisch sehr anerkennenswerthe Fortschritte gemacht, sie hat unter anderem verstanden, allmählig den Zusatz fremder Erze zu verringern und doch ein auch im Auslande seiner Qualität wegen sehr geschätztes Fabricat zu liefern. Schwer hat sie indessen unter der seit 1873 bestehenden Krise gelitten, und noch empfindlicher traf sie die Aufhebung des Zollschutzes, den sie gerade jetzt der internationalen Ueberproduction gegenüber erst recht nicht entbehren konnte. Wie rasch die Production gestiegen ist, beweist folgende Tabelle.

| Im Jahre                       | metr. Tonnen | Werth in M | im Jahre | metr. Tonnen | Werth in M. |
|--------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|
| 1848                           | 9.024        | 2,498.320  | 1871     | 250.947      | 87,446.460  |
| $1862 \cdot \cdot \cdot \cdot$ | 40.916       | 18,545.763 | 1872     | 312.247      | 103,466.280 |
| 1866                           | 114.434      | 57,938.514 | 1873     | 302.647      | 99,964.068  |
| 1867                           | 122.591      | 58,247.769 | 1874     | 354.256      | 92,994.504  |
| 1868                           | 122.837      | 57,645.903 | 1875     | 352.431      | 76,384.949  |
| 1869                           | 161.319      | 67,970.409 | 1876     | 390.434      | 74,393.954  |
| 1870                           | 169.951      | 68,242.878 |          |              | ,           |

Auf das Königreich Preussen entfallen

in 1875 ...... 333.640 metr. Tonnen Stahl und Stahlfabricate

" 1876 ...... 396.958 " Rohstahl

Beschäftigt waren bei der Stahlfabrication im Jahr 1848: 1332, in 1857: 3042, in 1875: 19.509 Arbeiter.

Die Zahl der Converter für die Bessemer-Stahl-Fabrication betrug in 1877 81, von denen indessen nur 39, und auch diese nicht das ganze Jahr hindurch in Betrieb waren.

An Stahlfabricaten aller Art (Schienen, Eisenbahnlaschen, Eisenbahnwagenachsen und Rädern, Maschinentheilen, Blechen und Platten, Draht, Kanonen und Geschossen) wurden hergestellt:

| •                                         | metr. Tonnen |                           | metr. Tonnen |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Im Jahre 1872<br>,, ,, 1873<br>,, ,, 1874 | 310.425      | im Jahre 1875<br>" " 1876 |              |

Die Ein- und Ausfuhr von Stahl betrug:

|       |         |         |       | 0            |         |
|-------|---------|---------|-------|--------------|---------|
| Im    | Einfuhr | Ausfuhr | im    | Einfuhr      | Ausfuhr |
| Jahre | metr.   | Tonnen  | Jahre | metr. Tonnen |         |
| 1862  | 3.035   | 1.749   | 1872  | 5.417        | 8.689   |
| 1866  | 2.364   | 3.476   | 1873  | 6.221        | 5.519   |
| 1867  | 2.300   | 5.164   | 1874  | 5.291        | 8.494   |
| 1868  | 2.376   | 6.987   | 1875  | 5.489        | 10.586  |
| 1869  | . 2.887 | 7.158   | 1876  | 3.946        | 17.792  |
| 1870  | 2.051   | 8.404   | 1877  | 5.622        | 16.145  |
| 1871  | 2.836   | 5.857   |       |              | 1       |

Eisengusswaaren.

An Eisengiessereien waren vorhanden

| im Jahre | Werke | Arbeiter |
|----------|-------|----------|
| 1848     | 109   | 5.112    |
| 1853     | 133   | 8.439    |
| 1857     | 195   | 10.537   |
| 1872     | 772   | 39.934   |
| 1875     | 874   | 42.134   |
| 1876     | 867   | 35.291   |

Eine Concentration der Eisengiessereien findet nicht statt. Dieselben sind in den eigentlichen Eisenbezirken von Rheinland-Westfalen, Oberschlesien u. s. w. kaum stärker vertreten, vielmehr ziemlich gleichmässig durch das ganze Reich vertheilt.

Verschmolzen wurden in 1875 in 874 Giessereien und 429 anderen Werken (Maschinenbau-Anstalten etc.) mit 1.566 Cupol- und 113 Flammöfen:

| Verarbeitetes Roheisen        |                                                      | Erzeugte Gusswaaren          |                                                                                      |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| metr. Tonnen                  |                                                      | metr. Tonnen                 | •                                                                                    |  |
| 116.102<br>311.013<br>120.465 | inländisches Roheisen<br>ausländisches "<br>Alteisen | 205.365<br>204.577<br>11.215 | Maschinentheile<br>sonstige Gusswaaren<br>Hartgusswaaren<br>eigener Bedarf der Werke |  |
|                               | D.1                                                  | 60.332                       | eigener Bedarf der Werke                                                             |  |

Die Production der Giessereien belief sich:

|             |          | Gusswaaren aus |          |             |                   | Summe       |  |
|-------------|----------|----------------|----------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Im<br>Jahre | Erzen    |                | Roheisen |             | der<br>Gusswaaren |             |  |
| Jame        | metr. T. | Werth in M     | metr. T. | Werth in M. | metr. T.          | Werth in M. |  |
| 1848        |          | _              |          |             | 31.356            | 9,437.631   |  |
| 1853        |          | •              |          |             | 66.347            | 18,897.525  |  |
| 1857        |          |                |          |             | 112.654           | 29,832.099  |  |
| 1862        | 50.657   | 9,876,360      | 131.929  | 29,102,997  | 182.586           | 38,979.357  |  |
| 1866        | 50.216   | 9,198,171      | 175.948  | 38,201,202  | 226.164           | 47,399.373  |  |
| 1867        | 126.444  | 12,633.018     | 189.000  | 39,168.243  | 315.444           | 51,801.261  |  |
| 1868        | 64.160   | 9,180,195      | 202.171  | 41,059.479  | 266.331           | 50,239.674  |  |
| 1869        | 56.065   | 10,396,635     | 239.900  | 49,124.334  | 295.965           | 59,520.969  |  |
| 1870        | 45.604   | 8,444.928      | 235.430  | 48,589.041  | 281.034           | 57,033.969  |  |
| 1871        | 72.205   | 15,610.701     | 346.935  | 67,906.035  | 419.140           | 83,516.736  |  |
| 1872        | 61.333   | 13,100.811     | 492.109  | 125,704.497 | 553.442           | 138,805.308 |  |
| 1873        | 66.516   | 14,553,468     | 524.137  | 136,736.598 | 590.653           | 151,290.066 |  |
| 1874        | 49.951   | 10,515.582     | 488.306  | 111,483.491 | 538.257           | 121,999.073 |  |
| 1875        | 47.654   | 9,727.335      | 484.639  | 107,160.614 | 532.293           | 116,887.949 |  |
| 1876        | 44.887   | 8,998.512      | 436.104  | 88,873.278  | 480.991           | 97,871.790  |  |

In Procenten (Anfangsziffer jeder Periode = 100) stieg die Herstellung von Gusswaaren aller Art

|                             | nach Gewicht | nach Werth            |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| in 1848 bis 1868            | 849.6 %      | 532.4 °/ <sub>0</sub> |
| <b>,</b> 1868 <b>,</b> 1875 | 199.9 ,      | 232.6 ,               |
| " 1848 " 1875               | 1.697.9 ,    | 1.238.5 "             |

Ueber Ein- und Ausfuhr der Giesserei-Artikel liegen zwar officielle Daten vor, doch lassen sich die einzelnen Perioden nicht mit einander vergleichen, weil die betreffenden Rubriken im Laufe der Zeit mehrfache Abänderungen erfahren haben. Beschränken wir uns nur auf die letzten Jahre, so betrug

|                                                             | die Einfuhr |        | die Ausfuhr |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|
|                                                             | 1876        | 1877   | 1876        | 1877    |
|                                                             |             | metr.  | onnen       |         |
| Ganz grober Eisenguss                                       | 23.698      | 17.898 | 04 100      | 110 442 |
| Eisen- und Stahlwaaren, grobe<br>geschmiedete und gegossene | 11.593      | 31.378 | 84.109      | 118.443 |

Unter der hier verzeichneten Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren spielen die Artikel der sogenannten Kleineisenindustrie, die namentlich in der Rheinprovinz (Remscheid, Hagen, Witten, Lüdenscheid, Iserlohn, Altena u. s. w.) von Alters her hoch entwickelt ist, eine hervorragende Rolle. Hier sind die Fabricationsstätten für sehr beträchtliche Quantitäten von gegossenen, vorwiegend indessen geschmiedeten Eisenartikeln (Ambose, Aexte, Hämmer, Hacken, Ketten, Nägel, Ringe, Sensen, Blech- und Drahtwaaren, landwirthschaftliche und gewerbliche Werkzeuge aller Art), die nach allen Theilen der Erde versendet werden.

Schmiede- und Walzeisen, Schienen, Bleche, Draht. Im Jahre 1875 waren für die Production von Walzeisen-Artikeln aller Art im Betriebe:

| Königreich         | Puddel-<br>öfen | Frisch-<br>feuer | _                 | Puddel-<br>öfen | feuer |
|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|
| Preussen           | 1.382           | 70               | Transport         | 1.484           | 106   |
| davon in Schlesien | 375             | 16               | Baden             |                 | 5     |
| " "Sachsen         | 22              |                  | Hessen            |                 | 2     |
| " " Westfalen      |                 | 17               | Braunschweig      | 6               | •     |
| " " HessNassau     |                 | 8                | Meiningen         | 1               | •     |
| " "Rheinland       | 486             | 23               | Anhalt            |                 | 2     |
| Königr. Bayern     | 70              | 16               | Waldeck           | 100             | 1     |
| " Sachsen          |                 | 16<br>6          | Elsass-Lothringen | 106             | 9     |
| " Württemberg      | 5               | 14               | Luxemburg         | 5               |       |
| Oldenburg          | 14              | •                | Deutsches Reich   | 1.602           | 125   |
| Transport          | 1.484           | 106              |                   |                 |       |

Ausserdem weist die officielle Statistik noch nach als in 1875 in Betrieb befindlich

bei den Rohstahlhütten ...... 85 Puddelöfen ...... 18 Frischfeuer " Gussstahlhütten ...... 271 " ...... 2 "

356 Puddelöfen 20 Frischfeuer.

An Stab- und Walzeisen einschliesslich Schienen, Blechen,

Draht, Profileisen zu Bauzwecken, Brücken, Schmiedestücken, Röhren aus Eisen u. s. w. wurden producirt:

| Im<br>Jahre                                  | metr. Tonnen                                                     | Werth in M.                                                                           | im<br>Jahre                          | metr. Tonnen                                                  | Werth in M                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1848<br>1857<br>1867<br>1868<br>1869<br>1871 | 164.752<br>402.136<br>641.523<br>751.467<br>886.074<br>1,012.769 | 48,356.899<br>128,189.549<br>128,719.284<br>152,533.236<br>178,515.657<br>216,386.862 | 1872<br>1873<br>1874<br>1875<br>1876 | 1,179.794<br>1,182.502<br>1,207.419<br>1,102.813<br>1,017.747 | 319,126.755<br>315,625.251<br>247,315.710<br>187,744.269<br>152,294.166 |

Die procentuale Steigerung der Walzeisenproduction betrug demnach nach Gewicht nach Werth

Tonnen hergestellt.

Schienen.

In diesem wichtigen Artikel tritt der Verbrauch des Eisens mehr und mehr gegen den des Bessemer-Stahls zurück. Die Production betrug:

| Die Treduction beutag. |                                                                |                                                                |                                                                |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Im Jahre               | Eisenschienen                                                  | Stahlschienen                                                  | Summa der Eisen-<br>und Stahlschienen                          |  |  |  |  |  |
|                        | metr. Tonnen                                                   |                                                                |                                                                |  |  |  |  |  |
| 1871                   | 320 619<br>320.996<br>385.601<br>364.978<br>227.976<br>126.288 | 128.406<br>179.092<br>186.643<br>237.894<br>241.505<br>253.746 | 449.025<br>500.088<br>572.244<br>602.872<br>469.481<br>380.034 |  |  |  |  |  |

Wie viel Schienen in dem Jahre 1877 ausgewalzt worden sind, ist officiell noch nicht veröffentlicht. Für 1877 wird die Production zu circa 400.000 metr. Tonnen, darunter mindestens 350.000 metr. Tonnen Stahlschienen geschätzt.

Für Schienen wird angegeben:

| lm    | Einfuhr      | Ausfuhr | im      | Einfuhr      | Ausfuhr |  |
|-------|--------------|---------|---------|--------------|---------|--|
| Jahre | metr. Tonnen |         | Jahre - | metr. Tonnen |         |  |
| 1862  | 1.090        | 3 735   | 1872    | 11.706       | 70.699  |  |
| 1866  | 6.685        | 2.091   | 1873    | 44.578       | 70.683  |  |
| 1867  | 2.416        | 4.301   | 1874    | 8.590        | 84.864  |  |
| 1868  | 4.610        | 28.617  | 1875    | 6.937        | 122.224 |  |
| 1869  | 2.332        | 37.124  | 1876    | 684          | 133.484 |  |
| 1870  | 2.488        | 36.030  | 1877    | 76.034       | 225.630 |  |
| 1871  | 5 110        | 41.793  |         |              |         |  |

Von den 225.630 metr. Tonnen Schienenexport werden angegeben als ausgeführt: nach Russland 65.357 metr. Tonnen, nach Holland 112.876 metr. Tonnen, nach Oesterreich 9.268 metr. Tonnen, nach der Schweiz 6.080 metr. Tonnen, nach Belgien 12 420 metr. Tonnen, der Rest über die Ost- und Nordseehäfen. Es ist indessen, wie eingehender schon für die Ein- und Ausfuhr des Roheisens nachgewiesen worden ist, nur zu wahrscheinlich, dass ein Theil der nach Russland ausgeführten Schienen in der Summe der über Holland exportirten Schienen schon mitberechnet worden und deshalb die Gesammtausfuhr viel zu hoch angegeben ist. — Dasselbe gilt auch von der Einfuhr. Im Jahre 1876 wurden nach der Zollstatistik nur 684 metr. Tonnen Schienen eingeführt. Im Jahre 1877 soll die Einfuhr auf 76.034 metr. Tonnen, also in einem einzigen Jahre um das 111 fache gestiegen sein. Nun ist allerdings am 1. Januar 1877 der bisherige Eingangszoll auf Schienen von 20  $\mathcal{M}$  pro metr. Tonne weggefallen, und hat sich auch sofort die ausländische Concurrenz des zollfrei gewordenen deutschen Marktes bemächtigt. Der Hauptposten der Schienen-Einfuhr entfällt indessen mit 53.747 metr. Tonnen auf die Ostseehäfen und lässt vermuthen, dass, wenn auch die Einfuhr englischer Schienen nach Deutschland seit der Zollaufhebung bedeutend gewachsen sein mag, doch ein erheblicher Theil auf die Durchfuhr von Schienen nach Polen und Russland zu rechnen sein dürfte.

### Draht.

Eines besonderen Renommés erfreut sich die Drahtfabrication, zu der sich gewisse Sorten des deutschen Eisens vorzüglich eignen. Es gilt dies sowohl von dem gezogenen, wie von dem gewalzten Draht, doch scheint in diesem Artikel, der im Jahre 1876 fast allein noch einen Gewinn abwarf, durch Errichtung neuer Drahtwalzenstrassen im Laufe des Jahres 1877 eine bedenkliche Ueberproduction entstanden zu sein. Producirt wurden an Eisendraht:

| Im<br>Jahre | metr. Tonnen | Werth in M | im<br>Jahre | metr. Tonnen | Werth in M         |
|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
| 1848        | 5.396        | 2,568.915  | 1870        | 44.291       | 10,903.968         |
| 1853        | 16.263       | 6,072.420  | 1871        | 65.962       | 17,318 907         |
| 1857        | 19.526       | 8,141.858  | 1872        | 102.659      | 33,881 996         |
| 1866        | 27.502       | 7,153.011  | 1873        | 74.705       | <b>26,895</b> .000 |
| 1867        | 31.641       | 8,178.495  | 1874        | 88.058       | 24,105.800         |
| 1868        | 45.385       | 10,348.470 | 1875        | 121.357      | 29,125.752         |
| 1869        | 45.360       | 10,533.957 | 1876        | 132.526      | 27,830.5€3         |

| Procentual sti  | eg die Production vo               | n Eisendraht      |              |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
|                 | · ·                                | nach Gewicht      | nach Werth   |
| in den Jahren 1 | 848 bis 1868                       | . 840.7 %         | . 402.7 0/0  |
| , , , 18        | 868 " 1875                         | . 267.5 ,         | . 281.5 "    |
| , , , 18        | 848 " 1875<br>wird in nur geringe: | . 2.247.2 ,       | . 1.133.8 "  |
| Stahldraht      | wird in nur geringer               | Mengen producirt. | Im Jahre 187 |

## belief sich das ganze Quantum auf 153, in 1876 sogar auf nur 7<sup>3</sup>/<sub>8</sub> metr. Tonnen. Eisenblech. — Weissblech.

Auch die Fabrication von Blech und Platten weist eine ansehnliche Steigerung auf. Im Jahre 1875 ist dieselbe dem Gewicht nach 13.4 mal so gross als in 1848, doch gilt dies vorzugsweise nur vom Schwarzblech, von dem in 1875 113.786 metr. Tonnen erzeugt wurden. Die Production von Stahlblech belief sich auf nur 2.901 metr. Tonnen. In Weissblech is seit 1848 die Zunahme der Production weit geringer, als bei Schwarzblech; seit 1872 ist bei diesem Artikel, der durch die ausländische Concurrenz besonders stark bedroht ist, sogar eine Abnahme in der Production zu bemerken. Hergestellt wurden an Eisenblech incl. Weissblech:

| Im<br>Jahre                                          | metr. Tonnen                                                      | Werth in M.                                                                                   | im<br>Jahre                                  | metr. Tonnen                                                 | Werth in M                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1848<br>1853<br>1857<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870 | 8.929<br>27.170<br>36.495<br>69.507<br>91.485<br>98.686<br>86.767 | 3,963.183<br>10,952.307<br>15,845.898<br>17,614.098<br>22,442.415<br>24,054.108<br>21,658.059 | 1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875<br>1876 | 99.119<br>117.425<br>96.046<br>111.195<br>120.632<br>109 493 | 26,904.465<br>40,139.076<br>31,866.000<br>28,090.000<br>26,539.095<br>21,898.740 |

| Ar |    |       |      | ein wurden producirt |       |        |
|----|----|-------|------|----------------------|-------|--------|
|    | im | Jahre | 1848 | 782 m                | ıetr. | Tonnen |
|    | 77 | 77    |      | 2.920                | n     | n      |
|    | n  | n     |      | 2.353                | "     | n      |
|    | 77 | n     |      | 7.906                | n     | n      |
|    | "  | n     |      | 6.693                | 27    | n      |
|    | "  | n     |      | 6.846                | n     | n      |
|    | "  | ,,    | 1876 | 6.414                | 17    | 27     |

Ausser den vorstehend genannten Hauptartikeln ist noch die Production der Eisenbahnwagenachsen und Räder, des Profileisens zu Bauzwecken, der Schmiedestücke und Maschinentheile, der gezogenen Röhren, der Geschütze und Geschosse anzuführen, die theils aus Eisen, theils aus Stahl hergestellt werden. Bisher sind nur die Eisenfabricate aufgeführt, und nur bei einzelnen Artikeln zu besserer Vergleichung die correspondirenden Stahlfabricate gegenübergestellt worden. In der Tabelle I, Seite 118, werden die bereits angeführten Eisenfabricate recapitulirt und vervollständigt, zugleich aber die Stahlfabricate miteingestellt.

Die Ein- und Ausfuhr aller dieser genannten Artikel, soweit die betreffenden Zahlen nicht schon bei der Besprechung der einzelnen Kategorien aufgeführt worden sind, ergibt sich aus Tabelle II, Seite 118.

Auch in dieser Tabelle wird sofort auffallen, dass die Einfuhr des Jahres

Auch in dieser Tabelle wird sofort auffallen, dass die Einfuhr des Jahres 1877 mit Ausnahme der feinen Eisen- und Stahlwaaren in allen Artikeln eine sehr erhebliche Steigerung gegen die Einfuhrposten von 1876 aufweist. So sind Stab- und Schmiedeeisen in der Einfuhr von 9.130 auf 36.423 metr. Tonnen, Winkeleisen von 2.136 auf 7.798 metr. Tonnen, Platten und Bleche von 4.748 auf 18.280 metr. Tonnen gestiegen. In der Hauptsache wird man

| •                                                                                                                                                                       | 1872                                                         | 1873                           | 1874                           | 1875                                      | 1876               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                         | metr. Tonnen                                                 |                                |                                |                                           |                    |
| Eisenbahnschienen und Laschen aus Eisen , , , Stahl                                                                                                                     | 344.124<br>155.964                                           | 385.601<br>186.643             | 364.978<br>287.894             | 227.976<br>241.504                        | 126.288<br>253.746 |
| Summa der Schienen und Laschen                                                                                                                                          | 500.088                                                      | 572.244                        | 602.872                        | 469.480                                   | 380.034            |
| Eisenbahnwagenachsen und Räder aus Eisen , , , Stahl                                                                                                                    | 21.472<br>65.822                                             | 19.950<br>66.630               | 16.711<br>51.137               | 13.483<br>48.014                          | 9.761<br>46.374    |
| Summa der Eisenbahnwagenachsen und Räder                                                                                                                                | 87.294                                                       | 86.580                         | 67.848                         | 61.497                                    | 56.135             |
| Profileisen zu Bauzwecken                                                                                                                                               | 91.493                                                       | 90.121                         | 94.361                         | 98.151                                    | 1069.73            |
| Platten, Schmiedestücke, Maschinentheile aus Eisen Maschinentheile aus Stahl Summa der Platten, Schmiedestücke, Maschinentheile Andere Eisen- und Stahlsorten aus Eisen | 31.641<br>7.910<br>39.551<br>466.470                         | 8.162<br>45.561                | 6.183<br>48.997                | 38.910                                    | 12.248             |
| n n n n Stahl                                                                                                                                                           | 45.941                                                       | 39.413                         | 57.236                         | 41.079                                    |                    |
| Andere Eisen- und Stahlsorten, Summa                                                                                                                                    | 512.411                                                      | 498.952                        | 532.208                        | 514.457                                   | 504.388            |
| Schwarzblech Stahlblech Weissblech Eisendraht Stahldraht Gezogene Röhren Geschütze und Geschosse                                                                        | 109.518<br>8.323<br>7.906<br>102.659<br>25<br>3.110<br>6.597 | 2.615<br>6.693<br>74.705<br>25 | 2.717<br>7.568<br>88.058<br>96 | 2.901<br>6.846<br>121.357<br>153<br>2.515 | 6.441<br>132.536   |
| Summa der Fabricate                                                                                                                                                     | 1,463.975                                                    | 1,477.316                      | 1,558.932                      | 1,436.121                                 | 1,356.508          |
| Davon aus Eisen                                                                                                                                                         | 1,178.393<br>285.582                                         |                                |                                | 1,088.785<br>347.336                      |                    |
| Summa                                                                                                                                                                   | 1,463.975                                                    | 1,477.316                      | 1,558.932                      | 1,436.121                                 | 1,356.508          |

| n. |                                                                                                                                                                                             | 1872                                                                 |                                                                 | 1876                    |                                                                   | 1877                     |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                                                                             | Einfuhr                                                              | Ausfuhr                                                         | Einfuhr                 | Ausfuhr                                                           | Einfuhr                  | Ausfuhr         |
|    |                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                 | metr.                   | Tonnen                                                            |                          |                 |
|    | Stab- und Schmiedeeisen Winkeleisen Eisenplatten und Bleche Weissblech Eisen- und Stahldraht Pflugschareneisen, Anker und Schiffsketten Schmiedeeiserne Röhren Feine Eisen- und Stahlwaaren | 27.374<br>8.086<br>13.250<br>2.362<br>2.565<br>1.485<br>4.456<br>580 | 27.950<br>767<br>3.580<br>234<br>7.000<br>404<br>4.028<br>1.860 | 2.136<br>4.748<br>3.740 | 51.176<br>563<br>11.543<br>441<br>15.801<br>273<br>1.616<br>1.328 | 7.798<br>18.280<br>4.082 | 4.174<br>21.208 |

hierin die Einwirkung der am 31. December 1876 erfolgten Aufhebung der Eisenzölle zu erblicken haben. Da indessen in den Einfuhrposten, ebenso in den gleichfalls gestiegenen Ausfuhrquantitäten die Durchfuhr mit enthalten ist, so lässt sich nicht ziffermässig feststellen, in wie weit durch den Wegfall des Zollschutzes die ausländische Concurrenz verstärkt worden ist. Dass allein feine Eisen- und Stahlwaaren, deren Zölle unverändert beibehalten worden sind, in der Einfuhr nicht gestiegen, sondern sogar zurückgegangen sind, wird jedoch kaum als ein blos zufälliges Zusammentreffen, vielmehr als eine Bestätigung für den unverkennbaren Einfluss der Zollaufhebung anzusehen sein.

### Gesammt-Production der deutschen Eisenwerke.

Summirt man die gesammte Verarbeitung des Roheisens d. h. die Fabricate der Eisengiessereien, der Walzwerke für Stabeisen, Schienen, Bleche, Draht u. s. w., endlich die Artikel der Stahlindustrie, so ergeben sich:

|   | Im Jahre | metr. Tonnen | Werth in M. | im Jahre | metr. Tonnen | Werth in M. |
|---|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| - | 1848     | 205.133      | 60,292.850  | 1873     | 2,009.287    | 552,325.917 |
|   | 1868     | 1,076.476    | 251,238.618 | 1874     | 2,054.980    | 452,743.705 |
|   | 1870     | 1,277.270    | 289,302.771 | 1975     | 1,943.633    | 371,990.652 |
|   | 1872     | 1,984.151    | 548,297.532 | 1876     | 1,835.224    | 314,055.167 |

Nach Procenten (Anfangsziffern jeder Periode = 100) gerechnet, resultiren folgende Steigerungen der Production:

nach Gewicht nach Werth
In den Jahren 1848—1868... 524.7 % .... 416.7 %

"" 1868—1875... 180.5 " .... 148.0 "

1848—1875... 947.4 " .... 617.0 "

Was endlich die Gesammtsumme der Production im Hütten-

Was endlich die Gesammtsumme der Production im Hüttenbetriebe betrifft, so wählen wir nur 2 Jahre aus, um das enorme Wachsthum trotz mancher nachtheiliger und ungünstiger Productions- und Absatzverhältnisse zu documentiren. Als Gesammtsumme des Eisenhüttenbetriebes ergibt sich

| in 1848: 1) Eisenproduction | metr. Tonnen                      | Werth in M  | Arbeiter |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| a. Eisenerzgewinnung        | 693.725 Erze                      | 3,832.662   | 15.610   |
| b. Eisenverhüttung          | 205.342 Roheisen                  | 24,605.589  | 13.823   |
| 2) Eisenverarbeitung        | 164.752 Eisen- und Stahlfabricate | 48,356.899  | 25.727   |
| Summa                       |                                   | 76,795.150  | 55.160   |
| in 1875: 1) Eisenproduction | metr. Tonnen                      | Werth in M  | Arbeiter |
| a. Eisenerzgewinnung        | 4,730.353 Erze                    | 26,753.467  | 28.138   |
| b. Eisenverhüttung          | 1,981.736 Roheisen                | 140,853.376 | 22.760   |
| 2) Eisenverarbeitung        | 1,943.633 Fabricate               | 371,990.652 | 114.003  |
| Summa                       |                                   | 539,597.495 | 164.901  |

In den Jahren 1848—1875 ist demnach der Productionswerth von 100 auf 702, die Zahl der Arbeiter von je 100 auf 298.1 gestiegen. Im Jahre 1848 entfällt auf die Leistung eines Arbeiters ein Productionswerth von 1.392 M, in 1875 ein solcher von 3.272 M.

Um ein vollständiges Bild der Eisenindustrie zu geben, müsste man die fernere Bearbeitung des Stahls, des Schmiede- und Façoneisens, der Bleche und Platten, des Drahtes, der Gusswaaren und Schmiedestücke u. s. w. im Maschinen-, Waggon- und Schiffsbau, in der Herstellung von Dampfkesseln, Locomotiven und Locomobilen, überhaupt von Dampfmotoren aller Art, in der Fabrication von Eisen- und Stahlwaaren niederen, mittleren und höheren Feinheitsgrades, die Anwendung des Eisens zu Bauzwecken, kurz die Umbildung, Veredlung und Verfeinerung des Eisens zu den Tausenden von grossen und kleinen Verbrauchsgegenständen weiter verfolgen. Leider steht hier das statistische Material nicht in derselben Ausdehnung wie für den Hüttenbetrieb zur Verfügung und müssen wir uns, um wenigstens einen Ueberblick zu geben, auf einige Ziffern aus der Gewerbezählung\* Ende 1875 beschränken.

<sup>\*</sup> Anmerkung: Vergl. Dr. Engel, Industrielle Enquête und die Gewerbezählung im Deutschen Reiche. (Berlin, Leonh. Simion 1878.)

| Beschäftigt waren Ende 1875 im                          | Haupt-<br>betriebe | Beschäftigte<br>Personen |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| mit der Weiterverarbeitung von Eisen<br>und Stahl       | 149.785            | 354.973                  |
| Werkzeugen, Transportmitteln, Waffen, Instrumenten etc. | 83.635             | 307.705                  |

Nach Dr. Engel verfügte der Preussische Staat am 1. December 1875 in den der Zählung unterworfenen Gewerben (wozu unter anderen die Landwirthschaft nicht gehörte) über 628,849 Dampf-Pferdekräfte in stationären Maschinen mit Einschluss der Dampfhämmer und Schiffsmaschinen und über 27.314 Pferdekräfte in transportablen Dampfmaschinen mit Ausschluss der Locomotiven.

Für die Metallindustrie allein gibt Dr. Engel als vorhanden an:

|                         |       | Dampfpferdekräfte |
|-------------------------|-------|-------------------|
| In Preussen (1875)      | 6.947 |                   |
| " Frankreich (1874)     | 4.168 | 67.836            |
| "Grossbritannien (1871) | ?     | 327.343.          |
| ,                       |       |                   |

Geht schon aus diesen wenigen Ziffern die hohe Bedeutung der deutschen Industrie in der Verarbeitung von Eisen und Stahl, im Maschinenbau u. s. w. hervor, so ist hinzuzufügen, dass diese Branchen auch in Bezug auf die Technik dem Hüttenbetrieb würdig zur Seite stehen und, was ihre Leistungen betrifft, ebenso wie die Eisen-Grossindustrie, eine Vergleichung mit den Concurrenzländern — Grossbritannien eingeschlossen — nicht zu scheuen haben.

Speciell für Maschinen stellten sich die internationalen Handelsbeziehungen in den Jahren 1872, 1876 und 1877 in folgender Weise heraus:

|                                         |   |                                       | 1872                  |         | 18      | 376            | 1      | 1877         |  |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------|----------------|--------|--------------|--|
|                                         |   |                                       | Einfuhr               | Ausfuhr | Einfuhr | Ausfuhr        |        |              |  |
|                                         |   |                                       | -                     |         | metr.   | Tonne          | n      |              |  |
| Locomotive<br>Dampfkesse<br>Maschinen ü | 1 | nder<br>nd aus Holz                   | 2.848<br>899<br>3.230 | 1.301   |         | 3.965<br>1.103 |        | 6.147<br>700 |  |
| n                                       | n | "Guss-<br>eisen                       |                       |         | 23.293  |                | 30.478 |              |  |
| n                                       | n | " Schmie-<br>deeisen<br>oder<br>Stahl |                       | 29.800  | 2.899   | 36.407         | 4.447  | 41.014       |  |

Arbeiter-Verhältnisse.

Was von den Kohlenarbeitern gesagt worden ist, gilt auch von den Arbeitskräften der Eisenindustrie; beide grosse Branchen zeigen hierin grosse Uebereinstimmung, die sich sogar bis auf die bereits geschilderten Knappschafts- und Unterstützungscassen erstreckt. Um vieles ungünstiger ist jedoch die Eisenindustrie insofern situirt, als sie bei ihrer raschen Entwicklung über einen vollständig eingeschulten sesshaften Arbeiterstamm kaum verfügt, vielmehr über vielfachen Wechsel in dem Zu- und Wegzug ihrer Arbeiter zu klagen hat. Dem Kohlenbergbau mag es darin nicht besser gehen; hier wird aber für die gangbarsten Arbeitsleistungen ein neu eintretender Arbeiter doch rascher angelernt, als in dem Hüttenwesen und Maschinenbau,

deren Operationen durchschnittlich weit mehr Einübung, grösseres Verständniss und besseres Vertrautsein mit der gestellten Aufgabe erfordern. Dazu kommt nun noch, dass mehrere politische und sociale Einrichtungen, deren Zweckmässigkeit und Nothwendigkeit keineswegs bestritten werden sollen, auf die Arbeiterverhältnisse mehr oder weniger ungünstig einwirken. So entfremdet das Gesetz der allgemeinen Wehrpflicht, das z. B. in England nicht besteht, den Arbeiter gerade in der Zeit, in welcher die Lehrjahre als abgeschlossen betrachtet werden können, der nutzbringenden Beschäftigung, und wenn dann der Militärpflichtige nach 2 bis 3 Jahren zur Hütte zurückkehrt, muss der Einübungscursus wieder von vorn begonnen werden. Es fehlt ferner unter den Grossgewerbetreibenden nicht an Stimmen, welche die unvermittelte, kurz auf einander folgende Einführung hoch bedeutsamer wirthschaftlicher Gesetze, unter anderem der vollen Freizügigkeit und Gewerbefreiheit, der Aufhebung des Coalitionsverbotes, der Gewährung des allgemeinen politischen Stimmrechtes, das in anderen Ländern gleichfalls nicht besteht, verantwortlich machen wollen für das gesteigerte Classenbewusstsein der Arbeiter, das, wenn es sich in rechter Weise äusserte, nur willkommen zu heissen wäre, sich aber, durch socialdemokratische Agitationen verschärft, in allerhand unmöglichen politischen und wirthschaftlichen Umsturzideen ergeht und in der Werkstätte in der Forderung: "Hohe Löhne — wenig Arbeit" gravitirt. Alle diese Umstände zusammen mögen dazu beigetragen haben, dass der deutsche Eisenarbeiter trotz seiner sonstigen guten Eigenschaften in seinen Leistungen — Ausnahmen zugestanden — heute noch dem englischen, vielleicht auch dem belgischen Arbeiter nicht gleichkommt, wobei eben nicht ausser Acht zu genannten ausländischen Concurrenten.

Was die Lohnsätze betrifft, so trat auch hier in der Hausseperiode von 1871—1873 eine sehr bedeutende Steigerung ein, oder richtiger die Lohn-erhöhung, die nach und nach alle Industriebranchen ergriff, ging von den Arbeitern der Eisenindustrie und des Maschinenbaues aus und wurde, soweit nur irgend möglich, auf dem beliebten Wege der Strikes durchgesetzt. Als dann von Ende 1873 ab die Preise für die Eisenfabricate eine weichende Richtung annahmen, mussten auch, obgleich sehr allmählig, die Löhne folgen, bis endlich zahlreiche Arbeiterentlassungen und die schlechter werdende Lage die Sätze bis nahezu auf den früheren Stand herabdrückten. Selbstverständlich sind die Lohnsätze je nach den Bezirken, je nach der Beschäftigung, je nach Fähigkeit und Geschick des Arbeiters, je nach Alter und Geschlecht, Dauer der Arbeitszeit, je nach den Lebensmittelpreisen u. s. w. so grossen Verschiedenheiten unterworfen, dass die Berechnung eines Durchschnittssatzes aus einer möglichst grossen Anzahl von Notirungen fast ebenso unzuverlässige Resultate ergibt, wie das Nebeneinanderstellen der Löhne aus den verschiedensten Industriebezirken. Selbst bei der Accordarbeit, die noch den besten Anhalt für die Vergleichung bieten dürfte, ist die Leistung zwar anscheinend dieselbe, es kommt aber für den Werth der geleisteten Arbeit — und das soll doch für die Lohnzahlung schliesslich das Entscheidende sein — sehr viel darauf an, in welcher Zeit, mit welcher Ersparung von Rohstoff, Kohlenverbrauch, Maschinenabnutzung u. s. w. selbst die accordmässig vereinbarte Arbeitsleistung ausgeführt wird, und insofern sich diese Eigenschaften und Fähigkeiten eines guten Arbeiters nicht zur Ziffer bringen lassen, bietet ein Vergleich der heutigen Lohnsätze mit solchen, die vor Jahren gezahlt worden sind, seine grossen Schwierigkeiten. In der ersten Tabelle auf Seite 121 geben wir deshalb mit aller Reserve die durchschnittlichen monatlichen Lohnsätze für alle Arbeiter derselben Hüttenwerke aus den letzten Jahren an.

Hiernach sind die im Jahre 1877 gezahlten Lohnsätze, nachdem von 1871 bis 1873 Steigerungen von bis zu 30, 40 und 50 % vorgekommen waren, nur wenig höher, als vor dem Beginn der Hausseperiode.

|                                                                                       | 1871                                 | 1873                                 | 1875                                 | 1877                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                       |                                      |                                      | M.                                   |                                      |
| In Rheinland-Westfalen  " Oberschlesien  " Lothringen  " Königreich Sachsen  " Baiern | 67.0<br>69.2<br>63.8<br>62.7<br>60.9 | 86.4<br>81.5<br>80.3<br>82.5<br>77.2 | 80.0<br>74.2<br>73.4<br>75.6<br>70.3 | 70.2<br>70.5<br>65.4<br>67.8<br>67.5 |

Allgemeine Lage und Aussichten für die Zukunft.
Anstatt der Besprechung jedes einzelnen Artikels dessen Preisschwankungen unmittelbar anzuschliessen, zieht der Verfasser vor, für die wichtigsten Handelsobjecte die Notirungen während der letzten Jahre übersichtlich zusammenzustellen.

Preisnotirungen\* auf dem deutschen Eisenmarkte in den Jahren 1871-1877 pro metr. Tonne ab Werk.

|                                                                                             | 1.Juli                                           | 1. Juli                                                     | 1. Jnli                                                     | 1. Juli                                                | 1. Juli                                               | 1. Juli                                        | 1.Januar                                       | Ende                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 1871                                             | 1872                                                        | 1873                                                        | 1874                                                   | 1875                                                  | 1876                                           | 1877                                           | 1877                                                  |
|                                                                                             |                                                  |                                                             |                                                             | '                                                      | M.                                                    |                                                |                                                |                                                       |
| Weisses Luxemburger Puddeleisen                                                             | 58<br>66<br>80<br>108<br>84<br>110<br>180<br>200 | 105<br>115<br>174<br>210<br>150<br>180<br>270<br>305<br>390 | 113<br>120<br>160<br>234<br>156<br>186<br>270<br>270<br>366 | 56<br>57<br>81<br>99<br>84<br>102<br>186<br>186<br>255 | 50<br>54<br>72<br>92<br>78<br>90<br>168<br>168<br>210 | 43<br>48<br>60<br>78<br>70<br>84<br>145<br>140 | 39<br>46<br>58<br>72<br>68<br>80<br>135<br>135 | 37<br>42<br>52<br>66<br>60<br>73<br>122<br>120<br>128 |
| Kesselbleche I. Qualität Eiserne Laschen Gewalzter Draht Eisenguss zu Brücken und pro metr. | 250                                              | 350                                                         | 420                                                         | 252                                                    | 220                                                   | 186                                            | 180                                            | 170                                                   |
|                                                                                             | 230                                              | 290                                                         | 305                                                         | 220                                                    | 180                                                   | 150                                            | 132                                            | 124                                                   |
|                                                                                             | 283                                              | 380                                                         | 365                                                         | 272                                                    | 188                                                   | 172                                            | 153                                            | 148                                                   |
| Tonne ca.  Eisenbahnwagenachsen mit aufgezogenen Rädern pro Satz ca.                        | 440                                              | 565                                                         | 550                                                         | 388                                                    | 304                                                   | 250                                            | 210                                            | 195                                                   |
|                                                                                             | 460                                              | 520                                                         | 580                                                         | 420                                                    | 385                                                   | 315                                            | 260                                            | 241                                                   |

In welcher Lage sich die Eisenindustrie zur Zeit befindet, geht aus den exorbitant niedrigen Preisen der letzten Tabelle deutlich genug hervor. Um bis zur Wiederkehr besserer Zeiten nur einigermassen beschäftigt zu bleiben und der ausländischen Concurrenz den einheimischen Markt nicht ausschliesslich zu überlassen, liefern die Werke vielfach unter den Selbstkosten und suchen, was sie trotzdem im Inland nicht absetzen können, im Auslande durch einen Export wiederum zu den niedrigsten Preisen loszuschlagen.

Welche Resultate dabei erzielt werden, ist aus einer vom Verein deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller im März 1878 veröffentlichten Zusammenstellung der Geschäftsergebnisse der Actiengesellschaften der deutschen Eisenindustrie (nach deren letzten Bilanzen bearbeitet) zu ersehen. Als Gesammtresultat ergibt sich, dass 125 Actiengesellschaften mit 497,662.754 M. Actiencapital, sobald deren Bilanzen aus dem Jahre 1877 zu einer Generalbilanz zusammengestellt werden, nicht nur nichts verdient, sondern noch 44,303.442 M. = 8.9 % ihres Actiencapitals zugesetzt haben. Seit Beginn der Krise haben auf 115 dieser Werke 37.547 (33.2 %) Arbeiter entlassen werden müssen und werden an Löhnen jetzt 3,701.775 M. pro Monat (44.1 %) — 44,421.300 M.

<sup>\*)</sup> Die höchsten Preise kommen in dieser Tabelle nicht zum Ausdruck; dieselben fallen in das Halbjahr vom November 1872 bis Mai 1873.

pro Jahr — weniger gezahlt. Nach den Cursnotirungen an der Berliner Börse repräsentiren die obigen 497 Millionen A. Actiencapital nur noch einen

Zeit- (Curs-) Werth von circa 150 Millionen M

Die in der gesammten deutschen Eisenindustrie angelegten Capitalien werden zu eirea 3.600 Millionen  $\mathcal{M}$  angenommen, und wird man, da die Privatwerke sich in kaum besseren Verhältnissen befinden, die Grösse der erlittenen Verluste danach beurtheilen können.

Bekannt ist, dass die Eisenindustrie der ganzen Erde sich zur Zeit in einer sehr ungünstigen Situation befindet, und würden daher auch von Deutschland gute Resultate nicht zu erwarten gewesen sein. Hier hat indessen der Wegfall der Eisenzölle die Nothlage ungemein verschärft, einerseits weil die Aufhebung des Zollschutzes der vortheilhafter situirten englischen Concurrenz gegenüber überhaupt verfrüht war, andererseits weil für die Einführung des Zollgesetzes die allerungünstigste Zeit — mitten in einer schweren Krise und während einer internationalen Eisen-Ueberproduction — gewählt worden war.

Die deutsche Eisenindustrie wird nicht verlangen können und wollen, dass man die Aufhebung der Zölle so lange vertage, bis sie sich denselben Capitalreichthum, wie England erarbeitet, ihren Arbeiterstamm ebenso herangebildet, ihren Absatz in etwa noch zu erwerbenden deutschen überseeischen Colonien befestigt habe. Sie muss aber fordern, dass zuvor wenigstens die wichtigste Frage, die der billigen Frachten, nicht unberücksichtigt und ungelöst bleibt, dass also durch Ermässigung der Eisenbahntarife, durch Regulirung der natürlichen und den Bau künstlicher Wasserstrassen soweit eben möglich dieselben günstigen Transportverhältnisse geschaffen werden, deren sich England, Belgien, Frankreich erfreuen.

Die Zollfrage würde für Deutschland schon ganz anders liegen, wenn auch andere Länder auf annähernd derselben Culturstufe ihre Eisenzölle aufheben würden, anstatt ihre Eisenartikel zollfrei nach Deutschland zu senden, von deutschen Fabricaten dagegen hohe Eingangszölle zu erheben. Damit würde dem deutschen Fabricat der Absatz nach auswärts erleichtert, zugleich aber erreicht werden, dass die ausländische Ueberproduction nicht vorzugsweise den zollfreien deutschen Markt aufsucht. Allem Anschein nach ist indessen die Aufhebung oder nur eine nennenswerthe Ermässigung der Eisenzölle in den Nachbarländern nicht zu erwarten, vielmehr denkt man überall daran, die einheimische Eisenindustrie vor der übermächtigen englischen Concurrenz durch Erhöhung der Zolltarife noch besser zu schützen.

Concurrenz durch Erhöhung der Zolltarife noch besser zu schützen.

Unter solchen Umständen hängt die Zukunft der deutschen Eisenindustrie mehr denn je von der wirthschaftlichen Gesetzgebung des Reiches, speciell von der Verbesserung der Frachtverhältnisse und von der einzuschlagenden Handelspolitik ab. Ein Verharren in der von den gesetzgebenden Körperschaften bisher verfolgten Richtung würde die Interessen der deutschen Eisenindustrie auf das Aeusserste gefährden, sogar deren Existenz in Frage

stellen.

# Oesterreich-Ungarn.

(624.044.88 Quadrat-Kilometer. — 37,700.000 Einwohner.)

### Kohle.

Die Anfänge des Bergbaues auf mineralische Kohle in Oesterreich fallen in das 16. Jahrhundert. Im Jahre 1550 wurde in Böhmen der erste Braunkohlenbergbau und 30 Jahre später (1580) in demselben Kronlande der erste

Steinkohlenbergbau in's Leben gerufen. Erst im 17. und 18. Jahrhundert sind in anderen Ländern der Monarchie (Steiermark, Niederösterreich und Mähren)

weitere Kohlenbergbaue eröffnet worden.

Durch Jahrhunderte dienten indessen die Mineralkohlen nur einem ganz unbedeutenden Localbedarfe, da die Communicationsmittel für eine weitere Verführung derselben im Allgemeinen, sowie speciell für Massentransporte fehlten und der Reichthum der vorhandenen Wälder für die Zwecke des Hausbedarfes und der noch in den ersten Stadien der Entwicklung begriffenen Industrie ausreichenden Brennstoff darbot.

Mit der Entfaltung des Eisenbahnnetzes und dem Uebergange der Industrie zum Dampfbetriebe, ferner mit der Zunahme der Cokefeuerung bei dem Hohofenprocesse und endlich mit dem Theurerwerden des Holzes begann in Oesterreich jedoch die Nachfrage nach Kohle allgemeiner zu werden, und es wendete sich das Capital mit Eifer und Erfolg dem Kohlenbergbau zu.

Den stärksten Impuls gaben dem Letzteren aber wie überall, so auch in Oesterreich-Ungarn die Eisenbahnen. Die Entwicklung des Eisenbahnnetzes steht im innigsten Zusammenhange mit der Zunahme der Kohlenproduction und dem Authlüben der Eisenindustrie

duction und dem Aufblühen der Eisenindustrie.

Ein klares Bild über die Entwicklung der gesammten Kohlenproduction der österreichisch-ungarischen Monarchie ergibt sich aus folgen-

der Uebersicht\*).

|      |                 | Pro        | duction                                          | und We          | rth mine    | ralischer                                        | Kohle           |            |  |  |
|------|-----------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|--|--|
|      | Steinkohlen     |            |                                                  | Bra             | Braunkohlen |                                                  |                 | Zusammen   |  |  |
| Jahr | metr.<br>Tonnen | M.         | Procente<br>der ge-<br>sammten<br>För-<br>derung | metr.<br>Tonnen | M           | Procente<br>der ge-<br>sammten<br>För-<br>derung | metr.<br>Tonnen | M.         |  |  |
| 1819 | l .             |            |                                                  |                 | Ι.          |                                                  | 94.607          |            |  |  |
| 1825 |                 |            |                                                  | ١.              |             |                                                  | 154.944         |            |  |  |
| 1830 |                 |            |                                                  | ١.              |             | i . !                                            | 211.298         | 1,584.742  |  |  |
| 1835 |                 |            |                                                  |                 |             |                                                  | 250.782         |            |  |  |
| 1840 |                 |            |                                                  |                 |             |                                                  | 469.212         | 3,056.364  |  |  |
| 1845 | ١.              |            |                                                  | ١.              |             |                                                  | 721.707         |            |  |  |
| 1850 | 584.068         | 4,906.174  | 61.,                                             | 360.255         | 2,161.536   | 38.                                              | 944.323         | 7,067.710  |  |  |
| 1855 | 1,180.449       | 9,780.864  | 56.2                                             | 920.601         | 5,413.301   | 43.8                                             | 2,101.050       | 15,104.165 |  |  |
| 1860 | 1,948.189       | 12,020.220 | 55.7                                             | 1,548.306       | 7,108.910   | 44.,                                             | 3,496.495       | 19,129.210 |  |  |
| 1865 | 2,836.884       | 19,160.120 | 55.0                                             | 2,232.419       | 10,334.332  |                                                  | 5,069.303       | 29,494.452 |  |  |
| 1870 | 4,295.775       | 33,997.700 | 51.2                                             | 4,060.169       | 20,504.094  | 48.                                              | 8,355.944       | 54,501.794 |  |  |
| 1871 | 4,969.980       | 45,071.860 | 49.4                                             | 5,078.058       | 27,590.392  | 50.6                                             | 10,048.038      | 72,662.252 |  |  |
| 1872 | 4,788.455       | 48,431.320 | 45.                                              | 5,767.612       | 31,881.918  | 54.6                                             | 10,556.067      | 80,263.238 |  |  |
| 1873 | 5,171.189       | 53,181.416 | 48.5                                             | 6,732.884       | 37,887.866  | 56.,                                             | 11,904.073      | 91,069.282 |  |  |
| 1874 | 5,096.659       | 47,966.692 | 41.5                                             | 7,183.098       | 37,924.350  |                                                  | 12,279.757      | 85,891.072 |  |  |
| 1875 | 5,185.234       | 43,032.660 | 40.3                                             | 7,666.812       | 36,046.296  | 59.,                                             | 12,852.046      | 79,078.956 |  |  |
| 1876 | 5,564.331       | 48,424.472 | 41.6                                             | 7,798.255       | 84,599.170  | 58.                                              | 13,362.586      | 78,023.642 |  |  |

Diese Zusammenstellung möge durch Folgendes ihre Erläuterung und Ergänzung finden.

Die amtlichen Nachweisungen über die Kohlenproduction beginnen erst mit dem Jahre 1819, und erst vom Jahre 1851 an sind die jährlich geförderten Kohlenmengen nach Stein- und Braunkohle getrennt ausgewiesen.

Bis zur Eröffnung der ersten Locomotiv-Eisenbahn — der Kaiser Ferdinands-Nordbahn — im Jahre 1837 zeigt die Production an Kohle nur eine unwesentliche Steigerung und ist überdies vielfachen Schwankungen unterworfen. Ein geregelter Bezug des Brennstoffes war noch nicht möglich und grossentheils von dem fahrbaren Zustande der Strassen abhängig.

<sup>\*)</sup> Bei der Umwandlung der österreichischen in die deutsche Währung ist durchgängig I Gulden österr. Währ. = 2 Reichsmark gerechnet und von der Berücksichtigung eines Agio ab gesehen worden.

Vom Jahre 1837 ab ist indess eine regelmässige und fortdauernde Zunahme der Kohlenproduction wahrnehmbar, da namentlich auch in jene Zeit die erste Verwendung der Braunkohle zur Erzeugung hoher Temperaturen fällt, die Benützung der Dampfmaschinen allgemeiner zu werden begann und fällt, die Benützung der Dampimaschinen augemeiner zu worden zugenden die Grossindustrie sich des fossilen Brennstoffes bemächtigte. In erster Reihe ist aber der rapide Außchwung der Kohlenproduction, wie bereits oben erwähnt dem Ausbau des Eisenbahnnetzes zuzuschreiben. Und nicht sowohl der eigene Consum der Bahnen, welcher gegen 15.5 % des gesammten Kohlenconsums des Landes beträgt, als vielmehr deren indirecter Einfluss auf die Kohlenproduction bewirkte diesen Aufschwung, indem durch die Bahnen eine Verfrachtung der mineralischen Brennstoffe erst ermöglicht, die Industrie von den Wasserläufen emancipirt und die Entstehung grösserer Binnenstädte befördert ward.

Die Totalgewinnung von Kohle überstieg 1876 142,5 mal die Förderung des Jahres 1819, 3mal die Productionsziffer des Jahres 1862 und war beinahe doppelt so gross als jene des Jahres 1868, eine Erhöhung, die fast ausschliesslich in der Ausbeute der Kohlenreviere von Böhmen, Mähren, Schlesien und Steiermark zu suchen ist. Die geringere Production des Jahres 1866 erklärt sich durch die damaligen Kriegsereignisse.

Der Gesammtwerth der im Jahre 1876 erzeugten Steinkohlen und Braun-

kohlen Oesterreich-Ungarns betrug 78,023.642 M (39,011.821 Gulden). Bei Betrachtung der obigen Productionstabelle zeigt sich ferner auch ein ganz eigenthümliches und für Oesterreich wichtiges Factum, welches darin besteht, dass die Production von Braunkohle viel intensiver zunimmt, als die der Steinkohle. Aus der soeben erwähnten Tabelle geht nämlich hervor, dass im Jahre 1871 die Braunkohlenförderung in Oesterreich die Steinkohlenförderung überholte, und dass seitdem der Vorsprung, welchen die Braunkohle gewonnen hat, von Jahr zu Jahr wuchs. Diese Thatsache findet durch die rapide und einzig dastehende Productionssteigerung des Erzgebirgischen Braunkohlenbeckens ihre Erklärung, dessen Kohle vermöge ihrer vorzüglichen Eigenschaften in einem ununterbrochen sich erweiternden Absatzgebiet immer grössere Anerkennung findet.\*)

Oesterreich besitzt allerdings keine Steinkohlenbecken, die an Ausdehnung und Wichtigkeit jenen Westfalens oder den grossen englischen und amerikanischen Kohlenlagern an die Seite gestellt werden könnten. Seine Stein-kohlenreviere sind vielmehr mit Ausnahme des Kladno-Schlan-Rakonitzer Beckens nur wenig ausgedehnt, auch häufig schwer abzubauen; indess liefern sie grösstentheils einen Brennstoff, welcher namentlich durch seine backende Eigenschaft mit Rücksicht auf die vortrefflichen Erzlager der Monarchie eine

hohe volkswirthschaftliche Bedeutung erlangt hat.

Die österreichischen Steinkohlenreviere\*\*) sind ihrer Mehrzahl nach längs einer Linie von west-östlicher Richtung gelagert, welche bei Pilsen an der bayerischen Grenze beginnt, bis nach Galizien an die russische Grenze reicht und die Becken von Pilsen, Kladno-Schlan-Rakonitz, Schatzlar-Schwadowitz, Ostrau-Karwin und Jaworzno umfasst; zum kleineren Theil im Süden und Südosten Ungarns, wo die Becken von Fünskirchen und Steyerdorf liegen. Von den übrigen Becken abgesondert liegt in Mähren das Revier von Rossitz.

In hervorragender Weise ist Oesterreich mit thatsächlich unerschöpflichen und leicht abzubauenden Lagern ganz vorzüglicher Braunkohlen gesegnet. Diese eignen sich nicht allein ausgezeichnet für den Hausbedarf, sondern auch für die verschiedensten Industriezweige, als Maschinenkohle, zum Schmelzen der Bleierze, zum Bessemerprocess und zum Hohofenbetrieb.

<sup>\*)</sup> Rossiwall, Die Entwicklung des Mineralkohlen-Bergbaues in Oesterreich. — Statistische Monatsschrift, III. Jahrgang, Wien 1877. \*\*\* Kohlenrevierkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie von J. Pechar, 2. Aufl. Wien, 1873.

Das ausgedehnteste und reichste Braunkohlenbecken dehnt sich am südlichen Abhange des Erzgebirges aus und nimmt gegenwärtig mit seiner Förderung von 4.8 Millionen metr. Tonnen (1876) unter sämmtlichen Kohlenrevieren Oesterreichs den ersten Rang ein. Andere, jedoch bei weitem weniger ausgedehnte Braunkohlenreviere liegen zwischen den Ausläufern der Alpen und namentlich an deren östlichem Abhange in Steiermark und Krain (Traunthal, Köflach, Leoben, Fohnsdorf, Hrastnigg, Cilli, Sagor etc.). Endlich kommen noch die Braunkohlenlager in Ungarn und Siebenbürgen zu erwähnen, von denen namentlich jenes von Salgó-Tarján im Gebiete der Matra und das Becken des Szillthales vielversprechend für die Zukunft sind. Letzteres ist für die Zukunft der unteren Donauländer von grösster Wichtigkeit. Die Kohlenexporte der südungarischen Reviere nach Rumänien werden an Lebhaftigkeit zunehmen, sobald die projectirte Eisenbahnverbindung von Petrozeny im Szillthale über den Vulkanpass nach Pitesti in Rumänien hergestellt sein wird.

In welcher Höhe die einzelnen Kohlenbecken an der Gesammtförderung

In welcher Höhe die einzelnen Kohlenbecken an der Gesammtförderung der österreichisch-ungarischen Monarchie in den Jahren 1862, 1867 und 1876 Antheil genommen haben, ist aus nachstehender Tabelle ersichtlich.

|                                                                                                     | 1869                                                                                  | 2                                       | 186                                                                                   | 7                                               | 1                                                                                           | 876                      | -                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Becken                                                                                              | metr.<br>Tonnen                                                                       | %                                       | metr.<br>Tonnen                                                                       | %                                               | metr.<br>Tonnen                                                                             | %                        | Gruben-<br>preis pro<br>ZCtr.<br>in Mark     |
| Steinkohlen.                                                                                        |                                                                                       |                                         |                                                                                       |                                                 |                                                                                             |                          |                                              |
| Kladno-Schlan - Rakonitz- (Böhmen)                                                                  | 839.950<br>596.315<br>334.856<br>109.557<br>100.887<br>167.952<br>49.488<br>2,199.005 | 13.2<br>7.4<br>2.4<br>2.2<br>3.7<br>1.1 | 983.363<br>817.435<br>566.412<br>135.488<br>157.404<br>192.956<br>68.289<br>2,921.347 | 13.4<br>9.3<br>2.2<br>2.6<br>3.2<br>1.1<br>47.9 | 1,516.268<br>1,502.359<br>1,077.834<br>337.375<br>228.000<br>219.338<br>53.160<br>4,934.334 | 11.2<br>8.0<br>2.5       | 0.29<br>0.40<br>0.41<br>0.29<br>0.48<br>0.57 |
| Steyerdorf (Ungarn)<br>diverse kleinere Becken.                                                     |                                                                                       |                                         | 201.463<br>156.130<br>45.145                                                          |                                                 | 341.571<br>242.550<br>45.867                                                                | •                        |                                              |
| OesterrUngarn, Summa                                                                                | 2,523.305                                                                             | 55.6                                    | 3,324.085                                                                             | 54.5                                            | 5,564.335                                                                                   | 41.6                     |                                              |
| Braunkohlen.<br>Erzgebirgisches Becken                                                              |                                                                                       |                                         |                                                                                       |                                                 |                                                                                             |                          |                                              |
| (Böhmen)<br>Köflach-Voitsberg(Steier-<br>mark)<br>Leoben-Fohnsdorf(Steier-                          | 768.085<br>131.248                                                                    |                                         | 1,239.869<br>167.289                                                                  |                                                 | 4,785.571<br>609.688                                                                        | 35.7<br>4.6              | 0.15<br>0.23                                 |
| mark)                                                                                               | 215.542<br>129.256<br>47.502<br>466.367                                               | 2.8                                     | 231.682<br>180.031<br>98.163<br>523.283                                               | 3.0<br>1.6                                      | 425.391<br>283.840<br>122.162<br>706.729                                                    | 3.2<br>2.1<br>0.9<br>5.3 | 0.50<br>0.39<br>0.28                         |
| Oesterreich, Summa<br>Salgó-Tarján (Ungarn)<br>Szillthal (Siebenbürgen)<br>diverse kleinere Becken. | 1,748.000<br>:<br>:                                                                   | 38.5                                    | 2,440.317<br>39.388<br>14.650<br>280.364                                              |                                                 | 6,933.381<br>298.061<br>141.175<br>425.638                                                  | 51.8                     | 0.21                                         |
| OesterrUngarn, Summa                                                                                | 2,012.933                                                                             | 44.4                                    | 2,774.719                                                                             | 45.5                                            | 7,798.255                                                                                   | 58.4                     |                                              |
| Total production                                                                                    | 4,536.238                                                                             | 100.0                                   | 6,098.804                                                                             | 100.0                                           | 13,362.586                                                                                  | 100.0                    | •                                            |

Besonders in die Augen springend erscheint hier wiederum der in seiner Art einzige, enorme Aufschwung der Förderung des Erzgebirgischen Braunkohlenbeckens, welcher das letztere an die Spitze der sämmtlichen Kohlenreviere des österreichisch-ungarischen Kaiserstaates gebracht hat. 30.4 %, also beinahe der dritte Theil aller in Oesterreich-Ungarn geförderten Mineralkohle, werden jetzt in dem lange Zeit hindurch wenig gewürdigten Braunkohlenbecken des nordwestlichen Böhmens gewonnen. In zweiter Reihe stehen die in der Höhe ihrer Production ziemlich gleichen Steinkohlenbecken von Kladno-Schlan-Rakonitz und Ostrau-Karwin.

Den Antheil der einzelnen Kronländer an der Totalförderung von Steinkohle und Braunkohle, den Geldwerth der Production, die Anzahl der Unternehmungen und der bei denselben verwendeten Arbeiter, sowie die Leistung der letzteren enthält folgende Zusammenstellung für das Jahr 1876.

| Kronland                         | Anzal<br>Unt<br>nehmi | er-           | Prod             | uction                                | A          | rbeiter- | Anza        | hl            | Jährliche<br>Leistung<br>eines<br>Arbeiters |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                  | über-<br>haupt        | im<br>Betrieb | metr.<br>Tonnen  | Geldwerth in<br>M                     | Männer     | Weiber   | Kin-<br>der | Zusam-<br>men | metr.<br>Tonnen                             |
|                                  |                       |               | Ste              | e in ko                               | hle        |          |             |               |                                             |
| Böhmen                           | 277                   | 143           | 2,823.138        | 19,598.808                            | 18.493     | 1.579    | 654         | 20.726        | 1.362                                       |
| Schlesien .                      | 16                    | 15            | 1,246.431        | 9,858.778                             | 8.712      | 627      | 46          | 9.385         | 1.328                                       |
| Mähren                           | 18                    | 15            | 485.126          | 4,873.482                             | 3.347      | 269      | 15          | 3.631         | 1.336                                       |
| Galizien<br>Niederöster-         | 17                    | 5             | 337.375          | 1,989.116                             | 1.634      | 170      | 20          | 1.824         | 1.850                                       |
| reich<br>Steiermark              | 25                    | 16<br>12      | 35.703           | 481.210                               | 469        | 8        |             | 477           | 748                                         |
| Oberöster-                       | 19                    | 12            | 6.387            | 92.148                                | 267        | 25       |             | 292           | 219                                         |
| reich                            | 4                     | 3             | 174              | 3.708                                 | 43         | 2        |             | 45            | 39                                          |
| Tirol                            | 1                     | 1             |                  |                                       | 2          |          |             | 2             |                                             |
| Krain                            | 1                     |               | •                |                                       | 1          |          |             | 1             |                                             |
| Summa<br>Ungarn mit              | 377                   | 210           | 4,934.334        | 36,897.250                            | 32.968     | 2.680    | 785         | 36.383        | 1.356                                       |
| Nebenlän-                        |                       |               |                  |                                       |            | ļ        |             |               |                                             |
| dern                             |                       |               | 629.997          | 6,527.222                             | <u> </u>   | <u> </u> | <u>.</u>    | ·             | •                                           |
| Oesterreich-<br>Ungarn .         |                       |               | 5,564.331        | 43,424.472                            |            |          |             |               |                                             |
|                                  |                       |               | Bra              | unko                                  | hle        | •        |             | •             | ·                                           |
| Böhmen                           | 668                   | 291           | 4,841.309        | 15,289.918                            | 12.895     | 613      | 79          | 13.587        | 3.563                                       |
| Steiermark                       | 107                   | 60            | 1,454.076        | 10,079.872                            | 6.922      | 909      | 94          | 7.925         | 1.835                                       |
| Oberöster-                       |                       | ļ.            | ,                |                                       |            |          |             |               |                                             |
| reich                            | 5                     | 4             | 283.841          | 1,458.776                             | 1.127      | 53       | 40          | 1.220         | 2.327                                       |
| Krain                            | 18                    | 13            | 122.162          | 690.938                               | 663        | 24       | 8           | 695           | 1.755                                       |
| Mähren                           | 14                    | 10            | 100.272          | 419.380                               | 698        | 9        |             | 707           | 1.418                                       |
| Kärnthen .                       | 19                    | 10            | 52.186           | 526.144                               | 695        | 168      | 17          | 880           | 593                                         |
| Niederöster-                     | ٠.                    | 7             | 00.000           | 010.000                               | 017        | 2        | 9           |               |                                             |
| reich<br>Istrien                 | 13<br>1               | 1             | 26.666<br>25.950 | 210.298<br>427.310                    | 215<br>566 | 2        | 9           | 226           | 1.180                                       |
| Tirol                            | 3                     | 3             | 18.140           | 278.604                               | 206        | · •      | •           | 566<br>206    | 459<br>881                                  |
| Dalmatien.                       | 6                     | 3             | 5.255            | 50.058                                | 130        | 2        | . 5         | 137           | 384                                         |
| Galizien                         | و                     | v 4           | 2.454            | 14.130                                | 93         | -        |             | 93            | 265                                         |
| Schlesien .                      | i                     | l i           | 1.043            | 7.142                                 | 1 7        | 1 :      | 1 :         | 7             | 1.490                                       |
| Görz und                         |                       |               |                  |                                       |            |          | '           | ,             |                                             |
| Gradisca                         | 2                     | 1             | 15               | 450                                   | ļ 6        |          |             | 6             |                                             |
| Vorarlberg                       | 1                     | 1             | 9                | 90                                    | 12         |          | ١.          | 12            | ١.                                          |
| Bukovina .                       | 1                     |               |                  |                                       | 3          |          |             | 3             |                                             |
| Summa<br>Ungarn mit<br>Nebenlän- | 868                   | 409           | 6,933.381        | 29,453.200                            | 24.238     | 1.780    | 252         | 26.270        | 2.639                                       |
| dern                             |                       |               | 864.874          | 5,145.970                             | ١.         | ١.       | ١.          | ١.            | ١.                                          |
| Oesterreich-                     |                       |               | -                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |          |             |               | ·                                           |
| Ungarn .                         | <u>.</u>              | <u>.</u>      | 7,798.255        | 84,599.170                            |            |          | <u> </u>    |               | <u> </u>                                    |
| Total-<br>production             |                       |               | 13,362.586       | 78,023.642                            |            |          |             |               |                                             |

Bis Ende 1876 sind auf Mineralkohlen in Oesterreich (ohne Ungarn) Grubenmassen in einer Flächenausdehnung von 126.626.4 Hectar verliehen worden. Die Anzahl der im Jahre 1876 beim Kohlenbergbau in Verwendung gestandenen Dampfmaschinen war folgende:

| Dampfmaschinen                                           | zur<br>Förde-<br>rung | zur<br>Wasser-<br>hebung | zur Förde-<br>rung und<br>Wasser-<br>hebung<br>zugleich | Zu-<br>sammen |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| bei den Steinkohlenbergbauen<br>" " Braunkohlenbergbauen | 187<br>229            | 175<br>198               | 37<br>48                                                | 399<br>475    |
| Zusammen                                                 | 416                   | 373                      | 85                                                      | 874           |

Zum auswärtigen Kohlenhande Oesterreich-Ungarns übergehend, geben wir in nachstehendem Tableau ein Bild der Kohlen-Ein- und Ausfuhr, sowie mit Zuhilfenahme der Productionsziffern gleichzeitig auch den Nachweis des einheimischen Verbrauchs.

| Jahr | Production | Ein       | fuhr       | Aus          | fuhr       | Consum       |
|------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
|      | metr.      | Connen    | M.         | metr. Tonnen | M          | metr. Tonnen |
| 1007 | 050 500    | 10.100    |            | 0.505        |            | 004.150      |
| 1835 | 250.782    | 16.128    | •          | 2.737        | •          | 264.173      |
| 1840 | 469.212    | 26.123    |            | 26.443       |            | 468.892      |
| 1845 | 721.707    | 37.343    |            | 49.207       |            | 709.843      |
| 1850 | 944.323    | 79.039    |            | 70.275       |            | 1,053.087    |
| 1855 | 2,101.050  | 62.949    |            | 129.397      |            | 2,034.602    |
| 1860 | 3,496.495  | 240.128   |            | 279.675      |            | 3,456.948    |
| 1865 | 5,069.303  | 366.488   |            | 385.662      |            | 5,050.129    |
| 1870 | 8,355.944  | 927.119   |            | 925.198      |            | 8,357.865    |
| 1871 | 10,048.038 | 1,363.974 |            | 1,046.501    |            | 10,365.511   |
| 1872 | 10,556.067 | 1,587.800 |            | 1,167.401    |            | 10,876.466   |
| 1873 | 11,904.073 | 1,785.266 | ١.         | 1,681.029    |            | 12,008.310   |
| 1874 | 12,279.757 | 1,627.355 | 19,528.262 | 2,160 812    | 17,286.496 | 11,746.300   |
| 1875 | 12,852.046 | 1,627.942 | 16,279.426 | 2,703.237    | 20,544.602 | 11,776.751   |
| 1876 | 13,362.586 | 1,574.575 | 15,745.752 | 2,734.862    | 20,237.984 | 12,202.299   |

Aus obiger Zusammenstellung ergibt sich, dass die Kohlen-Ein- und Ausfuhr des österr.-ungarischen Staates lange Zeit hindurch, ungefähr bis zum Jahre 1866, nur als ein unbeträchtlicher Grenzverkehr sich manifestirte, wogegen dieselbe von diesem Zeitpunkte ab eine ganz aussergewöhnliche Steigerung erfahren hat, da seit dieser Zeit der Ausbau zahlreicher Bahnen erfolgte, welche den in Frage kommenden Kohlenbecken die Wege nach oder aus Oesterreich eröffnet hatten. Der auswärtige Kohlenverkehr besteht nun darin, dass Oesterreich aus dem nordwestlichen Böhmen erzgebirgische Braunkohle und nebenbei auch Pilsener Steinkohle nach Deutschland abgibt und dagegen aus der preussischen Provinz Schlesien ansehnliche Quantitäten Steinkohle und Coke bezieht, welche in der Richtung gegen Wien einen lohnenden Absatz finden. Es darf die aussergewöhnliche Steigerung der Kohlenausfuhr in den Jahren von 1870 bis 1876 nicht übersehen werden, während welcher Zeit sich dieselbe der Ziffer nach verdreifachte und bis auf 2.7 Millionen Tonnen emporschwang. Dieser Umstand findet wiederum in der Entwicklung des Erzgebirgischen Braunkohlenbeckens seine Begründung.

Die obige tabellarische Uebersicht erweist aber ferner die Thatsache, dass der fast ausschliesslich in preussischer Steinkohle bestehende Import an Mineralkohle seit 1873, wo derselbe seinen Höhepunkt erreichte, wenn auch nicht in beträchtlichen Dimensionen, doch zurückgegangen ist, immerhin aber noch

im Jahre 1876 die Höhe von fast 1.6 Millionen Tonnen behauptet. Eigenthümlich erscheint diese starke Einfuhr schlesischer Kohle, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Transportstrasse, auf welcher dieselbe nach Oesterreich verfrachtet wird, auf österreichischem Boden das ausgedehnte Ostrauer Kohlenrevier berührt, welches ausserordentlich productionsfähig ist und eine Kohle liefert, die bezüglich des Heizeffectes der preussischen Steinkohle nur wenig nachsteht. Dieser Umstand ist weniger dadurch zu erklären, dass von Seiten der hier interessirten Bahnverwaltungen der preussischen Kohle besondere Begünstigungen eingeräumt werden, sondern vielmehr durch die doch wohl noch bessere Qualität der oberschlesischen Kohle, durch die günstigeren Verhältnisse, unter welchen sie abgebaut wird, und ihren dadurch bedingten billigeren Gestehungspreis und endlich durch ihren größeren Procentfall an Stückkohle.

In der zuletzt mitgetheilten Tabelle über Kohlen-Import und Export wurde bereits auch der Consum im Inlande ermittelt, welcher sich im Jahre 1876 auf 12,202.299 metr. Tonnen belief, was bei einer Bevölkerung der österr.ungarischen Monarchie von 37.7 Millionen Seelen einem Consum von 0.324 metr. Tonnen per Kopf entspricht, während die Production per Kopf sich auf 0. 355 metr. Tonnen beziffert.

Es fehlen die erforderlichen statistischen Unterlagen, um den Consum der mineralischen Kohle nach Verbrauchszwecken zergliedern zu können; nur betreffs der Eisenbahnen, der Binnen-Dampfschiffahrt und einzelner grösserer Industriezweige sind die Ziffern des Kohlenconsums grösstentheils be-Nach den Ermittlungen Rossiwall's entfielen von der gesammten Mineralkohlen-Consumtion Oesterreich-Ungarns im Jahre 1875

15.5 Procent auf die Eisenbahnen,
2.0 " " Binnendampfschiffahrt,
55.0 " " " Grossindustrie und
27.5 " den Hausbedarf und das Kleingewerbe.

Von der Nothwendigkeit einer vergleichenden Gewerbe- und Industriestatistik überzeugt, lässt das k. k. Handelsministerium in Oesterreich in gewissen Zwischenräumen solche Classificationsarbeiten in Bezug auf die Dampfkesselanlagen der Monarchie erscheinen, welche einen wichtigen Factor zur Beurtheilung des Gedeihens der Industrie bilden.

Eine Statistik der in Verwendung stehenden Dampfmaschinen gibt auch gleichzeitig den besten Aufschluss über die Vertheilung des Kohlen-

In Oesterreich-Ungarn waren in den Jahren 1852 und 1863 Dampfmaschinen in nachstehender Anzahl in Activität:

| TTT: 11 3 0       | 18        | 52                | 1863      |                   |  |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|
| Wirthschaftszweig | Maschinen | Pferde-<br>kräfte | Maschinen | Pferde-<br>kräfte |  |
| Landwirthschaft   | 9         | 59                | 358       | 3.284             |  |
| Bergbau           | 111       | 1.833             | 461       | 10.581            |  |
| Industrie         | 630       | 8.473             | 2.841     | 44.410            |  |
| Summa             | 788       | 10.646            | 3.791     | 59.382            |  |
| Locomotiven       | 440       | 29.248            | 1.329     | 264.465           |  |
| Schiffsmaschinen  | 106       | 13.059            | 294       | 40.000            |  |
| Totale            | 1.334     | 52.953            | 5.414     | 363.847           |  |

Die bedeutende Entwicklung der Industrie in diesen elf Jahren erhellt aus der Vermehrung der Maschinen in der Anzahl um das Vierfache, hinsichtlich der Pferdekräfte sogar um das Siebenfache. Colossal aber war der Aufschwung, welchen die gesammte Industrie in der Folgezeit nahm; dies zeigt eine Vergleichung mit der Zusammenstellung der Dampfmotoren im Jahre 1875.

| Statistik der                                                                                       | Dam                                                         | pfmas  | chine                 | n Oe                          | sterr    | eichs                 | (ausso                       | hliess   | lich                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|--|
|                                                                                                     | Ges. Oesterreich (excl. Ungarn)  375.627 QuMeter Heizfläche |        |                       |                               | Böhmen   |                       |                              | Mähren   |                       |  |
| Wirthschaftszweig                                                                                   |                                                             |        |                       | 161.654 QuMeter<br>Heizfläche |          |                       | 64.189 QuMeter<br>Heizfläche |          |                       |  |
|                                                                                                     | Etab-<br>lisse-<br>ments                                    | Kessel | Atmo-<br>sphä-<br>ren | Etab-<br>lisse-<br>ments      | Kessel   | Atmo-<br>sphä-<br>ren | Etab-<br>lisse-<br>ments     | Kessel   | Atmo-<br>sphä-<br>ren |  |
| Zuckerfabriken, Dampfmühlen                                                                         |                                                             |        |                       |                               |          |                       |                              |          |                       |  |
| etc                                                                                                 | 645                                                         | 1.921  | 8.080                 | 347                           | 1.058    | 4.527                 | 136                          | 488      | 1.963                 |  |
| Webereien) Gewinnung von fossilen Brenn-                                                            | 1.024                                                       | 1.692  | 6.979                 | 448                           | 818      | 3.470                 | 169                          | 263      | 1.194                 |  |
| stoffen                                                                                             | 365                                                         | 1.381  | 6.109                 | 237                           | 777      | 3.732                 |                              | 147      | <b>73</b> 3           |  |
| Gewinnung von Eisen und Stahl                                                                       | 137                                                         | 910    | 4.528                 | 35                            | 194      | 864                   | 17                           | 181      | 808                   |  |
| Bierbrauereien, Spiritusbrenne-<br>reien etc                                                        | 1.682                                                       | 1.875  | 4.487                 | 406                           | 475      | 1.413                 | 198                          | 212      | <b>5</b> 62           |  |
| cation                                                                                              | 222                                                         | 476    | 2.336                 | 72                            | 121      | 555                   | 24                           | 39       | 182                   |  |
| Holzindustrie (Brettsägen) etc.<br>Verkehr (Wasserstationen) der                                    | 389                                                         | 482    | 2.208                 | 140                           | 163      | 705                   | l                            | 62       | 287                   |  |
| Bahnen                                                                                              | 331                                                         | 403    |                       |                               | 110      | 483                   |                              | 38       | 181                   |  |
| Chemische Industrie                                                                                 | 286                                                         |        |                       | 90                            | 146      | 533                   |                              | 47       | 180                   |  |
| Landwirthschaft                                                                                     | 380                                                         |        |                       | 215                           |          | 970                   |                              | 76       | 324                   |  |
| Papierfabriken etc<br>Eisen- und andere Metallwaaren                                                | 103<br>168                                                  |        | 1.085<br>1.040        |                               | 84<br>53 | 378<br>211            | 5<br>24                      | 11<br>44 | 44<br>216             |  |
| Ziegeleien, Cement-, Chamotte-,                                                                     | 100                                                         | 225    | 1.040                 | 40                            | 99       | 211                   | 24                           | 44       | 410                   |  |
| Glasfabriken                                                                                        | 138                                                         | 197    | 919                   | 75                            | 102      | 446                   | 13                           | 17       | 89                    |  |
| Kohle                                                                                               | 63                                                          | 166    | 800                   | 30                            | 87       | 429                   | 8                            | 22       | 101                   |  |
| Diverse gewerbliche Industrieen                                                                     | 135                                                         | 185    | 823                   | 52                            | 58       | 133                   | 13                           | 20       | 98                    |  |
| Anderweitige Dampfkesselan-<br>lagen                                                                | 295                                                         | 364    | 1.089                 | 82                            | 101      | 329                   | 35                           | 42       | 102                   |  |
| Summa                                                                                               | 6.363                                                       | 11.378 | 45.801                | 2.413                         | 4.574    | 18.778                | 848                          | 1.709    | 7.064                 |  |
| Locomotivkessel der Eisenbahnen (Ende 1875) [342.424 Qu-Meter Heizfläche]  Dampfkessel der See- und |                                                             |        | 23.906                |                               | ٠        |                       |                              |          | •                     |  |
| Flusschiffahrt (Ende 1875) [63.475 QuMeter Heizfläche]                                              | 366                                                         | 607    | 1.682                 |                               |          |                       |                              |          | .                     |  |
| Totale                                                                                              |                                                             | 14.743 |                       |                               |          |                       |                              | <u> </u> |                       |  |
| Totale                                                                                              | 0.100                                                       | 14.140 | 11.009                | ١.                            |          |                       | ١.                           |          | ١ . !                 |  |

Auf das Auffallendste offenbart sich in der obigen tabellarischen Darstellung, wie sehr in Böhmen die sämmtlichen Industrieen entwickelt sind, denn die gesammte Heizfläche der in diesem Lande im Betriebe befindlichen Dampfkessel ist beinahe halb so gross wie die aller Dampfkessel der Monarchie.

Im Allgemeinen erscheinen unter den Industriezweigen die Zuckerfabriken und Dampfmühlen, die Spinnereien und Webereien besonders hervorragend. Dieselben sind daher auch als die stärksten Kohlenconsumenten zu betrachten.

| Ungarn) nach dem Stande im Jahre 1875.*) |                                |                       |                          |                              |                       |                              |           |                              |                          |          |                              |                          |            |                       |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Nie                                      | Niederöster-<br>reich Galizien |                       | St                       | Steiermark                   |                       | s                            | Schlesien |                              | übrige<br>Kronländer     |          | der                          |                          |            |                       |
|                                          | 0 Qu]<br>leizfläc              |                       |                          | 31.798 QuMeter<br>Heizfläche |                       | 23.093 QuMeter<br>Heizfläche |           | 29.835 QuMeter<br>Heizfläche |                          |          | 23.058 QuMeter<br>Heizfläche |                          |            |                       |
| Etab-<br>lisse-<br>ments                 | Kessel                         | Atmo-<br>sphä-<br>ren | Etab-<br>lisse-<br>ments | Kessel                       | Atmo-<br>sphä-<br>ren | Etab-<br>lisse-<br>ments     | Kessel    | Atmo-<br>sphä-<br>ren        | Etab-<br>lisse-<br>ments | Kessel   | Atmo-<br>sphä-<br>ren        | Etab-<br>lisse-<br>ments | Kessel     | Atmo-<br>sphä-<br>ren |
| 54                                       | 113                            | 510                   | 43                       | 118                          | 527                   | 12                           | 26        | 114                          | 29                       | 78       | 338                          | 24                       | 40         | 101                   |
| 109                                      | 208                            | 913                   | 18                       |                              |                       | 8                            | 15        | 65                           | 91                       | 137      | 600                          | 181                      | 219        | 605                   |
| 7                                        | 26                             | 114                   | 29                       | 81                           | 328                   | 37                           | 108       | 524                          | 26                       | 215      | 963                          | 9                        | 27         | 115                   |
| 15                                       | 85                             | 442                   | 3                        | 6                            | 27                    | 39                           | 282       | 1.570                        | 9                        | 74       | 366                          | 19                       | 88         | 451                   |
| 54                                       | 102                            | 417                   | 704                      | 729                          | 1.118                 | 28                           | 40        | 177                          | 146                      | 156      | 372                          | 146                      | 161        | 428                   |
| 66<br>57                                 | 172<br>86                      | 979<br>427            | 16<br>55                 | 22<br>73                     | 99<br>338             | 7<br>22                      | 29<br>25  | 151<br>117                   | 8<br>19                  | 10<br>23 | 47<br>104                    | 29<br>46                 | 83<br>50   | 323<br>230            |
| 44                                       |                                | 328                   | 51                       | 70                           | 315                   | 30                           | 33        | 163                          | 14                       | 15       | 73                           | 65                       | . 74       | 340                   |
| 64<br>9                                  | 133<br>9                       | 613<br>40             | 39<br>34                 | 52                           | 143                   | 14                           | 27        | 107                          | 13                       | 25<br>18 | 82                           | 30                       | 36<br>24   | 119                   |
| 15                                       | 38                             | 186                   | 3                        | 36<br>10                     | 119<br>56             | 10<br>11                     | 10<br>28  | 49<br>138                    | 18<br>4                  | 10       | 70<br>44                     | 23<br>27                 | 56         | 85<br>239             |
| 53                                       | 66                             | 331                   | 2                        | . 3                          | 14                    | 18                           | 24        | 122                          | 7                        | 9        | 33                           | 16                       | 24         | 113                   |
| 19                                       | 33                             | 172                   | 9                        | 12                           | 58                    | 7                            | 14        | 69                           | 6                        | 6        | 25                           | 9                        | 13         | 60                    |
| 2<br>34                                  | 2<br>57                        | 10                    | 13                       | 42                           | 204                   | 2<br>13                      | 3<br>18   | 14<br>92                     | 6                        | 7<br>1   | 31                           | 2                        | 3<br>26    | 11                    |
|                                          |                                | 270                   | 4                        | 5                            | 17                    |                              |           |                              | 1                        | _        | 5                            | 18                       |            | 241                   |
| 65                                       | 89                             | 325                   | 44                       | 48                           | 78                    | 14                           | _22       | 91                           | 14                       | 16       | 49                           | 41                       | <b>_46</b> | 115                   |
| 667                                      | 1.282                          | 6.045                 | 1.067                    | 1.339                        | 3.573                 | 272                          | 704       | 3.563                        | 411                      | 800      | 3.202                        | 685                      | 970        | 3.576                 |
|                                          | ı                              |                       |                          |                              | ł                     |                              |           | [                            |                          |          |                              |                          |            |                       |
| •                                        |                                | •                     | .                        |                              | .                     | .                            | .         | .                            | .                        | •        | .                            | .                        | .          | •                     |
| ·                                        |                                | .                     | .                        | .                            | .                     |                              |           |                              |                          | .        | .                            | .                        |            |                       |
|                                          |                                | •                     | •                        | •                            | •                     | •                            | •         | •                            | •                        | •        |                              | •                        | •          | •                     |

<sup>\*)</sup> Unter Benützung der "Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr aus dem Statistischen Departement im k. k. Handels-Ministerium." XI. Band. Wien, 1877.

Die Handels-Marine Oesterreich-Ungarns bestand Ende 1876 aus 98 Dampfern mit 56.969 Tonnen Tragfähigkeit, und 7.440 Segelschiffen "273.339 " "
die Kriegs-Marine aus

61 Dampfern mit 114.830 Tonnen Tragfähigkeit, nd 7 Segelschiffen " 3.150 " "

Der ganz aussergewöhnliche Aufschwung dieses Kohlenbeckens, welches an 7.700 Millionen Tonnen abbauwürdiger Kohle enthält, und in welchem namentlich auch viel englisches und belgisches Capital investirt ist, wird durch folgende chronologische Uebersicht gekennzeichnet.

|      | Anzahl<br>der<br>Frei-<br>schürfe | Berg-<br>werks-<br>massen<br>in<br>Hectaren | Anzahl<br>der<br>Werks.<br>be-<br>sitzer | Förderbahnen<br>von |                                | Dampf-<br>maschinen |                              |                         | Production            | Durch-<br>schnitts-                  |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Jahr |                                   |                                             |                                          | Eisen               | Holz mit<br>Eisen-<br>schienen | För-<br>de-         | zum<br>Was-<br>ser-<br>heben | Ar-<br>beiter-<br>stand | in<br>metr.<br>Tonnen | gruben-<br>preis<br>per<br>Zoll-Ctr. |
|      | L                                 |                                             |                                          | CurrMeter           |                                | rung heben          |                              |                         |                       | in Ma                                |
| 1860 | 1.751                             | 18.587                                      |                                          | 18.382              | 16.110                         | 62                  |                              | 7.313                   | 341.638               | 0.18                                 |
| 1865 | 1.081                             | 30.900                                      | 640                                      |                     | 17.901                         | 98                  |                              | 6.293                   | 844.387               | 0.18                                 |
| 1870 | 3.973                             | 39.072                                      | 633                                      | 114.556             | 24.409                         | 146                 | .                            | 6.691                   | 1,795.526             | 0.18                                 |
| 1872 | 12.706                            | 44.806                                      | 352                                      | 267.992             | 2.991                          | 124                 | 108                          | 9.532                   | 2,431.178             | 0.19                                 |
| 1874 | 10.328                            | 53.892                                      | 650                                      | 540.475             | 3.969                          | 163                 | 142                          | 13.507                  | 4,163.010             | 0.18                                 |
| 1876 | 6.495                             | 56.050                                      | 751                                      | 674.367             | 14.212                         | 186                 | 143                          | 13.045                  | 4,785.571             | 0.15                                 |
| 1874 | 10.328                            | 53.892                                      | 650                                      | 540.475             | 3.969                          | 163                 | 142                          | 13.507                  | 4,163.010             | 0.18                                 |

Die Kohlenverfrachtung dieses Beckens gestaltete sich im Jahre 1876 folgendermassen. Es wurden verfrachtet

nach dem Auslande per Bahn .................................. 1,988.875 metr. Tonnen

n n Schiff (auf der Elbe).. 481.127 n n Inlande und im Localverkehr ..... 1,611.673 n n

zusammen ... 4,081.675 metr. Tonnen.

Das Hauptabsatzgebiet der böhmischen Braunkohle, deren Productionscentren in Karbitz-Mariaschein und Dux-Ossegg liegen, ist demnach vornehmlich das Ausland und zwar Norddeutschland, wo sie mit Erfolg bis an die Gestade der Nord- und Ostsee vorgedrungen ist. In neuerer Zeit hat sie sich auch im Süden und Südwesten Deutschlands bekannt gemacht und kommt sogar in der Schweiz und im Elsass zur Verwendung.\*) Dieböhmische Braunkohle wird mit vollem Recht als der absolut billigste gute mineralische Brennstoff Europa's bezeichnet.

Der Verbrauch böhmischer Braunkohle in den Hauptabsatzplätzen in den Jahren 1868 bis 1876 ist aus der ersten Tabelle auf Seite 133 zu ersehen.

Die Kohle des Kladno-Schlan-Rakonitzer Revieres findet ihren Hauptabsatz in den Industriebezirken des mittleren Böhmens, in welchen besonders auch viele Zuckerfabriken gelegen sind, und dominirt vor Allem in Prag. Die Pilsener Steinkohle hingegen versorgt den Südwesten Böhmens mit Brennstoff und exportirt ziemlich stark nach dem kohlenarmen Bayern. Die Plattelkohle von Nürschan im Pilsener Becken ist als die vorzüglichste Gaskohle weithin bekannt.

<sup>\*)</sup> J. Pechar, Karte über die Circulation der böhmischen Braunkohle während des Jahres 1870. Prag, 1871.

| Jahr | Dresden          | Berlin  | Magde-<br>burg | Prag   | Leipzig | Hamburg | Wien   |  |  |  |  |
|------|------------------|---------|----------------|--------|---------|---------|--------|--|--|--|--|
|      | metrische Tonnen |         |                |        |         |         |        |  |  |  |  |
| 1868 | 92.015           | 49.764  | 106.378        | 23.300 | 20.450  |         | •      |  |  |  |  |
| 1869 | 97.445           | 40.400  | 131.242        | 25.960 | 22.910  | 1.947   |        |  |  |  |  |
| 1870 | 109.482          | 50.563  | 139.872        | 34.090 | 30.240  | 2.010   | •      |  |  |  |  |
| 1871 | 127.245          | 58.740  | 130.682        | 41.670 | 42.030  | 2.465   | 30     |  |  |  |  |
| 1872 | 113.525          | 99.946  | 188.561        | 44.534 | 45.297  | 2.178   | 1.501  |  |  |  |  |
| 1873 | 140.033          | 111.503 | 117.721        | 51.923 | 59.280  | 22.310  | 15.650 |  |  |  |  |
| 1874 | 181.607          | 122.637 | 156.006        | 55.451 | 73.690  | 18.907  | 16.894 |  |  |  |  |
| 1875 | 214.114          | 169.376 | 185.366        | 62.980 | 87.319  | 22.049  | 17.671 |  |  |  |  |
| 1876 | 213.483          | 178.976 | 163.614        | 94.299 | 79.092  | 9.442   | 8.799  |  |  |  |  |

Für die österreichische Eisenindustrie ist das Ostrau-Karwiner Steinkohlenbecken insofern von Wichtigkeit, als die aus der Kohle desselben hergestellten Coke guter Qualität sind. Dessenungeachtet wurden im Jahre 1876 nur an 8  $^{\rm o}_{\rm o}$  der Production dieses Beckens vercokt. Das Ostrauer Kohlenrevier liefert auch sehr gute Gaskohlen. Die Circulation der Ostrauer Kohle erfolgt in der Richtung gegen Wien, sowie nach dem Osten, d. i. nach Galizien und Ungarn.

Eine ziemlich ausführliche Beschreibung der einzelnen Kohlenbecken Oesterreich-Ungarns, sowie eine eingehende Darstellung des Kohlenhandels in den österreichischen Ländergebieten findet sich in dem officiellen Wiener Welt-

ausstellungsbericht "Mineralische Kohle".

Hieran anknüpfend mögen noch einige Ziffern über die in der Reichshauptstadt Oesterreichs verbrauchten Mengen von Brennmaterial Platz finden. Innerhalb der Linienwälle, also im Verzehrungssteuergebiete der Stadt Wien (ohne Vororte), wurde in den beigesetzten Jahren folgender Verbrauch ausgewiesen:

| Jahr                                 | Mineralkohle                                                           | Holzkohle                                                   | Brennholz                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                      | Zoll-C                                                                 | Cubik-Meter                                                 |                                                                |
| 1847<br>1850<br>1860<br>1870<br>1873 | 534.886<br>991.047<br>2,007.978<br>4,425.753<br>5,403.414<br>6,993.374 | 138.725<br>123.304<br>96.786<br>151.887<br>65.164<br>36.622 | 909.536<br>832.661<br>735.073<br>744.417<br>671.166<br>492.281 |
| 1877                                 | 7,143.100                                                              | 35.908                                                      | 469.200                                                        |

Hiernach ist wohl die Zunahme des Consums mineralischer Kohle in Wien sehr beträchtlich, doch darf dabei nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Einwohnerschaft Wiens in diesem Zeitraume um 30 % sich vermehrt hat und auch Gewerbe und Industrie sich inzwischen nicht unbedeutend entfaltet haben, sowie dass der Consum an Brennholz innerhalb 3 Decennien sich nicht einmal um die Hälfte vermindert hat. Da aber der Verbrauch an Holzkohle fast auf den vierten Theil sich reducirt hat, so ist daraus zu schliessen, dass die Steinkohle in den verschiedenen Zweigen der Industrie bei weitem leichter Eingang gefunden hat, als in den Wohnungen. Für den Hausgebrauch werden noch ganz enorme Mengen Holz absorbirt. In den obigen Ziffern ist, wie erwähnt, der Consum der zahlreichen Vororte Wiens, in denen fast ausschliesslich die Industrie concentrirt ist, nicht enthalten. Der wirkliche Kohlenconsum Wiens ist also viel bedeutender und kann auf min-

destens eine doppelt so hohe Ziffer, als oben angeführt, daher auf circa 15 Millionen Zoll-Centner (750.000 Tonnen) angenommen werden. Die nach Wien eingeführte mineralische Kohle setzt sich ihrer Provenienz nach annähernd wie folgt zusammen:

| annanerno wie loigt zusammen:                     |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Oberschlesische Kohle                             | 69 %.    |
| Ostrau-Karwiner Kohle                             | 18 %.    |
| Diverse andere Kohle (Steierische, Rossitzer,     |          |
| Pilsener etc.)                                    | 13 %.    |
| An Communicationsmitteln besitzt Oesterreich-Unga |          |
| Eisenbahnen 18.058 Kil                            | ometer   |
| Schiffbare Flüsse 6.882                           | •        |
| _ Canäle                                          | "        |
| ", Seen 858                                       | <b>"</b> |
| " been                                            |          |

Die Kohlenpreise sind im Allgemeinen in ganz Oesterreich-Ungarn infolge des Darniederliegens der Industrie und der deshalb geringeren Nachfrage in den letzten Jahren beträchtlich zurückgegangen; in der oben gegebenen Uebersicht der Production der einzelnen Kohlenbecken wurden die durchschnittlichen Grubenpreise des Jahres 1876, welche von den heutigen Verkaufspreisen am Erzeugungsorte nur unwesentlich abweichen, beigefügt.

Für die Beurtheilung der Qualität der Kohlen hinsichtlich ihrer chemischen Beschaffenheit und ihres Brennwerthes sind die vorzüglichen Classificationstabellen der fossilen Kohlen Oesterreichs von C. v. Hauer massgebend.

Zur Cokeerzeugung wurden im Jahre 1876 folgende Mengen Stein-

kohlen verwendet:

```
Im Ostrauer Becken . . . . . . 126.419 metr. Tonnen
   Kladnoer Becken..... 71.973
   Pilsener Becken.....
                         43.281
  Schatzlar - Schwadowitzer
     7.340
                          7.129
   Rossitzer Becken ......
in Ungarn .....
                          2.974
        daher zusammen .. 259.116 metr. Tonnen.
```

Aus dem Ostrauer Becken wurden 7.178 metr. Tonnen Coke nach Preussisch-Schlesien verkauft. Das Cokeausbringen beträgt im Durchschnitt 55 bis  $61\,^{\rm o}/_{\rm o},$ nur die Steinkohle des Oraviczaer Revieres in Ungarn hat einen stärkeren Procentfall an Coken.

Die Vercokung der Braunkohle hat bisher im Allgemeinen keine günstigen Resultate geliefert; auch in Betreff der Briquets-Fabrication aus Braunkohlen ist man bis jetzt über das Stadium der Versuche nicht hinausgekommen. Dagegen erzeugt die Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft für ihren eigenen Bedarf Briquets aus Fünfkirchner Steinkohle in grösserer Menge, so z. B. im Jahre 1876 17.471 metr. Tonnen im Werthe von 256.507  $\mathcal{M}$  Auch in Ostrau werden Briquets fabricirt.

### Eisen.

Oesterreich-Ungarn ist reich bedacht mit guten Eisenerzen, sodass eine der nothwendigsten Vorbedingungen für eine ausgedehnte Entwicklung der Eisenindustrie gegeben ist, welche letztere in diesem Staate in wirthschaftlicher Beziehung eine hervorragende Stellung einnimmt. Aus diesem Grunde ist Oesterreich-Ungarn nicht wie andere Staaten darauf angewiesen, aus dem Auslande grössere Quantitäten Eisenerze sich verschaffen zu müssen. Die Gewinnung der Eisenerze findet in fast allen Ländern der Monarchie statt.

Die österreichisch-ungarische Eisenindustrie vertheilt sich auf drei Gruppen, von welchen jede zufolge des Vorhandenseins der zur Erzeugung des Roheisens erforderlichen Rohmaterialien existenzfähig und existenzberechtigt ist. — Die erste und bedeutendste ist die Gruppe der Alpenländer, welche

Steiermark, Kärnthen, Krain, Tirol, Ober- und Niederösterreich umfasst; die zweite jene der Sudetenländer Böhmen, Mähren und Schlesien, und endlich die letzte die der Karpathenländer, welche Ungarn, Siebenbürgen, Galizien und die Militärgrenze in sich begreift.

Nicht allein in Hinsicht auf ihren beinahe unerschöpflichen Erzreichthum, sondern auch in Betreff der Qualität der Erze, welche grösstentheils Spatheisensteine sind, stehen Steiermark und Kärnthen an der Spitze der Alpenländer. In den genannten beiden Kronländern liegen die zwei berühmten Erzberge nächst Eisenerz und Hüttenberg. Sowohl was Quantität wie Qualität der Eisenerze anbelangt, stehen diese beiden Erzberge fast einzig da. Man kann auf das Bestimmteste nachweisen, dass dieselben bereits vor mehr als 1000 Jahren ausgebeutet wurden, und es unterliegt keinem Zweifel, dass sie mit ihrer nächsten Umgebung noch durch weitere 1000 Jahre mit gleich günstigem Erfolge exploitirt werden können, selbst wenn auf eine beträchtlich gesteigerte Production derselben gerechnet würde.\*) J. G. Kohl stellt es sogar als eine Thatsache hin, dass die Römer ihre Waffen und Pflüge, mit denen sie den Erdkreis unterjochten und cultivirten, aus den Erzen dieser Berge beschafften, die sie daher frühzeitig besetzten und lange behaupteten. Die beiden Erzberge lieferten jährlich schon über 300.000 Tonnen Erz, welche zur Darstellung des weitberühmten steierischen Eisens und Stahls verwendet werden. Die meist offen zu Tage liegenden Erzmittel des Eisenerzer Berges ohne dessen ebenfalls bedeutend erzreiche Umgebung schätzt man auf 125 bis 150 Millionen Tonnen. Der Hüttenberger Erzberg steht dem ersteren an Reichthum nicht viel nach.

Die Erze sind durchwegs sehr rein, lediglich mit etwas Schwefelkies versetzt, seltener finden sich Beigaben von Kupferkies. Durchschnittlich enthalten die Erze in ungeröstetem Zustande 40-42 % Eisen; zum grössten Theile werden sie aber im gerösteten Zustande verhüttet und gewähren so in der

Regel ein Ausbringen an Roheisen von 48—52 °/o.

Unter den übrigen Eisensteinbergbauen der Alpengruppe sind noch jene der Eisenwerke von Mariazell und Neuberg von grösserer Bedeutung. Auf Grundlage von Urkunden ist festgestellt, dass in Mariazell schon im Jahre 1025 Eisenerze gefördert wurden und zur Versbeitung gelangten. In Bezug auf Reinheit und Reichthum stehen die hier gewonnenen Erze allerdings jenen von Eisenerz und Hüttenberg nach.

Die Sudetengruppe, in welcher Böhmen die erste Stelle einnimmt, ent-hält Erze von geringerer Reichhaltigkeit und Güte, indessen grosse Mengen derselben, die sich zur Herstellung aller Arten gewöhnlichen Stabeisens, besonders aber von Gusswaare gut eignen. Hier werden namentlich Rotheisenstein und rother Thoneisenstein gefunden und verschmolzen, in kleineren Partien auch Brauneisenstein und Sphärosiderite.

Der Eisenbergbau ist in Böhmen sehr alt, er reicht bis in die Sagenzeit zurück, denn schon im Jahre 677 soll bei Cáslau Eisen gewonnen worden sein. Unter den Erzförderungsstätten Böhmens dominirt das sogenannte Nučicer Erzlager, dessen Förderung bis 100.000 Tonnen jährlich beträgt, wovon 3/4 auf die Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft entfallen. Ausserdem verdienen noch die mächtigen Erzlager von Krušnahora hervorgehoben zu werden. Mähren und Schlesien besitzen keine so ausgedehnten und reichen

Erzlagerstätten, doch liefern die Steinkohlen des Ostrauer Beckens beträcht-

liche Mengen vorzüglicher Coke für dem Hohofenbetrieb.

Was nun die dritte Gruppe der Eisenindustrie, die Karpathenländer anbelangt, so hat namentlich Ungarn reiche Lager von guten, reichhaltigen Eisenerzen aufzuweisen. Im nördlichen Erzzuge, am Südabhange der Kar-pathen, ist namentlich das Erzvorkommen am Zeleznik von Wichtigkeit, sodann jenes von Moravitza-Dognasca im Banate und das mächtige Erzlager,

<sup>\*)</sup> Schauenstein, Denkbuch des österr. Berg- und Hüttenwesens, Wien 1873.

welches sich in Siebenbürgen von Telek über den Gyalar hinzieht. Auch in Kroatien wurden in letzter Zeit ansehnliche Erzvorkommen erschürft.

Die Gesammtförderung Oesterreich-Ungarns an Eisenerzen in der Zeit von 1851 bis 1876 ist aus folgender Tabelle ersichtlich, welche gleichzeitig auch die Ziffern der Ein- und Ausfuhr enthält.

| Jahr | Produ        | ction      | Einfi        | ıhr    | Ausfuhr      |        |  |  |
|------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--|--|
| Oant | metr. Tonnen | Mı         | metr. Tonnen | M.     | metr. Tonnen | M      |  |  |
| 1851 | 573.079      | 5,501.566  | 1 .          |        |              |        |  |  |
| 1860 | 793.354      | 7,933.546  |              |        | 1 .          |        |  |  |
| 1866 | 630.429      | 3.681.024  | 3.879        |        | 22           |        |  |  |
| 1867 | 743.923      | 5.972.102  | 5.890        | •      | 63           |        |  |  |
| 1868 | 874.499      | 4.926.152  | 5.832        |        | 816          |        |  |  |
| 1869 | 992,792      | 6.021.506  | 6.340        |        | 680          |        |  |  |
| 1870 | 1.156.708    | 7.353.126  | 8.366        |        | 236          |        |  |  |
| 1871 | 1,224,875    | 9.113.284  | 9.027        |        | 102          | ١.     |  |  |
| 1872 | 1,360.612    | 10,639.440 | 15.675       |        | 1.121        |        |  |  |
| 1873 | 1,588,256    | 13,099.888 | 7.782        |        | 24.255       |        |  |  |
| 1874 | 1,329,797    | 10.634.168 | 4.167        | 41.678 | 30.509       | 671.5  |  |  |
| 1875 | 1.103.227    | 8.113.426  | 4.997        | 49.870 | 52.817       | 1,161. |  |  |
| 1876 | 902.421      | 6,467.497  | 2.429        | 24.292 | 38.159       | 839    |  |  |

Nach obiger Uebersicht erreichte die Förderung von Eisenerzen im Jahre 1873 ihren Höhepunkt und sank von da ab bis 1876 um 43.4 %.

Die Vertheilung der Eisenerz-Production des Jahres 1876 auf die ein-

zelnen Länder zeigt nachstehende Uebersicht:

| Kronland                                                                                                                                                                                                        | Unte                                                                    | hl der<br>rneh-<br>ngen                                 | Produ                                                                        | etion                                                                                                                                                                                       | Durch- schnitts- preis per Zoll-Ctr. am Er- zeu-                 |                                                   | Arbeite                  | ranzah            | 1                                        | Antheil eines Arbeiters an der Erzeugung                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | über-<br>haupt                                                          | im Be-<br>trieb                                         | metr.<br>Tonnen                                                              | Geld-<br>werth in<br>Ma                                                                                                                                                                     | Orte  Ma                                                         | Män-<br>ner                                       | Wei-<br>ber              | Kin-<br>der       | Zu-<br>sam-<br>men                       | metr.<br>Tonnen                                                                 |
| Steiermark Kärnthen Böhmen Mähren Krain Schlesien Galizien Tirol Salzburg Bukowina Niederösterreich Oberösterreich Oesterreich Summa Ungarn Siebenbürgen Kroatien. Ungarn etc., Summa Oesterreich-Ungarn, Summa | 34<br>10<br>108<br>22<br>19<br>11<br>13<br>7<br>7<br>4<br>6<br>2<br>243 | 14<br>8<br>31<br>12<br>10<br>4<br>4<br>3<br>2<br>2<br>1 | 69.281<br>60.514<br>9.806<br>8.106<br>4.559<br>3.767<br>2.758<br>1.454<br>97 | 1,743.570<br>1,006.692<br>344.786<br>590.488<br>134.464<br>89.700<br>36.016<br>69.562<br>17.288<br>13.952<br>1.192<br>4,047.710<br>2,222.366<br>176.816<br>20.615<br>2,419.787<br>6.467.497 | 0.44 0.25 0.48 0.68 0.59 0.92 0.92 0.81 0.48 0.61 0.60 0.62 0.72 | 1.804 1.188 938 488 324 3500 196 55 9 106 6 5.464 | 52<br>11<br>2<br>6<br>20 | 59<br>2<br>20<br> | 1.915 1.199 942 508 330 196 55 9 161 6 . | 146.7<br>94.3<br>74.6<br>119-2<br>29.7<br>23.2<br>68.5<br>306.5<br>13.0<br>16.2 |

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die Alpenländer (Steiermark und Kärnthen) in Bezug auf Eisenerzgewinnung den erten Rang behaupten; dasselbe ist nun auch hinsichtlich der Roheisenerzeugung der Fall. Im

Jahre 1876 wurden in diesen beiden Ländern 161.27 metr. Tonnen Roheisen erzeugt, daher 41.3 % der gesammten Production Oesterreich-Ungarns. Dabei ist das gewonnene Eisen von anerkannt vorzüglicher Qualität. Leider zeigt sich hier der grosse Uebelstand, dass die Roheisenerzeugung nicht nach Massgabe des eintretenden Bedarfes beliebig gesteigert werden kann, da gegenwärtig wegen Mangel an gut backender Mineralkohle fast ausschliesslich Holzkohle zur Verschmelzung der Eisenerze zur Verwendung gelangt. Die hohen Frachtentarife der Bahnen ermöglichen die Zufuhr von cokfähiger Kohle nur in beschränktem Masse. Um der Nothwendigkeit auszuweichen, aus diesem Grunde beträchtliche Mengen von Roheisen von auswärts beziehen zu müssen, wurde auch die Verwendung von Braunkohle bei dem Hohofenbetriebe vielfach versucht. So wird namentlich zu Zeltweg in Steiermark seit

triebe vielfach versucht. So wird namentlich zu Zeltweg in Steiermark seit Jahren rohe Fohnsdorfer Braunkohle im dortigen Hohofen mit bestem Erfolge (bis 44% of der ganzen Brennstoffgicht) regelmässig aufgegichtet.

Dass die Erze selbst vorzüglich und gesucht sind, geht wohl am besten daraus hervor, dass in den letzten Jahren (1873 bis 1876) nicht unbedeutende Quantitäten derselben, meist nach Deutschland, welches vorzügliche Coke in Menge zur Verfügung hat, ausgeführt worden sind.

Auch in der nördlichen Ländergruppe (Böhmen, Mähren, Schlesien) wurde die Roheisenerzeugung anfänglich ausschliesslich mit vegetabilischem Brennstoff erblasen, erst im Jahre 1838 wurde hier der erste Cokehohofen zu Witkowitz — überhaunt der erste in Oesterreich — erbaut. Seit dem Jahre Witkowitz — überhaupt der erste in Oesterreich — erbaut. Seit dem Jahre 1870 beginnt in diesen Kronländern die Verwendung von Coke zur Roheisengewinnung allgemeiner zu werden, und jetzt wird schon die Hälfte der Production daselbst mit Coke erblasen. Die ausgedehnteste Cokehohofenanlage ist jene der Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft in Kladno.

In den letztgenannten Ländern steht allerdings gut backende Kohle in grosser Menge zur Verfügung, doch ist die Eigenschaft der Erze eine wesent-lich andere und demnach auch die Güte des aus denselben gewonnenen Roheisens im Allgemeinen eine abweichende und geringere. Mehr als ein Dritt-

theil des hier producirten Roheisens ist Gussroheisen.

Die Roheisenproduction in Ungarn hat wohl in den letzten Jahren an Ausdehnung gewonnen, doch fehlt es auch hier an geeigneter cokebarer Kohle. Nur die Steinkohle des Banates findet in geringen Partien zur Herstellung von Cokeroheisen Verwendung. Die Eisenerze am Südabhange der Karpathen gelangen ebenfalls zumeist mittels Holzkohle zur Verhüttung; das Gleiche ist mit den Erzen Siebenbürgens der Fall.

In den Jahren 1870 bis 1876 war die gesammte oheisenproduction

der österreichisch-ungarischen Monarchie folgende:

| T 1  | Roheisen-P   | roduction  | Hievon aus den H<br>Eisengus | ohöfen gewonnene<br>swaaren |
|------|--------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| Jahr | . Menge      | Werth      | Menge                        | Werth                       |
|      | metr. Tonnen | Mi         | metr. Tonnen                 | M.                          |
| 1840 | 127.307      | 17,693.502 | 17.045                       | 3,792.686                   |
| 1850 | 195.558      | 25,429.718 | 27.487                       | 5,236.672                   |
| 1860 | 312.554      | 39,744.342 | 36.244                       | 7,604.902                   |
| 1866 | 2 4.638      | 27,641.194 | 35.071                       | 6,252.182                   |
| 1867 | 319.902      | 33,532.960 | 41.136                       | 7,712.172                   |
| 1868 | 375.077      | 44,562.310 | 49.994                       | 9,147.556                   |
| 1869 | 405.082      | 50,135.516 | 45.485                       | 8,813.132                   |
| 1870 | 402.953      | 51,880.666 | 49.291                       | 9,944.020                   |
| 1871 | 424.606      | 55,485.018 | 52.021                       | 10,809.110                  |
| 1872 | 459.625      | 68,685.148 | 72.225                       | 14,475.210                  |
| 1873 | 534.507      | 83,394.200 | 60.473                       | 12,414.100                  |
| 1874 | 494.054      | 59,177.730 | 51.688                       | 9,163.136                   |
| 1875 | 454.574      | 49,273.810 | 49.773                       | 8,214.754                   |
| 1876 | 400.426      | 42,150.065 | 50.507                       | 7,989.632                   |

Hiernach ist die Zunahme der Roheisenerzeugung eine ganz unbeträchtliche, wenn man sich den colossalen wirthschaftlichen Aufschwung des letzten Jahrzehntes vor Augen hält.

Auf die einzelnen Länder vertheilt sich die Production des Jahres 1876

wie folgt:

| Kronland                     | d<br>Unte | zahl<br>er<br>rneh-<br>ngen | F    | lisenho | höfen      |                     | Production        | on            |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|------|---------|------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Kroniand                     | über-     | im Be-                      | kalt | im Be-  | Betriebs-  | Frisch-<br>Roheisen | Guss-<br>Roheisen | Zu-<br>sammen |
|                              | haupt     | trieb                       |      | trieb   | wochen     | n                   | etr. Tonne        | n             |
| Steiermark                   | 22        | 20                          | 8    | 28      | 1.167      | 114.335             | 2.258             | 116.593       |
| Kärnthen                     | 17        | 11                          | 8    | 15      | 535        | 44.232              | 448               | 44.680        |
| Böhmen                       | 34        | 14                          | 34   | 17      | 694        | 22.631              | 20.566            | 43.197        |
| Mähren                       | 14        | 7                           | 12   | 11      | 437        | 16.186              | 10.578            | 26.764        |
| Schlesien                    | 6         | 4                           | 2    | 6       | 271        | 18.395              | 2.345             | 20.740        |
| Niederösterreich             | 4         | 2                           | 3    | 2       | <b>52</b>  | 8.727               | 45                | 8.772         |
| Krain                        | 11        | 6                           | 3    | 7       | 167        | 3.150               | 781               | 3.931         |
| Tirol                        | 3         | 2                           | 1    | 3       | <b>9</b> 8 | 2.531               | 718               | 3.249         |
| Galizien                     | 8         | 4                           | 3    | 3       | 125        | 775                 | 2.282             | 3.057         |
| Salzburg                     | 3         | 2                           | 1    | 2       | 29         | 1.741               | 9                 | 1.750         |
| Bukowina                     | 4         | 1                           | 3    | 1       | 22         | 170                 | 143               | 313           |
| Oesterreich, Summa           | 126       | 73                          | 78   | 95      | 3.597      | 232.873             | 40.173            | 273.046       |
| Ungarn                       |           | ١. ١                        | 29   | 56      | 2.176      | 98.873              | 9.532             | 108.405       |
| Siebenbürgen                 |           | 1 . 1                       | 6    | 12      | 230        | 17.135              | 793               | 17.928        |
| Kroatien                     |           |                             | •    | 3       | 35         | 1.038               | 9                 | 1.047         |
| Ungarn etc., Summa           | •         | •                           | 35   | 71      | 2.441      | 117.046             | 10.334            | 127.380       |
| Oesterreich-Ungarn,<br>Summa | •         |                             | 113  | 166     | 6.038      | <b>34</b> 9.919     | 50.507            | 400.426       |

Da in Oesterreich-Ungarn bedauerlicherweise über die Production von Eisen und Eisenwaaren, mit Ausnahme von Roheisen, keine officiellen Nachweisungen existiren, welche ein klares Bild über die Eisenindustrie des Landes bieten würden, erübrigt nichts anderes, als dieselbe auf Grundlage der Handelsstatistik unter Berücksichtigung der grossartigen Entwicklung der Eisenbahnbauten und der gesammten Industrie zu betrachten.

Die Ein- und Ausfuhr an Eisen und den verschiedenen Erzeugnissen der Eisenbranche in den Jahren 1866 bis 1876 wird durch die Tabellen Seite 140 und 141 dargestellt.

Aus den nachstehenden Ziffern ist sodann der rapide Ausbau des Eisenbahnnetzes, namentlich in den Jahren 1870 bis 1873, ersichtlich. An Eisenbahnen besass Oesterreich-Ungarn:

| Im | Jahre | 1837 | 13    | Km. | im  | Jahre | 1868 | 7.005  | Km. | im | Jahre | 1873 | 15.444 | Km.         |
|----|-------|------|-------|-----|-----|-------|------|--------|-----|----|-------|------|--------|-------------|
| ,, | "     | 1840 | 143   | "   | ,,  | "     | 1869 | 7.888  | "   | ,, | "     | 1874 | 15.912 | ,,          |
| "  |       | 1850 | 1.510 | ,,  | ,,  | "     | 1870 | 9.454  | "   | ,, | ,,    | 1875 | 16.597 | ,,          |
| "  | ,,    | 1860 | 4.477 | ,,  | ,,  | ,,    | 1871 | 11.680 | ,,  | ,, | "     | 1876 | 17.464 | **          |
| "  |       | 1866 | 5.962 | ,,  | ,,  | "     | 1872 | 13.746 | **  | ,, | "     | 1877 | 18.058 | <b>,</b> ,* |
| ,, | "     | 1867 | 6.266 | "   | . " | .,    |      |        | ••  | "  | .,    |      |        | ••          |

<sup>\*)</sup> excl. 788 Km. Industrie- und Localeisenbahnen.

Auch die unten folgende Uebersicht der mit Dampf betriebenen Anlagen der Eisenindustrie, welche der schon früher erwähnten officiellen Statistik der Dampfmaschinen im Jahre 1875 entnommen ist, dürfte für die Beurtheilung des Standes der gedachten Industrie einen Anhaltspunkt bieten.

|                                                                                         | Geldwerth                                                                  |                      |                                                                      |                                               | Pr<br>Ce:           | urche<br>eis p<br>ntner<br>eugu                                      | er Z     | oll-<br>Er-                                                                    |             | A                                                          | rbeit                           | era                | nzah     | ıl                                                             | ei                         | nes .                    | theil<br>Arbei<br>der                                               | ters                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Frisch-<br>Roheisen                                                                     | Guss-<br>Roheisen                                                          | 8                    | Zu-<br>amme                                                          | n                                             | Fris<br>Rohe        |                                                                      |          | uss-<br>heise                                                                  |             |                                                            | Wei-                            | Kin                |          | Zu-                                                            |                            | Erze                     | eugun                                                               | g                   |
|                                                                                         | M                                                                          |                      |                                                                      |                                               |                     |                                                                      | M.       |                                                                                | 'n          | er                                                         | ber                             | de                 | r   8a   | mme                                                            | n                          | metr.<br>Tonnen          |                                                                     | _                   |
| 11,429.57<br>4,517.16<br>2,421.64<br>1,972.05<br>1,779.94<br>873.43<br>553.18<br>328.25 | 72.184<br>10 2,943.990<br>14 1,428.318<br>10 486.056<br>103.124<br>168.586 | 4,<br>5,<br>3,<br>2, | 859.8<br>589.8<br>365.0<br>400.8<br>265.8<br>877.7<br>656.8<br>496.8 | 346<br>330<br>372<br>996<br>778<br>306<br>344 | 44                  | 5.00<br>5.10<br>5.35<br>5.09<br>4.83<br>5.00<br>8.78<br>6.48<br>1.25 | ]        | 9.52<br>8.05<br>7.16<br>6.75<br>0.36<br>4.80<br>6.60<br>1.74                   | 2.<br>1.    | 884<br>498<br>773<br>151<br>962<br>83<br>313<br>169<br>452 | 64<br>23<br>48<br>48<br>48<br>2 | 3 15<br>3 2<br>1 1 | 10       | 968<br>523<br>2.971<br>1.222<br>974<br>88<br>317<br>169<br>458 | 3<br>1<br>2<br>1<br>3<br>7 | 1                        | 21.1<br>85.4<br>14.5<br>21.9<br>21.3<br>05.7<br>12.4<br>19.2<br>6.7 |                     |
| 181.84                                                                                  | 8 1.224                                                                    |                      | 183.0<br>75.8                                                        | 72                                            | ł                   | 5.22<br>0.12                                                         |          | $\begin{array}{c} \textbf{6.60} \\ \textbf{6.80} \\ \textbf{4.52} \end{array}$ |             | 10<br>49                                                   | 1                               |                    |          | 11                                                             | i                          | 159. <sub>1</sub><br>6.4 |                                                                     |                     |
| 24,110.83                                                                               |                                                                            | 30.                  | 319.9                                                                |                                               |                     | ).12<br>).18                                                         |          | 7.72                                                                           | -           | 344                                                        | 196                             | -                  |          | 7.740                                                          | _ _                        |                          | 35.s                                                                |                     |
| 8,331.39<br>1,640.47<br>77.72                                                           | 1,618.082<br>162.446                                                       | 9,                   | 449.4<br>802.9<br>78.4                                               | 176<br>925                                    | 4                   | 1.22<br>1.78<br>3.74                                                 | 1        | 8.48<br>0.24<br>6.00                                                           |             |                                                            | •                               |                    |          | •                                                              |                            |                          |                                                                     |                     |
| 10,049.59                                                                               | 5 1,781.248                                                                | 11,                  | 830.8                                                                | 343                                           | 4                   | 1.24                                                                 |          | 8.24                                                                           |             | •                                                          |                                 |                    |          |                                                                |                            |                          | •                                                                   |                     |
| 34,160.43                                                                               | 7,989.632                                                                  | 42,                  | 150.0                                                                | 065                                           |                     | •                                                                    |          | •                                                                              |             |                                                            | •                               |                    |          |                                                                |                            |                          |                                                                     |                     |
|                                                                                         | Bezeichnun                                                                 | g                    | re:                                                                  | ter-<br>ich<br>tel.                           | Böh                 | men                                                                  | MR       | hren                                                                           | ös          | der-<br>ter-<br>ich                                        | Stei                            | ier-<br>irk        |          | iro-<br>ien                                                    |                            | hle-<br>en               | Kr                                                                  | rige<br>on-<br>ider |
|                                                                                         | der<br>industr, Anla                                                       | ge                   | Etablis-                                                             | Kessel-                                       | Etablis-<br>sements | Kessel-<br>anzahl                                                    | Etablis- | Kessel-                                                                        | Etablis-    | Kessel-                                                    | Etablis-                        | Kessel-<br>anzahl  | Etablis- | Kessel-                                                        | Etablis-                   | Kessel-<br>anzahl        | Etablis-                                                            | Kessel-             |
|                                                                                         | Hohofenanlagen<br>Eisenwerke<br>Eisengiessereien<br>Eisen-, Stahl-, V      |                      | 27<br>29<br>28                                                       | 107<br>265                                    | 3 8                 | 42                                                                   |          | 31<br>129                                                                      | 2<br>3<br>8 | 18                                                         | 9 2                             | 43<br>27           | 4        | 9 11                                                           |                            | 51                       | 1 1 4                                                               | 1 4                 |
|                                                                                         | und Puddling<br>Werke<br>Maschinenschlos<br>reien                          | <br>se-              | 53<br>25                                                             | 1                                             | 14                  | 138                                                                  |          | 1 3                                                                            |             | 1                                                          |                                 | 228                |          | 32                                                             | 3                          | 21                       | 1 2                                                                 | 4 2                 |

| 100000000000000000000000000000000000000          | Ung                 | arn)              |                     |                   |                     |         |          |                   |                    |                   |          |         |          |                   | 1        |         |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|----------|---------|
| der<br>industr. Anlage                           | Etablis-<br>sements | Kessel-<br>anzahl | Etablis-<br>sements | Kessel-<br>anzahl | Etablia-<br>sements | Kessel- | Etablis- | Kessel-<br>anzahl | Etablis-<br>sement | Kessel-<br>anzahl | Etablis- | Kessel- | Etablis- | Kessel-<br>anzahl | Etablis- | Kessel- |
| Hohofenanlagen                                   | 27                  | 107               | 3                   | -4                | 8                   | 31      | 2        | 18                | 9 2                | 43                | 4        | 9       |          |                   | 1        | 1       |
| Eisenwerke                                       | 29                  | 265               | 8                   | 42                | 7                   | 129     | 3        |                   | 2                  | 27                | 4        | 11      | 4        | 51                | 1        |         |
| Eisengiessereien                                 | 28                  | 30                | 10                  | 10                | 1                   | 1       | -8       | 8                 | 3                  | 5                 |          |         | 2        | 2                 | 4        | 4       |
| Eisen-, Stahl-, Walz-<br>und Puddlings-<br>Werke | 53                  | 508               | 14                  | 138               | 1                   | 20      | 8        | 65                | 27                 | 228               | 4        | 32      | 3        | 21                | 1        | 4       |
| Maschinensehlosse-                               | 100                 | 000               |                     |                   |                     | - 7     |          | 1                 | 1 3                |                   | 1        |         |          | 100               | 1        |         |
| reien                                            | 25                  | 29                | 8                   | 9                 | 4                   | 4       | 8        | 9                 | 2                  | 3                 |          |         | 1        | 2                 | 2        | 2       |
| Drahtstift- u. Draht-                            | 11.00               | 1 7               | -                   | 1                 | 11.75               |         |          |                   |                    |                   |          | 1       | 1        |                   |          |         |
| fabriken                                         | 31                  | 35                | 5                   | 6                 | 4                   | 6       | 8        | 8                 | 10                 | 11                |          |         | 2        | 2                 | 2        | 2       |
| Metallwarenfabriken<br>andere Eisenwaa-          | 36                  | 62                | 13                  | 16                | 2                   | 12      | 18       | 30                | 2                  | 2                 |          |         | 1        | 2                 | 1        |         |
| renfabriken                                      | 28                  | 36                | 9                   | 9                 | 7                   | 9       | 10       | 16                |                    |                   |          |         | 2        | 2                 | 1 40     |         |
| Maschinenfabriken                                | 122                 | 242               |                     |                   | 16                  | 30      |          |                   | 3                  | 16                | 2        | 3       | 7        | 9                 | 16       | 52      |
| Maschinenwerkstätten                             | 71                  | 136               | 27                  | 40                |                     | 8       | 15       | 46                | 4                  | 13                |          |         | 1        | 1                 | 17       | 28      |

Bei Betrachtung der statistischen Daten, Seite 140 und 141, über die Ein- und Ausfuhr fallen zunächst die ganz enormen Einfuhrsziffern, nament-

Einfuhr.

|                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                   | <del></del>                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr                                                                                 | Roheisen,<br>Alteisen                                                                                                                           | Eisenbahn-<br>schienen                                                                                                                 | Radkranzeisen<br>(Tyres)                                                                                                | Stahl<br>aller Art                                                                                                    | Stahlblech,<br>Stahlplatten,<br>Stahldraht                                                                              | Frischeisen,<br>(Stab., Band-<br>Eisen etc.)                                                                                    | Eisenblech,<br>Eisenplatten,<br>Eisendraht,<br>façonirtes<br>Frischeisen                                                               | Grober<br>Elsenguss                                                                               | Eisenwaaren                                                                                                                            | Maschinen<br>und<br>Maschinen-<br>bestandtheile                                                                                                      |
|                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | Menge                                                                                                                 | n in me                                                                                                                 | tr. Toni                                                                                                                        | ien                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
| 1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875         | 3.628<br>14.731<br>131.351<br>154.614<br>161.008<br>193.338<br>219.078<br>177.607<br>478.869<br>56.145<br>38.057                                | 165<br>25<br>54.218<br>114.931<br>116.813<br>101.302<br>65.839<br>52.481<br>10.110<br>1.345<br>805                                     | 495<br>519<br>2.322<br>3.628<br>1.774<br>1.190<br>1.795<br>767<br>475<br>681<br>630                                     | 132<br>214<br>636<br>936<br>848<br>1.127<br>1.111<br>641<br>371<br>795<br>880                                         | 105<br>208<br>401<br>379<br>986<br>512<br>439<br>539<br>159<br>152                                                      | 171<br>9.731<br>19.253<br>13.556<br>22.581<br>27.880<br>13.640<br>3.836<br>3.547                                                | 798<br>9.753<br>13.781<br>12.166<br>18.268<br>23.706                                                                                   | 665<br>1.335<br>2.802<br>10.870<br>8.795<br>11.146<br>14.779<br>13.268<br>6.676<br>3.856<br>3.117 | 2.079<br>7.451                                                                                                                         | 4.415<br>7.270<br>14.796<br>19.862<br>16.171<br>28.777<br>35.283<br>29.344<br>18.586<br>18.313<br>13.860                                             |
|                                                                                      | ,                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                      | '                                                                                                                       | V                                                                                                                     | Verth in                                                                                                                | Mark                                                                                                                            | <u>'</u>                                                                                                                               |                                                                                                   | <u>'</u>                                                                                                                               | •                                                                                                                                                    |
| 1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875<br>1876 | 362.804<br>1.473.174<br>13,138.330<br>15,461.484<br>16,100.834<br>19,353.858<br>21,871.848<br>17,760.728<br>5,744.604<br>5,614.570<br>3,196.788 | 39.872<br>6.096<br>10,843.750<br>22,984.320<br>23,362.600<br>20,260.460<br>13,167.820<br>10,496.330<br>2,022.000<br>258.240<br>136.950 | 141.282<br>155.924<br>696.746<br>1,088.474<br>532.198<br>357.282<br>538.634<br>231.624<br>228.216<br>327.312<br>302.688 | 159.480<br>257.040<br>540.560<br>586.750<br>524.900<br>691.360<br>673.860<br>382.560<br>296.194<br>467.862<br>469.260 | 164.330<br>281.210<br>472.730<br>479.228<br>1,090.220<br>787.920<br>531.080<br>656.270<br>183.380<br>134.610<br>165.800 | 65.350<br>44.602<br>2,530.280<br>5,006.614<br>3,524.726<br>5,871.216<br>7,248.982<br>3,546.594<br>843.952<br>674.080<br>204.120 | 217.040<br>407.270<br>4,427.760<br>6,067.700<br>5,401.670<br>7,877.250<br>10,367.800<br>7,454.810<br>1,738.972<br>1,250.626<br>609.174 | 3,913.200<br>3,166.326<br>4,012.596<br>5,320.512<br>4,776.804                                     | 4,952.580<br>7,087.904<br>15,177.366<br>27,037.032<br>28,146.458<br>33,180.060<br>35,518.950<br>20,649.910<br>14,457.766<br>11,688.154 | 4,145.412<br>6,698.640<br>13,654.274<br>18,248.690<br>21,446.754<br>27,520.546<br>32,084.078<br>26,716.594<br>18,816.848<br>16,430.966<br>11,605.630 |

lich in den Jahren 1868 bis 1873 auf, wo die allgemeine Thätigkeit auf dem Gebiete des Eisenbahnbaues, wie sämmtlicher Industriezweige so hoch gespannt wurde und die Anforderungen, welche man an die Eisenindustrie stellte, so aussergewöhnliche waren, dass es rein unmöglich erschien, die riesige Dimensionen annehmenden Bestellungen an Eisenbahnschienen, Radkränzen (Tyres), Brückenconstructionen, diversen Eisengusswaaren etc. sämmtlich zu bewältigen. Ungeachtet der auf das äusserste foreirten Arbeiten der inländischen Werke, von denen allerdings die Mehrzahl theils noch nicht gehörig eingerichtet, theils erst im Entstehen begriffen waren, konnte nur ein geringer Theil des ganz unvorhergesehenen Bedarfes gedeckt werden, und man sah sich nothwendigerweise auch auf das Ausland und die Einfuhr fremder Fabricate angewiesen. Dass mit dem Aufhören der grossen Eisenbahnbauten und mit dem Lintritt der bekannten allgemeinen Krisis auch der Import fremdländischer Waare plötzlich und rapid sank, ist aus den Tabellen deutlich zu ersehen. Es empfiehlt sich hier, die einzelnen Fabricationszweige der Eisen-

industrie kurz zu beleuchten.

Was zunächst das Roheisen betrifft, so erreichte die Einfuhr desselben im Jahre 1872 die exorbitante Ziffer von 219.078 metr. Tonnen im Werthe von 21,871.848 M. Dieser starke Import, an welchem insbesondere Deutschland, England und Belgien betheiligt sind, war kein natürlicher, sondern durch den unverhältnissmässig foreirten Eisenbahnbau bedingt. Heute ist der Consum an Eisen in Oesterreich ein weit geringerer und daher leicht im Inlande zu decken. Der Roheisenbedarf ist übrigens dermalen um so beschränkter, als gegenwärtig die österreichischen Hüttenwerke ganz belangreiche

Ausfuhr.

| Jahr                                                                         | Roheisen,<br>Alteisen                                                                                                | Eisenbahn-<br>schienen                                                                                               | Radkranzeisen<br>(Tyres)                                   | Stahl<br>aller Art                                                                                                             | Stahlblech,<br>Stahlplatten,<br>Stahldraht                                                           | Frischeisen<br>(Stab., Band-<br>Eisen etc.)                                                                                           | Eisenblech,<br>Eisenplatten,<br>Eisendraht,<br>façonirtes<br>Frischeisen                        | Grober<br>Eisenguss                                                                                                           | Elsenwaaren                                                                                            | Maschinen<br>und<br>Maschinen-<br>bestandtheile                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                            | Menger                                                                                                                         | n in me                                                                                              | tr. Tonn                                                                                                                              | ien                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| 1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 3.561<br>1.095<br>1.033<br>524<br>342<br>567<br>1.393<br>2.065<br>5.689<br>10.727<br>7.317                           | 246<br>109<br>41<br>93<br>58<br>220<br>237<br>712<br>7.795<br>10.774<br>4.326                                        | 13<br>2<br>21<br>1<br>243<br>199<br>40                     | 3.986<br>4.014<br>3.162<br>3.610<br>8.546<br>3.618<br>3.217<br>4.215<br>4.223<br>3.843                                         | 30<br>40<br>411<br>7<br>94<br>10<br>106<br>114<br>22<br>142<br>428                                   | 4.656<br>7.743<br>4.175<br>4.555<br>3.855<br>2.443<br>2.549<br>2.668<br>5.650<br>7.056<br>8.304                                       | 2.501<br>3.664<br>3.183<br>2.928<br>2.245<br>1.725<br>2.307<br>1.849<br>3.380<br>3.568<br>4.107 | 4.451<br>2.799<br>2.951<br>2.947<br>1.447<br>901<br>1.321<br>1.061<br>2.959<br>2.077<br>2.100                                 | 6.849<br>8.670<br>8.416<br>10.206<br>9.197<br>10.781<br>11.471<br>10.042<br>13.009<br>15.636<br>13.898 | 2.289<br>7.270<br>2.926<br>2.192<br>1.286<br>3.841<br>3.200<br>7.484<br>13.877<br>11.847<br>6.028                                             |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                            | W                                                                                                                              | erth in                                                                                              | Mark                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| 1866<br>1867<br>1868<br>1879<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 427.320<br>129.990<br>124.014<br>62.916<br>41.016<br>68.100<br>167.154<br>247.746<br>682.746<br>1,201.458<br>790.312 | 74.730<br>32.684<br>12.180<br>28.080<br>17.474<br>66.134<br>71.280<br>213.764<br>2,672.532<br>3,146.124<br>1,245.600 | 4.064<br>690<br>6.374<br>800<br>72.492<br>79.544<br>13.034 | 3,168.720<br>3,211.280<br>2,528.400<br>2,836.400<br>2,866.920<br>2,894.280<br>2,573.800<br>2,529.240<br>2,533.740<br>2,151.968 | 38.090<br>46.410<br>422.110<br>18.410<br>20.520<br>124.650<br>131.090<br>19.598<br>65.028<br>175.472 | 1,490.080<br>2,477.872<br>1,334.512<br>1,457.504<br>1,233.712<br>781.744<br>815.824<br>853.616<br>1,695.074<br>1,905.012<br>1,992.984 | 1,628.516<br>1,394.020<br>1,143.402<br>1,192.474<br>737.908<br>991.246                          | 1,602.396<br>1,007.784<br>1,064.324<br>1,060.992<br>520.830<br>324.486<br>475.506<br>381.816<br>828.506<br>498.504<br>504.216 | 16,911.872<br>17,141.394<br>21,669.174<br>21,413.304<br>24,925.338<br>26,346.516                       | 2,174.994<br>6,698.640<br>3,218.218<br>1,919.292<br>1,156.204<br>4,572.720<br>2,921.196<br>8,630.426<br>16,349.794<br>11,680.638<br>5,021.092 |

Quantitäten alter Schienen, die von den Bahnen seinerzeit zum grossen Theile

aus dem Auslande bezogen worden waren, verarbeiten.

Die Verfrischung des Roheisens zu Stabeisen wurde früher meist nach der altherkömmlichen Methode des Herdfrischens mittels Holzkohle ausgeführt, doch ist jetzt diese Herstellungsweise fast gänzlich durch die Puddelwerke verdrängt, in denen mineralische Kohle, Torf und Gas als Brennmaterial dienen. Die stärkste Erzeugung findet in Steiermark, Böhmen, Mähren und Niederösterreich statt.

Während in den Jahren 1869 bis 1873 enorme Quantitäten Frischeisen importirt wurden (1872 allein 27.880 metr. Tonnen im Werthe von 7,248.982 M) hat die Einfuhr 1876 fast aufgehört, und die Ausfuhr ist zusehends gestiegen.

Eisenblech, Eisenplatten und Eisendraht musste Oesterreich, da ihm Werksanlagen für diesen Fabricationszweig in entsprechender Anzahl und Ausdehnung noch fehlten, stark einführen und auch hierfür enorme Summen (so im Jahre 1872 10,367.800 M) dem Auslande zufliessen lassen.

Die Erzeugung von Gusswaaren wurde schon weiter oben bei der Roheisenproduction ziffermässig angegeben. Hinsichtlich derselben ist Oesterreich bei seinen vorzüglichen Erzen theilweise auf die Herstellung von Qualitätsproducten angewiesen, es ist in denselben sogar exportfähig, und es erfreuen sich die österreichischen Fabricate, was Festigkeit und Dauerhäftigkeit anbelangt, eines besonderen Rufes. In der Anzahl der Eisengiessereien und Productionsmengen stehen unter den Ländern Oesterreichs Böhmen und Niederösterreich oben an. Die Erzeugung der Gusswaaren erfolgt meist in Cupolöfen.

Die Einfuhr an grobem Eisenguss, in den grossen Bedarfsjahren allerdings sehr hoch, ist gegenwärtig nahezu auf die Ziffer der Ausfuhr herabgesunken, in den diversen Eisenfabricaten hat sich sogar eine ganz erfreuliche Zunahme der Ausfuhr herausgestellt, welche schon die bedeutende Ziffer von über 30 Millionen  $\mathcal M$  erreichte. Da die Erzeugnisse aus vorzüglich raffinirtem Material hergestellt sind, wird sich auch später ein lohnender Absatz in diesen Artikeln leicht erzielen lassen. Der Export ging nach Deutschland, Russland, Italien, Rumänien und der Türkei.

Infolge des in grossen Mengen vorhandenen qualitativ vorzüglichen und dabei billigen Brennstoffes (böhmische Braunkohle) und des Reichthumes an guten Eisenerzen liegt der Schwerpunkt der österreichischen Eisenindustrie in dem Raffiniren des Eisens, und in der vorzugsweisen Fabrication von Qualitätswaaren, und in dieser Beziehung ist Oesterreich ganz besonders leistungsfähig. In erster Reihe gilt dies aber von der Erzeugung eines qualitätsmässigen Stahles, welcher sich auch weithin eines sehr guten Rufes erfreut, namentlich in dem Orient, welcher bisher das Hauptabsatzgebiet für

denselben war.

In der Stahlerzeugung nehmen Steiermark und Kärnthen den ersten Rang ein. Noch vor etwa 40 Jahren wurden daselbst über 15.000 Tonnen Herdfrischstahl jährlich hergestellt. Ungeachtet der lohnenden Preise, welche bei dem Export erzielt wurden, musste aber die Production in den Frischherden eingeschränkt werden, da die immer theuerer werdenden Holzpreise und die auch im Allgemeinen sich steigernden Gestehungskosten eine weitere Concurrenz nach und nach unmöglich machten. Bei dem Umschwunge, welchen die Stahlfabrication durch die Einführung des Bessemerprocesses in neuerer Zeit erfahren hat, nimmt die Herstellung von Rohstahl auf Frischherden mehr und mehr ab.

Puddelstahl, welcher früher hauptsächlich zur Schienenfabrication verwendet wurde, gelangt nur noch in sehr geringer Menge zur Herstellung. Das erste Puddelwerk in Oesterreich wurde 1829 in Witkowitz errichtet. Von anerkannter Qualität ist der österreichische Gussstahl, welcher vorzugsweise in Obersteiermark gewonnen wird. Martinsstahl wird nur in wenigen Hütten fabricirt, namentlich aber in den Werksanlagen der Südbahn in Graz.

Die Einfuhr an Stahl und Stahlwaaren ist nur ganz schwach, denn Oesterreich vermag in diesem Zweige der Eisenindustrie den inländischen Consum selbst zu decken und ausserdem ziemlich stark zu exportiren. Unter den Stahlfabricaten sind die Sensen, Sicheln und Strohmesser erwähnenswerth, von welchen die ersteren in einer Anzahl von über 6 Millionen Stück

jährlich erzeugt und zum grossen Theil ausgeführt werden.

Ausschlaggebend ist gegenwärtig die Bessemerstahl-Fabrication, welcher eine grosse Zukunft in Oesterreich nicht abgesprochen werden kann. Sowohl an Güte als relativer Menge des Productes wie auch in Bezug auf die technische Durchführung des Processes steht Oesterreich wohl an der Spitze der Länder des Continentes und wird diesen Standpunkt voraussichtlich auch

behaupten.\*)

Die erste Bessemerhütte in Oesterreich, jene zu Turrach in Obersteiermark hat man 1862 zu bauen begonnen, inzwischen hat sich die Anzahl der Bessemerhütten auf 13 vermehrt, mit zusammen 32 Convertern. Unter denselben dominirt dermalen als grösste die Bessemerstahlhütte zu Ternitz in Niederösterreich mit 6 Convertern. Im Durchschnitt werden 70 Zoll-Ctr. (3.5 metr. Tonnen) Bessemerstahl in einer Charge hergestellt. Die gesammte Erzeugung an Bessemermetall in Oesterreich seit der ersten Anwendung des Verfahrens bis Ende 1877 ist folgende:

<sup>\*)</sup> Tunner, Das Eisen-Berg- und Hüttenwesen der Alpenländer. (Abhandlung in dem Seite 135 in der Anmerkung citirten Buche.)

| Ort der<br>Besse-            | Böh            | men                         | Mäh-<br>ren                      | Schle-<br>sien      | Nieder-<br>öster-<br>reich |                            | St                      | eierma                           | ırk                         |                          | Kär                                | nthen        | Un-<br>garn                |                            |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| mer-<br>hütte                | Teplitz        | Kladno                      | Witko-<br>witz                   | Te-<br>schen        | Ternitz                    | Tur-<br>rach               | Neu-<br>berg            | Graz<br>(Südb.)                  | Zelt-<br>weg                | Graz<br>(Stahlwerk)      | Heft                               | Prävali      | Re-<br>schitza             | Sum-<br>ma                 |
| Er-<br>öffnung               | Mai<br>1873    | Sep-<br>tem-<br>ber<br>1875 | Mai<br>1866                      | An-<br>fang<br>1875 | Juni<br>1868               | No-<br>vem-<br>ber<br>1863 | Febr.<br>1865           | An-<br>fang<br>1865              | Sep-<br>tem-<br>ber<br>1871 | Mai<br>1873              | Juli<br>1864                       | März<br>1876 | De-<br>cem-<br>ber<br>1868 |                            |
| Conver-<br>teran-<br>zahl    | 2              | 2                           | 8                                | 2                   | 6                          | 8                          | 2                       | 2                                | 2                           | 2                        | 2                                  | 2            | 2                          | 32                         |
| Jahr                         |                |                             |                                  |                     | m                          | etr                        | isch                    | е Т                              | nne                         | n                        |                                    |              |                            |                            |
|                              |                |                             |                                  | ł                   |                            |                            |                         |                                  | ĺ                           | ŀ                        |                                    |              |                            |                            |
| 1864                         | •              | : !                         | •                                |                     | •                          | 109                        |                         |                                  | •                           |                          | 197                                |              | ۱ ۰ ۱                      | 306                        |
| 1865                         |                |                             | :                                |                     | ٠.                         | 211                        | 794                     | 1.895                            | •                           |                          | 645                                |              |                            | 3.545                      |
| 1866                         |                | •                           | 524                              |                     |                            | 308                        | 1.718                   | 2.906                            | •                           | •                        | 1.379                              |              | 1 • 1                      | 6.835                      |
| 1867                         |                |                             | 1.585                            |                     |                            | 724                        | 2.824                   | 2.396                            |                             |                          | 1.236                              |              |                            | 8.765                      |
| 1868                         | · ·            | •                           | 2.727                            |                     | 3.346                      | 547                        | 3.090                   | 3.294                            | •                           |                          | 1.304                              | •            | 287                        | 14.495                     |
| 1869                         | •              | •                           | 3.230                            |                     | 7.144                      | 464                        | 3.112                   | 3.166                            | •                           |                          | 1.217                              | •            | 2.389                      | 20.722                     |
| 1870<br>1871                 |                |                             | 3.200<br>3.278                   |                     | 6.055                      | 607                        | 3.980                   | 3.878                            |                             | ٠.                       | 764                                | •            | 3.628                      | 22.112                     |
|                              |                |                             | 1 X. X7 N                        |                     | 10.565                     | 1.145                      | 5.261                   | 4.577                            | 1.327                       |                          | 3.102                              |              | 6.257                      | 35.512                     |
|                              |                | •                           |                                  |                     | 00 744                     |                            |                         |                                  |                             |                          |                                    |              |                            |                            |
| 1872                         |                | :                           | 3.800                            |                     | 20.514                     | 901                        | 5.697                   | 5.063                            |                             | -:                       | 5.189                              |              | 7.098                      | 55.404                     |
| 1872<br>1873                 | 2.934          |                             | 3.800<br>5.570                   | :                   | 29.849                     | 1.432                      | 4.435                   | 4.503                            | 9.480                       |                          | 7.588                              |              | 9.040                      | 76.821                     |
| 1872<br>1873<br>1874         | 9.963          | :                           | 3.800<br>5.570<br><b>6.630</b>   |                     | 29.849<br>84.127           | 1.432<br>897               | 4.435<br>3.607          | 4.503<br>3.659                   | 9.480<br>11.358             | 7.255                    | 7.588<br>10.160                    |              | 9.040<br>9.302             | 76.821<br>96.958           |
| 1872<br>1873<br>1874<br>1875 | 9.963<br>9.270 | 921                         | 3.800<br>5.570<br>6.630<br>7.197 | 3.163               | 29.849<br>84.127<br>19.395 | 1.432<br>897<br>1.081      | 4.435<br>3.607<br>3.238 | 4.503<br>3.659<br>3.710          | 9.480<br>11.358<br>7.480    | 7.255<br>11.335          | 7.588<br>10.160<br>10.613          | .<br>  :     | 9.040<br>9.302<br>13.203   | 76.821<br>96.958<br>87.443 |
| 1872<br>1873<br>1874         | 9.963          | 921<br>7.635                | 3.800<br>5.570<br>6.630<br>7.197 | 3.163<br>5.113      | 29.849<br>84.127           | 1.432<br>897               | 4.435<br>3.607          | 4.503<br>3.659<br>3.710<br>5.196 | 9.480<br>11.358             | 7.255<br>11.335<br>3.350 | 7.588<br>10.160<br>10.613<br>9.192 | 340          | 9.040<br>9.302             | 76.821<br>96.958           |

In Ungarn besteht nur auf den Werken der Staatseisenbahn zu Reschitza eine Bessemerhütte.

Die Schienenfabrication hat in Oesterreich wesentliche Fortschritte gemacht; es mussten zwar, wie schon weiter oben besprochen wurde, in den Jahren 1868—1873, obwohl neue Schienenwalzwerke (Ternitz, Graz, Teplitz) damals entstanden, enorme Schienenquantitäten aus Belgien und Deutschland bezogen werden — im Jahre 1870 erreichte die Schieneneninfuhr mit 116.813 metr. Tonnen im Werthe von 23,362.600 & libren Höhepunkt, — allein diese abnormen Verhältnisse sind überwunden; von einem Schienenimport nach Oesterreich ist heute keine Rede mehr, und die österreichischen Bahnen beziehen ihren Bedarf an Schienen jetzt durchgehends von den Walzwerken des Inlandes. Wohl entspricht der gegenwärtige Bedarf der Bahnen nicht der Leistungsfähigkeit der einheimischen Schienenwalzwerke, aber immerhin befindet sich Oesterreich in dieser Hinsicht in einer relativ weniger kritischen Situation wie andere Länder. Die heutigen niederen Schienenpreise bekunden zweifellos den Mangel an ausreichender Beschäftigung, an welchem überhaupt die gesammte österreichische Eisenindustrie gegenwärtig leidet.

|      | Eisenschienen | Stahlschienen    | Zusammen |
|------|---------------|------------------|----------|
| Jahr |               | metrische Tonnen |          |
| 1870 | 89.790        | 17.307           | 107.097  |
| 1871 | 90.463        | 23.199           | 113.662  |
| 1872 | 86.556        | 38.009           | 124.565  |
| 1873 | 80.742        | 50.327           | 131.069  |
| 1874 | 54.797        | 57.169           | 111.966  |
| 1875 | 40.155        | 61.345           | 101.500  |
| 1876 | 22.819        | 64.491           | 87.310   |
| 1877 | 18.645        | 79.065           | 97.710   |

Mit der Schienenfabrication befassten sich in Oesterreich-Ungarn mit Ende 1877 17 Walzwerke, deren bisherige Gesammterzeugung in der Schlusstabelle auf Seite 143 ihren Ausdruck findet.

Wie die Eisenschiene von der Stahlschiene rapid verdrängt wird, tritt

in den Ziffern derselben klar zu Tage.

Aus den vorstehenden Betrachtungen ist der Schluss zu ziehen, dass die Eisenindustrie Oesterreichs ebenso wie jene anderer Staaten dermalen ebenfalls unter dem Drucke der jetzigen Zeitverhältnisse höchst empfindlich in Mitleidenschaft gezogen ist, und dass sich auch bei ihr die allgemeine Ge-

schäftslosigkeit stark fühlbar macht.

Es kann aber mit voller Berechtigung ausgesprochen werden, dass die österreichische Eisenindustrie einer besseren Zukunft entgegengeht, und dass sie infolge der in den jüngsten Jahren vervollkommneten Einrichtungen ihrer Werks- und Fabriksanlagen und durch die Creirung zahlreicher neuer Etablissements bei dem gleichzeitigen Vorhandensein billiger Arbeitskraft zu einer bedeutenden Leistungsfähigkeit sich emporgeschwungen hat. Danach erscheint es ganz undenkbar, dass jemals wieder so bedeutende Capitalien für Eisenfabricate dem Auslande zufliessen, wie es in der ganz unerwartet hereingebrochenen Bedarfsepoche 1870—1872 geschah, in welcher die hohen Einfuhren namentlich auch durch die mässigen Eingangszölle begünstigt wurden. Einem mit der Wiederbelebung aller Geschäfte herantretenden Bedarf gegenüber steht Oesterreichs Eisenindustrie — unter der Voraussetzung eines entsprechenden Schutzzolles, welcher bei den sonstigen ungünstigen Productionsbedingungen unerlässlich ist — heute gewappnet und leistungsfähig da. Vermöge der von ihm naturgemäss erzeugten Qualitätsproducte wird sie sogar in einzelnen Artikeln exportfähig sein und wird ihre nach Deckung des einheimischen Bedarfes noch verbleibende Production Italien, der Türkei, den Donaufürstenthümern und Russland zuführen können, welche, noch in der Entwicklung begriffen oder von der Natur weniger begünstigt, ihren Bedarf an Eisenfabricaten gegenwärtig zumeist von England beziehen.

## Russland.

(4,909.194 Quadrat-Kilometer. — 65,704.559 Einwohner.)

Bei den Einwohnern des Kaukasus, Ural, Altai, sowie der jetzigen Kirgisensteppe ist der Bergbau schon uralt, wie die verlassenen Gruben bewiesen, als die Russen diese Gebiete einnahmen. Diese selbst trieben bis in das 15. Jahrhundert hinein keinen Bergbau, und es dauerte drei Jahrhunderte, bis mit dem Berggesetz Peters des Grossen (1719) der Grubenbetrieb zu geregelter Entwicklung kam. Seitdem ist der Bergbau auch in Russland immer mehr ein selbstständiger, durch Gesetzgebung und Staatsverwaltung geleiteter und geschützter Zweig der Nationalindustrie geworden und hat sich namentlich durch die neuen Berggesetze\*) von 1868 ab dem Bergbau in den übrigen Culturstaaten Europa's ebenbürtig an die Seite gestellt.

<sup>\*)</sup> Diese Gesetze sind vereinzelte Verordnungen. Das russische Bergrecht findet sich in der allgemeinen Gesetzsammlung, dem Sswod sakonof, vom Jahre 1857 (VII. Band) und eine Uebersicht desselben in: Brassert, Zeitschrift für Bergrecht, Band XII (1871) S. 417—454.

Russland. 145

Zunächst dem Grundbesitze nach als 1. Kronwerke, 2. dem Cabinet des Kaisers gehörige, 3. Possessionswerke, 4. private auf Kronländereien, 5. private auf Privatländereien unterschieden, sind die Berg- und Hüttenwerke je nach Lage in Bergdistricte eingetheilt, die in neuester Zeit einige Abänderungen erfahren haben. Das neueste Berggesetz, für Russland noch Entwurf, schliesst sich in seinen Grundsätzen fast durchweg dem preussischen Berggesetze vom 24. Juni 1865 an, nur mit dem Unterschiede, dass es dem Grundbesitzer für die Ausbeutung der in seinem Boden ruhenden Mineralienschätze die Vorhand einräumt. Dem Berggesetze, sowie der in demselben angeordneten Staatsaufsicht sind fast sämmtliche unterirdisch lagernden Mineralien und Fossilien unterworfen, so namentlich allgemein Erze und Metalle,

mineralische Brennstoffe, Salz aller Art, Erden und Steine. Für das Königreich Polen ist eine besondere Bergordnung unter'm 16/28. Juni 1870 erlassen worden, welche jedoch sammt ihren verschiedenen Ausführungs-Instructionen und Ergänzungs-Verordnungen den Bedürfnissen und Wünschen der Bergbautreibenden nicht zu entsprechen scheint. Wenigstens sind erst wieder in allerneuester Zeit verschiedene Desiderien bezüglich der Abänderung der Bergordnung zur Kenntniss der höheren Ressortbehörden gebracht worden, wie namentlich: die Consolidation von Bergwerken dem Besitzer anheimzustellen; den Bergbehörden die Befugniss zu geben, die Fristung von Bergwerken zu bewilligen; den Bergwerksbesitzern das erforderliche Expropriationsrecht bezüglich des Grundes und Bodens für die Anlage von Abfuhrwegen, Eisenbahnen etc. etc. zu gewähren; die beschränkenden Bestimmungen für Anwendung von Pulver in den Bergwerken zu beseitigen; die Entschädigung der Grundbesitzer für die gewonnenen Mineralien besser zu ordnen.

Schon diese Desiderien, die übrigens nicht minder in den übrigen Gouvernements Russlands begründet sind, beweisen, dass die bestehende Berggesetzgebung einer gesunden und gedeihlichen Entwicklung des Bergbaues in dem eben so reich gesegneten als ausgedehnten Reiche noch nicht genug

Antrieb und Schutz gewährt.

Dazu treten noch andere Hindernisse, wie namentlich Mangel an Communications-Wegen und Mitteln sowohl zu Wasser wie zu Lande, zu hohe Belastung der Wasserwege und Eisenbahnen mit Abgaben, ganz besonders und am meisten aber die den Verkehr und Absatz nach und von dem Auslande beschränkende Zollordnung und Zolltarifgesetzgebung, deren nachtheilige Folgen durch die in neuester Zeit eingeführte Goldwährung für Zölle und Communicationsabgaben noch verstärkt und verschlimmert worden sind; endlich auch noch Beschränkungen des industriellen und commerciellen Gewerbebetriebes, die einerseits den letzteren monopolisiren für eine bestimmte Anzahl von Personen, anderseits mit so hohen Abgaben belasten, dass Production und Consumtion, Handel und Verkehr sehr merklich, für den allgemeinen Volkswohlstand höchst nachtheilig vertheuert werden.

Unter solchen Verhältnissen konnten Bergbau und Hüttenbetrieb natürlich dem riesigen Landes- und Bevölkerungsbedarf gegenüber nur ungenügend sich entwickeln, und so gross auch der Aufschwung beider Industriezweige in der Production in den letzten Jahren, im Verhältniss zu dem früheren Stande, war, so bleibt ihre Productionsleistung eben jenem Bedarfe gegenüber und noch mehr im Verhältniss zu der Production anderer Montanländer noch immer sehr gering, wie die nachstehenden Darlegungen ersehen lassen werden.

#### Kohle.

Der vermeintliche Ueberfluss an Waldungen und damit an Holz als Brennmaterial hat, wie in Schweden, so auch in Russland dem Kohlenbergbau nicht die Wichtigkeit beilegen lassen, welche er als Producent eines wohlfeileren und dabei besseren Nutzmaterials selbst da verdient, wo in der That noch kein Holzmangel eingetreten ist.

In Russland nehmen die Wälder allerdings noch fast unermessliche Flächen ein. Ihre Gesammtausdehnung wird, einschliesslich Polens und Finnlands, auf 193 Millionen Dessjatinen = 2.108 Millionen Quadrat-Kilometer oder 40 Procent des Gesammtflächenraums des europäisch-russischen Reiches angegeben. Dieser Wald- und Holzreichthum vertheilt sich jedoch sehr ungleich über die einzelnen Landestheile: haben einige Millionen von Dessjatinen Wald,

so sind in anderen völlig waldlose Steppen von gleicher Ausdehnung zu finden. Eine Zusammenstellung der Hauptfactoren der Kohlen- und Eisenindustrie Russlands, wie sie die folgenden Uebersichten nach den neuesten und besten officiellen Quellen zu Zahl und Ziffer gebracht haben, lässt sofort erkennen, dass Russland in Europa, nächst der Türkei, die niedrigste Stelle in der Eigenproduction von Kohlen und Eisen einnimmt, sobald man seine unermessliche Flächenausdehnung und seine enormen Bevölkerungsmassen zu den officiellen montanstatistischen Angaben in Verhältniss setzt.

Dass die Waldbestände Russlands, bei gleichmässiger Entwicklung des Brennmaterialbedarfs für Haus, Industrie und Verkehrsmittel nicht genügen, denselben zu decken, beweisen die Gegenden, in denen die Industrie einen gesunden Aufschwung genommen hat. Der Raum erlaubt uns nicht, uns hierüber ausführlicher auszulassen, bei den Fachmännern ist die Richtig-keit der Ansicht längst ausser allem Zweifel.

Zunächst müsste also die Kohle für das mangelnde Holz eintreten. Diese ist aber nicht in so grossen Massen in Russland vorhanden, als gewöhnlich angenommen wird. Der Kohlenreichthum Russlands wird vielfach überschätzt.

Ueber das Donetz'sche Kohlenbassin äussert sich J. v. Bock, welcher

sich durch seine, bei vorliegender Abhandlung mehrfach benutzten Publicationen über die russische Kohlen- und Eisenindustrie besonders verdient

gemacht hat, in der "Russischen Revue", 1874, S. 34, wie folgt:
"Dem Raume nach gehört das Donetz'sche Steinkohlensystem zu den
ausgedehntesten und steht, indem es in dieser Beziehung alle Steinkohlenbassins des westlichen Europa übertrifft, nur dem Steinkohlenbassin Nord-

Amerika's nach.

"Nach einer annähernden Berechnung enthält die Donetz'sche Gebirgskette 8.271 Millionen Kubikmeter Steinkohlen und Anthracit, im Gewichte von 10.751 Millionen Tonnen. — Dieser grosse Vorrath kann bei einer jährlichen Ausbeute von 18 Millionen Pud (300.000 Tonnen) erst in 35.000 Jahren erschöpft werden; würde man denselben in der gleichen Weise ausbeuten, wie dies z.B. in Preussen geschieht, so würde er nur auf 900 Jahre reichen."

Bezüglich der Flächenausdehnung steht das Donetz-Becken, welches einen Raum von 27.312 Quadrat-Kilometer einnimmt, allerdings an der Spitze sämmtlicher europäischer Kohlenbecken, allein die Kohlenflöze selbst sind in demselben meist nur von sehr geringer Mächtigkeit, weshalb auch die Fördenstelle in dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein dem sein rung hier bei Weitem nicht jene Dimensionen erreichen kann, wie in den so mächtigen und weit reichhaltigeren Kohlenbecken Englands, Belgiens, Deutschlands etc.

Das Becken ist eine durch die Donetz'sche Gebirgskette gebildete Hochebene von etwa 244 Meter Höhe, mit tiefen Schluchten, Balki genannt, hat 345 Werst (368 Kilometer) Länge und 150 Werst (160 Kilometer) Breite und einen Flächenraum von 24.000 Quadrat-Werst (27.312 Quadrat-Kilometer). Die Gruben des Bassins theilen sich nach der Qualität der Kohle in zwei Gruppen, die westliche und die südliche.

Die erstere liegt im südlichen Theile des Gouvernements Charkow und in den Kreisen Bachmutsch und Sslawanoserbsch des Gouvernements Jekaterino-Ausser wenigen Erzgruben finden sich hier nur Steinkohlen. Die südliche Gruppe enthält dagegen vorzugsweise Anthracit, und zwar im Lande der Donischen Kosaken, in den Kreisen Donetz, Mius, Tscherkask und im 1. Donschen Kreise. In der Mitte beider Gruppen, am oberen Laufe der Flüsse Mius, Bolschaja, Kamenka und Nebenflüsse des Lugan, werden sowohl Steinkohlen als Anthracit gefunden. Die Qualität ist übrigens sehr ungleich, doch wird das Product zur Stubenheizung und zu vielen industriellen Zwecken benutzt in Fabriken, Schmieden, Eisenhütten, Kalk-, Gips- und Ziegelbrennereien etc.

Der Export der Donetzkohle hält sich noch in engen Grenzen, weil es an Transportmitteln fehlt und der Preis der Kohle zu hoch steht. Ein Kubikfaden Fichtenholz (9.71 Kubikmeter) wird durch 72 Pud (1179 Kilogramm) Donetz-Anthracit ersetzt; 100 Pud (1638 Kilogramm) Newcastler Steinkohle oder der Perm'schen Kohle Wsewolodskiis entsprechen 70 Pud (1147 Kilogramm) Donetz-Anthracit, und 100 Pud (1638 Kilogramm) Cardiff-Kohle 80 Pud (1310 Kilogramm) Anthracit. Der Preis der Donetzkohle ist am Productionsorte 4 Kopeken, des Anthracit 6 Kopeken pro Pud (oder 0.79 und 1.19 M pro metr. Centner). Bei einem Preise von 20 Kopeken pro Pud (3.96 M pro metr. Centner) ist der Donetz-Anthracit noch mit Vortheil zu verwenden von den Wolga-Dampfern bis Astrachan und bei 17 Kopeken (3.36 M pro metr. Centner) bis Nischnij-Nowgorod. Bei 20 Kopeken pro Pud in Odessa schlägt er die englische Kohle selbst auf dem Asow'schen und Schwarzen Meere. — Das Wärme-Aequivalent des Donetzproductes ist sehr verschieden: bei Anthracit 7238 bis 7705, bei der Steinkohle 4697 bis 7970 Wärme-Einheiten.

Die übrigen Kohlenbassins Russlands sind folgende: Das Weichsel-

oder westliche Bassin im Gouvernement Piotrkow (Königreich Polen); das Moskauer oder Centralrussische Bassin in den Gouvernements Tula, Kaluga, Ssmolensk, Moskau, Rjasan, Twer und Nowgorod; das Ural-oder östliche Bassin im Gouvernement Perm; ferner im asiatischen Russ-land das Kusnetzk'sche Bassin im Gouvernement Tomsk, das Bassin der Kirgisensteppe in den Gebieten Akmolinsk und Semipalatinsk, das Turke-

stan'sche Bassin im Sir-Darja-Gebiete.

Alle diese Bassins gehören der Steinkohlen formation an. Ausser denselben sind noch zu nennen: als zur Jura- und Kreide-Formation gehörig die Steinkohlen- und Brandschieferlagerstätten des Kaukasus in den Gebieten Kuban und Daghestan, und die Steinkohlenlager im Gouvernement Orenburg; als zur Tertiärperiode die Braunkohlenlager in den Gouverne-ments Kijew und Chersson und die Steinkohlenlager der Insel Sachalin und des Küstengebietes am Stillen Ocean.

Ausser dem Donetzbassin sind nur noch das Weichsel- und das Moskauer Bassin von grösserer Bedeutung.

Das Weichselbassin schliesst sich dem Steinkohlenbecken Oberschlesiens an sowohl hinsichtlich der Lagerung, als auch in der Qualität der Kohle. In den Kronfeldern allein soll ein Kohlenvorrath von 516,000.000 Pud (8,500.000 Tonnen) vorhanden sein. Die wichtigsten derselben (bei Dombrowa) sind in neuester Zeit in Privatbesitz übergegangen. An Ort und Stelle kommt der Preis der Kohle auf 3 bis 4 Kopeken pro Pud (0.59 bis 0.79 M pro metr. Centner) zu stehen. Der Absatz beschränkt sich hauptsächlich auf die Fabriken,

Hütten und sonstigen Consumherde der nächsten Umgegend.

Das Moskauer Bassin nimmt einen Flächenraum von 20.000 Quadrat-Werst (22.800 Quadrat-Kilometer) ein. Von den Lagerstätten in den obengenannten Gouvernements streicht sein Bergkalk als ein schmaler Streifen nach Norden durch die Gouvernements Olonetz und Archangelsk bis nahe an das Weisse Meer. Die ausbeutefähigen Felder des Bassins befinden sich hauptsächlich nahe seiner Peripherie, während in der Mitte die Kohlen in so bedeutender Tiefe und in so dünnen Schichten lagern, dass ihre Gewinnung unmöglich oder nicht lohnend ist. Entdeckt wurden im Bassin schon 1766 die ersten Kohlenlager; der Abbau begann 1796 und ist namentlich seit etwa zwei Decennien auch in Privathänden. Ihrer Qualität nach steht die Moskauer Kohle der Braunkohle sehr nahe, sieht auch äusserlich derselben sehr ähnlich, hat viel Asche und nur 3220 bis 4128 Wärme-Einheiten. Trotzdem wird sie zu allen Heizzwecken verbraucht

und findet im Centrum Russlands umsomehr Absatz, je mehr der Holzvorrath schwindet und der Holzpreis steigt. Als Gaskohle wird besonders das Product der Lager im Dorfe Murajewna (Kreis Dankow, Gouvernement Rjasan) und Abidi (Kreis Alexin, Gouvernement Tula) gerühmt; diese Kohle soll der schottischen Boghead-Gaskohle sehr ähnlich sein.

Die übrigen Bassins sind von geringer Bedeutung, sowohl hinsichtlich der Production als auch der Qualität ihrer Kohle.

Die Entwicklung der einzelnen Bassins in den letzten 10 Jahren lässt folgende Uebersicht ersehen:

| Bass                    | ins       |        | 1867    | 1871    | 1872      | 1873      | 1874      | 1875      |
|-------------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Moskau<br>Kijew-Jelissa |           | Tonnen | 38.374  | 142.140 | 148.204   | 150.700   | 242.746   | 387.538   |
| wetgrad                 |           | ,,     | 1.311   | 16.380  | 14.913    | 26.209    | 22.363    | 17.906    |
| Donetz                  | 77        | 'n     | 152.157 | 335.147 | 604.558   | 618.655   | 635.083   | 842.558   |
| Ural                    | "         | ,,     | 9.198   | 13.635  | 11.189    | 15.932    | 20.047    | 20.949    |
| Weichsel                | "         | 'n     | 223.675 | 301.553 | 283.201   | 335.725   | 402.153   | 407.935   |
| Kaukasus                | "         | 'n     | 3.604   | 3.160   | 3.130     | 3.538     | 3.653     | 6.177     |
| Kusnetzk                | "         | ,,     | 4.095   | 3.735   | 4.589     | 5.172     | 5.818     | 4.201     |
| Kirgisenstep            | pe "      | ,,     | 4.406   | 4.886   | 10.070    | 8.131     | 11.007    | 13.636    |
| Turkestan               | - "       | "      | _       | 1.229   | 1.595     | 6.613     | 6.809     | 6.798     |
| Insel Sachali           |           | ,,     | 2.115   | 4.847   | 1.672     | 1.942     | 2.965     | 1.571     |
| überhaupt Ri<br>land    | uss-<br>" | n      | 437.625 | 829.745 | 1,097.864 | 1,170.979 | 1,369.025 | 1,709.269 |

Die stärkste Steigerung der Production weist hiernach das Moskauer Becken auf; das Donetzbassin hat dasselbe jedoch weit überholt in der Quantität der Förderung.

Von der Production des Jahres 1875 kommen 5,580.600 Pud (91.413 metr. Tonnen) auf Kron- und kaiserliche Werke, nämlich im Donetzbecken, Gouvernement Jekaterinosslaw 70.400 (1.153 metr. Tonnen), im Weichselbassin (Königreich Polen) Gouvernement Piotrkow 4,857.852 (79.574 metr. Tonnen), im Kaukasus Gebiet Kuban 300.000 (4.914 metr. Tonnen), auf der Insel Sachalin 95.898 Pud (1.571 metr. Tonnen) auf Kronwerke; die kaiserlichen Gruben liegen im Kusnetzbecken Gouvernement Tomsk und förderten 1875 im Ganzen 256.450 Pud (4.201 metr. Tonnen).

Die Zahl der Gruben betrug im Jahre 1875 überhaupt 504, wovon jedoch

nur 180 im Betriebe waren.

In dem Tableau auf Seite 149 sind für die einzelnen Gouvernements und Gebiete Russlands, in welchen Kohle gewonnen wird, jene statistischen Daten übersichtlich zusammengestellt, die für die Beurtheilung der Kohlen-

industrie besonders in's Gewicht fallen. Bei der grossen Verschiedenheit der Qualität der russischen Kohlen selbst in einem und demselben Bassin haben Analysen von einzelnen Gruben nur örtlichen Werth. So wechselt die Zusammensetzung der Kohle des Donetzund des Uralbeckens folgendermassen:

Es enthält Anthracit Kohlenstoff 84.25 bis 95.38, Wasserstoff 2.25 bis 3.69, Sauer- und Stickstoff 3.50 bis 6.48, Asche 1.10 bis 8.56 %; Steinkohle dagegen Kohlenstoff 74.18 bis 88.83, Wasserstoff 3.40 bis 5.79, Sauer- und Stick-

tagged Romenston 74.18 bis 30.35, Wasserston 3.40 bis 3.15, Sauer- und Stickstoff 5.98 bis 15.12, Asche 0.74 bis 6.96 %.

Im Weichselbassin (Polen) ergeben sich nach zahlreichen Analysen folgende Schwankungen: Kohlenstoff 65.49 bis 79.00, Wasserstoff 4.53 bis 5.78, Sauer- und Stickstoff 11.98 bis 28.24, Asche 2.31 bis 4.16 %.

Der theoretische Brennwerth variirt im Donetz- und Uralbecken bei

Anthracit zwischen 6963 bis 7682, bei Steinkohle zwischen 6336 bis 8269, im Weichselbassin zwischen 5743 bis 7696 Wärme-Einheiten. Der practische

|                                                  |                                         | Fläche<br>raum                                 |                                              |                  | förderu<br>hre 187                              |                  |                       | ehrs-<br>ssen            | Seen,                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Gouvernements,<br>Gebiete                        | Kohlen-<br>becken                       | Quadrat-<br>Kilometer                          | davon<br>Waldungen                           | Stein-<br>Kohlen | Anthracit                                       | Braun-<br>kohlen | Elsenbah-<br>nen 1877 | Schiffbare<br>Wasserwege | Li-<br>mans<br>etc.   |
|                                                  |                                         | <u> </u>                                       | %                                            | metr             | . Ton                                           | nen              | Kilor                 | meter                    | Quadrat-<br>Kilometer |
| Nowgorod, Pskow, Ssmo-<br>lensk, Kaluga, Moskau, |                                         |                                                |                                              |                  |                                                 |                  |                       |                          |                       |
| Twer                                             | Moskau                                  | 350.270.2                                      | 40                                           | 221.136          | ١.                                              | ١.               | ١.                    | ١.                       | ١.                    |
| Rjasan                                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 42.088.2                                       |                                              | 88.178           |                                                 |                  |                       | 1 :                      |                       |
| Tula                                             | , ,                                     | 80.940.                                        | 9                                            | 78.229           |                                                 |                  |                       |                          |                       |
| Gross-Russland im                                | ļ                                       | ŀ                                              | 1                                            |                  |                                                 |                  |                       | ļ                        | ł                     |
| Ganzen                                           |                                         | ·•                                             | <u>                                     </u> | 387.538          | <u>  •                                     </u> | <u></u>          | 6.644                 | 9.215                    | 5.982.8               |
|                                                  | Kijew-                                  |                                                |                                              |                  |                                                 |                  |                       |                          |                       |
| Kijew                                            | Jelissawetgrad                          | 50.974.1                                       | 25                                           |                  |                                                 | 17.906           | ٠.                    | ٠.                       | •                     |
| Klein-Russland im<br>Ganzen                      |                                         | i                                              |                                              |                  | <b> </b>                                        | 17.906           | 1 577                 | 9 140                    |                       |
| Jekaterinosslaw                                  | Donetz                                  |                                                | $\frac{\cdot}{1}$                            | 232.146          | 1,253                                           | 17.500           | 1.071                 | 2.140                    | 45.5                  |
| Donisches Kosakengebiet                          | Donesz                                  | 67.703.4<br>160.397.0                          |                                              |                  | 420.196                                         | :                | 1 :                   | 1:                       |                       |
| Neu-Russland im                                  | , ,                                     | 100.007.0                                      | 7                                            | 100,000          | 120.100                                         | i .              |                       | i •                      | •                     |
| Ganzen                                           |                                         |                                                | ١.                                           | 421.109          | 421.449                                         | ·                | 2.726                 | 4.326                    | 3.862.,               |
| Perm                                             | Ural                                    | 882.065.                                       | 74                                           | 20.949           | •                                               | ·                | -                     | •                        |                       |
| Zarenthum Kasan                                  |                                         | 002.000.5                                      |                                              |                  | <u> </u>                                        |                  | 1                     | Ů                        |                       |
| im Ganzen                                        |                                         |                                                |                                              | 20.949           | ١.                                              | ١.               | 1.084                 | 5.071                    | 1.878.                |
| Piotrkow                                         | Polen                                   | 11.695.                                        | •                                            | 391.278          |                                                 | 15.040           | ·                     | •                        |                       |
| Kjelitz                                          | ,                                       | 9.383.0                                        | 25.3                                         | 1.617            |                                                 |                  |                       |                          |                       |
| Königreich Polen im                              |                                         |                                                |                                              |                  |                                                 |                  |                       |                          |                       |
| Ganzen                                           |                                         |                                                | •                                            | 392.895          |                                                 | 15.040           | 891                   |                          |                       |
| Kuban-Gebiet                                     | Kaukasus                                | 93.437.,                                       | •                                            | 4.914            |                                                 | •                | •                     |                          |                       |
| Daghestan-Gebiet                                 | • "                                     | 28.590.4                                       | •                                            | ٠                |                                                 | 546              |                       | •                        | •                     |
| Kutaïs                                           | ,                                       | 20.820.4                                       | •                                            | 717              | <u> </u>                                        | <u> </u>         |                       | •                        |                       |
| Kaukasus im Ganzen                               |                                         | · · ·                                          | <u> </u>                                     | 5.631            | <u> </u>                                        | 546              | 1.015                 | <u> </u>                 | 4.213.2               |
| Tomsk                                            | Kusnetzk                                | 863.847.0                                      | •                                            | 4.201            | :                                               | <u> </u>         | .                     | ٠ ا                      | •                     |
| Sibirien im Ganzen                               |                                         | <u> </u>                                       | <u> </u>                                     | 4.201            | <u> </u>                                        |                  | <u> </u>              |                          | 36.052.0              |
| Gebiet Akmolinsk                                 | Kirgisen-                               | ***                                            |                                              | 10 110           |                                                 |                  |                       |                          |                       |
| 0 . 1 . 1 . 1                                    |                                         | 632.659. <sub>0</sub><br>357.904. <sub>0</sub> | •                                            | 18.118<br>518    | •                                               | •                | ٠ ا                   | •                        | •                     |
| "Kuldscha                                        | Turkestan                               | 71.225.0                                       |                                              | 4.914            |                                                 |                  | :                     | :                        | •                     |
| " Sir-Darja                                      | n                                       | _                                              |                                              | 2,011            |                                                 |                  | -                     | •                        | •                     |
| Russ. Centralasien                               |                                         | 512.330. <sub>0</sub>                          |                                              | 1.507            | _ · .                                           | 377              | .                     | .                        |                       |
| im Ganzen                                        |                                         |                                                |                                              | 20.057           | •                                               | 877              | .                     | . • .                    | 25.040                |
| Insel Sachalin                                   | Sachalin                                | 79.875.0                                       | •                                            | 1.571            |                                                 |                  | •                     |                          | •                     |
| Totale                                           |                                         | •                                              |                                              | 1,253.951        | 421.449                                         | 33.869           |                       |                          | •                     |
|                                                  |                                         |                                                | İ                                            |                  |                                                 |                  |                       |                          |                       |

Brennwerth d. i. der bei der Verwendung der Kohle erreichbare Heizeffect beträgt auch bei dem Producte Russlands 0.60 bis 0.66 des theoretischen Brennwerthes.

Natürlich ist bei der grossen Verschiedenheit der Qualität der Kohle auch die Coke- und Gasfähigkeit derselben sehr verschieden. Bei der Vercokung hat sich selbst im Donetzbassin eine Differenz von 51.75 bis 81.99 % der verwendeten Kohlen ergeben. Das höchste Coke-Ausbringen (81.99 % hatte die Kohle von Nischnij-Chanjonkoffskij, das niedrigste (51.75) die der Grube Pleschtschejeffskij. —

Was die Circulation der russischen Kohlen anbelangt, so ist dieselbe natürlich auf die nächsten Umgebungen der Productionsstätten beschränkt, weil die Production bei Weitem nicht dem Bedarfe entspricht und der weitere Transport durch Mangel an Communications-Mitteln und Wegen und durch die Höhe der Kosten behindert wird.

So ausgedehnt auch das russische Bahnnetz in einzelnen Theilen des grossen Reiches erscheint, und so erfolgreich dasselbe durch Wasserstrassen unterstützt und ergänzt wird in seiner Wirksamkeit, so ist doch, namentlich im Sommer, wo Schlitten und Eisbahn den Landtransport nicht erleichtern, die innere Circulation eine sehr geringe. Eine auch nur oberflächliche Vergleichung des Eisenbahn- und Wasserstrassen-Verkehres, in Verbindung mit dem ungeheueren Flächenraume und der Riesenvolkszahl Russlands, mit dem Verkehr in anderen Ländern lässt sofort den Mangel an Communication und die dadurch gehinderte Absatzfähigkeit der Kohlen und damit den Hauptgrund der für das grosse Reich sehr mässigen Kohlenproduction erkennen und würdigen. Es muss indessen anerkannt werden, dass die russische Regierung den Ausbau des Eisenhahnnetzes sich sehr angelegen sein liess, dessen Ende 1867 1877 auf 20.467 Kilometer steigerte. Einen weiteren Beweis hiefür liefert der im Jahre 1878 vollendete Bau der Bahn von Nischnij-Nowgorod nach Jekaterinburg, welche in Folge der Entwicklung des saiatischen Handels und der neuen Dampfschiffverbindungen zwischen Asien und Europa einen neuen Handelsweg nach Sibirien eröffnet.

Obwohl nun für die an Steinkohlengruben reichen Gebiete durch eine Schienenverbindung mit den Ostseehäfen neue Absatzwege erschlossen wurden, so kann doch von einer Kohlen-Ausfuhr in Russland wenig oder garnicht die Rede sein, womit natürlich auch die Concurrenz der einzelnen Kohlenbassins unter einander ausgeschlossen ist. Umsomehr ist Russland dadurch auf den Kohlen-Import angewiesen.

Die Entwicklung der Production, Einfuhr und Ausfuhr ist in nachfolgender Tabelle ersichtlich gemacht:

| Jahr | Steinkohle<br>und<br>Anthracit | Braunkohle | Ko        | hle     |
|------|--------------------------------|------------|-----------|---------|
| Vam  | Prod                           | uction     | Einfuhr   | Ausfuhr |
|      |                                | metr. I    | l'onnen   |         |
| 1840 | 15.000                         |            |           |         |
| 1850 | 52.000                         |            | •         |         |
| 1860 | 131.200                        |            | 968.911   |         |
| 1866 | 271.537                        |            | 661.394   |         |
| 1867 | 433,709                        | 3.607      | 816.683   |         |
| 1868 | 450.789                        | 3.246      | 586,950   |         |
| 1869 | 588.565                        | 13.048     | 816.549   |         |
| 1870 | 683.260                        | 9.028      | 859.499   |         |
| 1871 | 806.551                        | 23.851     | 1.259.179 |         |
| 1872 | 1,071.125                      | 27.608     | 1.079.710 |         |
| 1873 | 1,129.943                      | 41.964     | 791.320   |         |
| 1874 | 1,330.516                      | 39.594     | 1,058,628 |         |
| 1875 | 1,675,400                      | 33.869     | 1,054.727 | 1.139   |
| 1876 |                                |            | 1,497.214 |         |

An dem Kohlen-Importe sind betheiligt England, Deutschland und Oesterreich. Nach den officiellen Handels-Ausweisen dieser drei Länder stellte sich ihr Kohlenexport nach Russland folgendermassen neben den russischen Zahlenangaben:

|               | Duadua          |         |           | I            | Einfuhr aus      |                  |  |
|---------------|-----------------|---------|-----------|--------------|------------------|------------------|--|
|               | Produc-<br>tion | Ausfuhr | Einfuhr   | England      | Deutsch-<br>land | Oester-<br>reich |  |
|               |                 |         | metr.     | metr. Tonnen |                  |                  |  |
| Im Jahre 1875 | 1,709.269       | 1.139   | 1,054.727 | 899.044      | 387.895          | 16.873           |  |

Die Selbstproduction von Kohlen hätte also in Russland hiernach schon den Kohlen-Import überschritten, selbst wenn man letzteren nicht nach russischer, sondern nach der Angabe des importirenden Auslandes beziffert. Was ist aber ein Kohlenconsum von 180 bis 190 Millionen Pud (2.9 bis 3.1 Millionen Tonnen) für das grosse russische Reich? Der Bedarf für industrielle Zwecke ist eben in Russland verhältnissmässig noch sehr unbedeutend, und diese geringe Nachfrage regulirt natürlich auch den Preisstan d.

Es kostete nach officieller Feststellung im Jahre 1875 durchschnittlich Anthracit Grubenpreis pro Pud Stückkohle 7.5 bis 12 Kopeken (1.48 bis 2.37 M. pro metr. Centner), Kleinkohle 7 bis 9 Kopeken (1.38 bis 1.78 M.), ferner zu Nowotscherkask 10 bis 25 Kopeken (1.98 bis 4.94 M.), Rostow 15 bis 30 (2.97 bis 5.93 M.) und Taganrog 20 bis 60 Kopeken (3.96 bis 11.87 M.); Steinkohle an der Grube Grobkohle 8 bis 10 (1.58 bis 1.98), Feinkohle 6.5 bis 8 Kopeken (1.98 bis 1.98). (1.29 bis 1.58 M). In Polen stand der Preis weit niedriger. Es kostete hier das Pud Grosskohle 4.5 bis 7 (der metr. Centner 0.89 bis 1.38), Mittelkohle 3.75 bis 4.25 Kopeken (0.74 bis 0.84 M), Kleinkohle 0.33 bis 2 Kopeken (0.07 bis 0.40 M).

— Der Durchschnittspreis der Braunkohle wird auf 2.25 Kopeken (0.07 M) berechnet. Der Preisstand ist also im Verhältnisse zu anderen Ländern ein mässiger; vorübergehende Vertheuerung der Kohle, wie z. B. in den Seehäfen während des russisch-türkischen Krieges, ist ein Ausnahmezustand, der für all-

gemeine Preisberechnungen nicht massgebend sein kann.

Neuestens wurden im Turkestan'schen Gebiete acht grosse Kohlenlager entdeckt, welche sich im Iliflussthale in einer Ausdehnung von 42 Kilometer und im Kaschflussthale in einer solchen von 10 Kilometer hinziehen. Die Ausbeutung dieser Kohlenlager dürfte seinerzeit auf die Kohlenpreise sowie die Einfuhr fremder Kohle nach Russland von namhaftem Einflüsse werden.

### Eisen.

An Eisenerzen ist Russland verhältnissmässig reich: seine Erzlager gehörig auszubeuten, reicht weder sein Holz-, noch sein Kohlenvorrath zu. Fast in allen Gouvernements gibt es Eisenerzlager, wie schon die in der Uebersicht auf Seite 154 nach Gouvernements bezifferte Erzförderung erkennen lässt. Die Verbreitung der Kohle bleibt weit zurück hinter der Verbreitung der Eisenerze, eine Thatsache, welche eine grossartige, ja eine landesbedarfsmässige Eisenproduction, wenn auch nicht unmöglich macht, so doch sehr erschwert.

Nach Quantität und Qualität der Erze ist das Uralgebirge die bedeutendste Schatzkammer für diesen unterirdischen Reichthum; besonders birgt es viel Magneteisenerz, doch gehört der grösste Theil des in Ural'schen Hütten gewonnenen Eisens dem Brauneisenerz an; Rotheisenerz findet sich bis jetzt nur im westlichen Theile des mittleren Ural auf sehr beschränkter Lagerstätte. Trotz dieses Erzreichthums ist die Entwicklung der Eisenindustrie im und am Ural eine wenig befriedigende. Ausser den reichen Lagern an Magnet-, Braun- und Rotheisenerzen findet sich im Ural auch Chromeisen, und zwar in Nestern und Adern, besonders aber im Serpentin, unweit der Hauptachse des Ural. Die Gewinnung dieses werthvollen Erzes ist jedoch sehr zurückgegangen: im Jahre 1871 = 450.973 Pud (7.387 metr. Tonnen), betrug dieselbe 1875 nur noch 209.848 Pud (3.437 metr. Tonnen).

Nächst dem Ural kommt das Donètzgebirge für die Eisenerzlagerung in Betracht. Die günstige Nähe der Steinkohlenlager gibt derselben ganz besondere Bedeutung für die russische Eisenindustrie. Der Art nach finden sich hier vornehmlich Brauneisenerz und Sphärosiderit. Diese Erze lagern meist in schieferartigen Psamniten und in Schiefern des Bergkalks, und zwar Brauneisenerz viel in Nestern; dagegen tritt Eisenoxydhydrat nicht nur in Nestern, sondern auch in kleinen Schichten im Sande

des unteren Theils des Kreidesystems auf.

Die beiden Moskauer Privatbergbezirke umfassen die Gouvernements Wladimir, Nischnij-Nowgorod, Moskau, Tambow, Kostroma, Kaluga, Rjasan, Tula, Orel, Pensa. Hier finden sich überall Thoneisenerz, Brauneisenerz, Sphärosiderit, Sumpfeisenerz.

In den westlichen Gouvernements Wilna, Mohilew, Minsk, Wolhynien ist Sumpfeisenerz sehr verbreitet.

Im Gouvernement Olonetz wird Sumpf- und See-Eisenerz gefunden, ausserdem auch Braun- und Thoneisenerz, Eisenocker und eisenschüssiger Sandstein. Eisenglanz findet sich im Kreise Powenetz, Eisenvitriol in der Nähe der Kontschoferski'schen Eisenfabrik, ferner Magneteisenstein im Kreise Pudosch.

Finnland besitzt viel Magneteisenstein, ausserdem auch See- und Sumpferze.

Das Königreich Polen ist reich an thonigen Sphärosideriten und

Brauneisenerzen.

Der Kaukasus hat ebenfalls reiche Eisenerzlager, und das asiatische Russland hat seinen berühmten Erzbergbau schon von altersher im Altai-Gebirge, im Nertschinsk'schen Bergbezirk, im Gouvernement Jenisseisk und Irkutsk.

Die Gesammtproduction an Eisenerzen betrug

| in den Jahren | 1866    | 1867    | 1868    | 1869    | 1870      |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| metr. Tonnen  | 581.771 | 583.282 | 662.131 | 696.400 | 799.396   |
| in den Jahren | 1871    | 1872    | 1873    | 1874    | 1875      |
| metr. Tonnen  | 831.535 | 893.614 | 908.507 | 934.783 | 1,063.831 |

Trotz seines grossen Eisenerz-Reichthums hat Russland eine sehr schwache Eisenindustrie, soweit eine Vergleichung derselben mit derjenigen in den übrigen mit Eisenerzen gesegneten Culturstaaten anzustellen ist. Doch ist nicht gering zu schätzen, dass Russlands Eisenindustrie aus eigenem Antriebe und eigener Kraft, noch mehr aber in Folge ebenso wohlgemeinter als wirksamer Ermunterung und Subvention seitens der russischen Regierung seit vielen Jahren in fast ununterbrochenem Aufschwunge, in anhaltender Steigerung ihrer Production geblieben ist, selbst in der Zeit, in welcher, wie seit 1872 und 1873, alle anderen Eisenindustrieländer einen Rückgang ihrer Eisenproduction aufweisen. Immerhin mögen bei dieser auffallenden Erscheinung ausserordentliche Ursachen, wie namentlich die Aussicht auf grossen Eisenbedarf zu Militär- und Kriegszwecken, für Marine und Eisenbahnen, mitgewirkt haben, die Thatsache verliert dadurch wenig von ihrer Bedeutung.

| Production in metr. Tonnen | 1830    | 1840    | 1850    | 1860    | 1866    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Roheisen                   | 183.104 | 180.639 | 227.743 | 297.937 | 314.850 |
| Eisen                      |         |         |         | 183.735 | 205.595 |
|                            | 1867    | 1868    | 1869    | 1870    | 1871    |
| Roheisen                   | 323.121 | 324.711 | 332.850 | 359.989 | 359.272 |
| Eisen                      | 225.945 | 231.015 | 248.548 | 251.582 | 254.002 |
|                            | 1872    | 1873    | 1874    | 1875    |         |
| Roheisen                   | 399.273 | 384.356 | 380.236 | 426.896 |         |
| Eisen                      | 268.123 | 255.296 | 294.441 | 303.819 | ,       |

Russland.

Nach den Werken und Gebieten vertheilt sich die Production wie folgt:

| Production                                                                      | 18                                        | 71                                                                   | 18                                                              | 72                                                                   | 18                                                               | 73                                | 18                                                                                      | 74                                                                 | 18                                  | 75                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| metr. Tonnen                                                                    | Roh-<br>eisen                             | Eisen                                                                | Roh-<br>eisen                                                   | Eisen                                                                | Roh-<br>eisen                                                    | Eisen                             | Roh-<br>eisen                                                                           | Eisen                                                              | Roh-<br>eisen                       | Eisen                                                          |
| Aerarische Werke ausserdem in Polen Kaiserliche Werke Privatwerke: Ural. Moskau | 51.845<br>811<br>5.833<br>5.002<br>28.157 | 2.146<br>300<br>135.252<br>28.778<br>20<br>47.127<br>2.298<br>13.750 | 4.661<br>1.505<br>243.962<br>57.396<br>8.413<br>2.471<br>22.969 | 1.404<br>477<br>152.135<br>30.070<br>14<br>44.272<br>2.136<br>13.405 | 4.830<br>1.838<br>202.767<br>60.192<br>10.346<br>8.803<br>26.709 | 1.634<br>385<br>147.319<br>30.640 | 4.290<br>1.209<br>210.647<br>57.574<br>287<br>15.401<br>2.627<br>26.845<br>91<br>28.217 | 1.157<br>645<br>160.268<br>24.891<br><br>66.422<br>2.153<br>17.070 | 5.197<br>1.755<br>252.101<br>59.508 | 1.552<br>576<br>170.421<br>26.147<br>57.017<br>2.442<br>17.970 |

Russlands Eisenproduction ist also noch im Jahre 1875 beträchtlich gestiegen, während gerade dieses Jahr in Grossbritannien, Deutschland, Belgien, Oesterreich, den Vereinigten Staaten, also in den bedeutendsten Eisenländern der Welt, eine Minderung fast in allen Zweigen der Eisenindustrie aufweist.

Die auffallende Steigerung der Production Russlands tritt beim Stahl sehr merkbar hervor, während sie geringer ist bei den Giessere i producten, welche bekanntlich grösstentheils in Artikeln des Militär- und Kriegsbedarfes (Geschütze, Geschosse, Schiffsplatten, Waffen etc.) bestehen. Die Gesammtproduction Russlands betrug nämlich:

|      |           |               |                   |           | Stahl  | Gusswaaren |
|------|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------|------------|
|      |           |               |                   |           | metr.  | Tonnen     |
| 1860 | <b></b> . | <b></b> .     |                   |           | 1.051  | Τ .        |
| 1866 |           | . <b> .</b> . |                   |           | 3.932  |            |
| 1867 |           | <b>.</b>      |                   |           | 6.271  | 1 .        |
| 1868 |           |               |                   |           | 9.327  |            |
| 1869 |           | · • • • • • • | • · • • • • • • • | . <b></b> | 7.200  |            |
| 1870 |           |               |                   |           | 8.788  |            |
| 1871 |           |               |                   |           | 7.244  | 31.665     |
| 1872 |           |               |                   |           | 8.382  | 33.356     |
| 1873 |           | <b></b> .     |                   |           | 8.944  | 56.530     |
| 1874 |           |               |                   |           | 7.694  | 43.016     |
| 1875 |           |               |                   |           | 12.928 | 57.164     |

Offenbar ist Russlands Eisenindustrie von der Krisis der letzten Jahre weit weniger getroffen, als die der übrigen Eisenländer. Der Hauptgrund dieser Thatsache liegt unzweifelhaft in dem günstigen Verhältniss des Eisenbedarfes zur Eisenproduction, - ersterer ist eben noch immer beträchtlich grösser als letztere.

Den Stand der gesammten Eisenproduction im Jahre 1875 macht die Tabelle Seite 154 und 155 ersichtlich.

Die russischen Eisenerze wie auch die Producte daraus sind von sehr guter Qualität. Die Erze sind reich an Eisen, und die meisten haben einen verhältnissmässig starken Mangangehalt. Der Procentsatz des Ausbringens von Roheisen variirt von 29 bis 56 Procent.

Macht hiernach die Qualität die russischen Eisenproducte auch besonders preiswürdig, so bewirken die hohen Eingangszölle für fremdes Eisen doch eine Erhöhung des Preisstandes, die für den Fortschritt der Eisenindustrie und noch mehr des Eisenconsums höchst nachtheilig ist. Mit Rücksicht auf den Nationalwohlstand der Bevölkerung des grossen russischen Reiches kann

|                                       | Fläche                                       | enraum             |                              | E i s e n                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Gouvernements,<br>Gebiete             | Quadrat-<br>Kilometer                        | davon<br>Waldungen | Eisenerz-<br>Förderung       | Hohofenbetrieb<br>Schmelzgu |
|                                       |                                              | %                  | metr.                        | Tonnen                      |
| St. Petersburg                        | 44.198.0                                     |                    |                              |                             |
| Ostsee-Provinzen im Ganzen            |                                              | <del> </del>       | <del>:</del>                 | <del> </del>                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 25.627                                       |                    |                              | 7.403                       |
| Abo-Björneborg                        | 17.967.                                      | ,                  | •                            | 7.403                       |
| Nyland                                | 11.581.                                      |                    |                              | 7.662                       |
| Wiborg                                | 34.777.,                                     | 1 :                | 7.940                        | 8.216                       |
| Wiborg                                | 28.028.,                                     |                    | 74.787                       | 6.824                       |
| Knopio                                | 42.569.                                      |                    |                              | 20.034                      |
| Wasa                                  | 40.229.7                                     |                    |                              |                             |
| Uleaborg                              | 153.466.2                                    |                    |                              | 7.680                       |
| Grossfürstenth. Finnland im Ganzen    | •                                            | 52.,               | 82.677                       | 57.819                      |
| Wologda                               | 401.502. <sub>0</sub>                        | 87                 | 798                          | 809                         |
| Olonetz                               | 130.871.                                     | 80                 | 2.508                        | 4.833                       |
| Nördliche Provinzen im Ganzen         | •                                            | •                  | 8.806                        | 5.642                       |
| Nowgorod                              | 119.942.                                     | 68                 | •                            |                             |
| Kaluga                                | 30.759.2                                     | 25                 | 44.643                       | 47.505                      |
| Wladimir                              | 48.706.                                      | 47                 | 15.242                       | 11.580                      |
| Nischnij-Nowgorod                     | 50.841.,                                     | 50                 | 95.400                       | 50.261                      |
| Tambow                                | 66.078-0                                     | 18                 | 24.062                       | 8.787                       |
| Rjasan                                | 42.083.3                                     | 22                 | 12.286                       | 7.087                       |
| Tula                                  | 30.940. <sub>8</sub><br>46.705. <sub>2</sub> | 9<br>28            | 3.895<br>5.474               | 4.077<br>2.904              |
| Orel                                  | 40.700.3                                     |                    | 198.002                      |                             |
|                                       | 42.491.4                                     | l :                | 13.266                       | 132.201                     |
| Wilna                                 | 71.801.,                                     | 80<br>42           | 5.034                        | 13.266<br>4.338             |
| West- oder Weiss-Russland im Ganzen   |                                              | <del></del>        | 18.300                       | 17.604                      |
| Jekaterinosslaw                       | 67.708.                                      | i                  | 14.818                       | 14.233                      |
| Donisches Kosaken-Gebiet              | 160.897.0                                    | 1 2                | 3.391                        | 8.276                       |
| Neu-Russland im Ganzen                |                                              |                    | 18.209                       | 17.509                      |
| Pensa                                 | 38.938.                                      | 35                 | 698                          | 1.384                       |
| Wjatka                                | 158.251.                                     | 68                 | 68.998                       | 54.653                      |
| Perm                                  | 332.065.2                                    | 74                 | 431.778                      | 423.077                     |
| Zarenthum Kasan im Ganzen             | · · ·                                        |                    | 501.474                      | 479.114                     |
| Orenburg                              | 191.613.                                     | 29                 | 23.348                       | 23,723                      |
| Ufa                                   | 121.770.                                     | 58                 | 73.652                       | 60.619                      |
| Zarenthum Astrachan im Ganzen         |                                              | <del></del>        | 96.995                       | 84.342                      |
| Piotrkow                              | 11.695.                                      | Ι.                 | 33.299                       | 15.293                      |
| Radom                                 | 12.323.                                      | 81.8               | 92.187                       | 81.468                      |
| Kjelitz                               | 9.383.0                                      | 25.3               | 7.827                        | 10.944                      |
| Ljublin                               | 16.222.0                                     | 25                 |                              |                             |
| Sjedletz                              | 13.722. <sub>2</sub><br>10.352.              | 19                 |                              |                             |
| Königreich Polen im Ganzen            | 10.002.8                                     |                    | 133.313                      | 107,705                     |
| -                                     |                                              |                    |                              |                             |
| Tomsk                                 | 863.847<br>2.516.833                         |                    | 1.065<br>3.477               | 1.226                       |
| Jenisseisk                            | 2,516.833<br>704.064                         |                    | 3.477<br>4.732               | 3.477<br>4.733              |
| Tekntak                               |                                              |                    | 2./32                        |                             |
| Irkutsk                               |                                              | 1 :                | 2,281                        | 3 503                       |
| Irkutsk                               | 553.778                                      |                    | 2.281                        | 2.803                       |
| Irkutsk                               |                                              |                    | 2.281<br>11.555<br>1,063.831 | 2.803<br>12.239<br>918.607  |

man dieses das Land des theuersten Eisens der ganzen Welt nennen. So stand noch im Jahre 1875 im Königreich Polen Roheisen auf 60 Kop. (1.94 M), Guss- oder Brucheisen auf 1 Rub. 20 Kop. (3.89 M), Stabeisen auf 1 Rub. 50 Kop. (4.86 M) bis 2 Rub. (6.48 M), Eisenblech auf 2 Rub. 25 Kop. (7.29 M), alles pro Pud (16.88 Kg.), also doppelt so hoch, wie in Deutschland oder Eng-

| Production im Jahre 1875 |                                       |                                 |                    | Verkehrs |                     |                          |                          |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prod                     | nbetrieb                              | Stabeisen,<br>Schienen,<br>etc. | Bleche,<br>Platten | Stahl    | Eisenbahnen<br>1877 | Schiffbare<br>Wasserwege | Seen,<br>Liman'i<br>etc. |
| Roheisen                 | Gusswaaren                            | <u> </u>                        | •                  |          | 770-                | meter                    | Quadrat-                 |
|                          | 1                                     | metr. Tonnen                    |                    |          | Kilo                | neter                    | Quadrat-<br>Kilometer    |
|                          |                                       | 21.309                          | 2.029              | 4.351    | 1 .                 |                          |                          |
|                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 21.309                          | 2.029              | 4.351    | 1.472               | 1.323                    | 11.469.                  |
| 3.631                    | ·                                     | 5.182                           | •                  |          |                     |                          | •                        |
|                          | 1 .                                   | 567                             |                    |          |                     |                          | •                        |
| 3.277                    |                                       | 2.546                           | •                  | •        |                     |                          | •                        |
| 2.410<br>1.967           | 225                                   | 988                             | •                  | •        |                     | •                        | •                        |
| 6.826                    | 22                                    | 3.817                           | 150                | :        | 1 :                 | : 1                      | :                        |
|                          | 1 .                                   | 146                             |                    | •        | :                   |                          | •                        |
| 2.454                    | ·                                     | 1.547                           |                    |          | _  •                |                          | •                        |
| 20.565                   | 247                                   | 14.798                          | 150                |          | 848                 |                          | 41.670.                  |
| 178                      | 42                                    | 208                             | •                  | •        |                     |                          | •                        |
| 1.459                    | 1                                     | 5                               |                    |          | _  •                |                          | •                        |
| 1.637                    | 48                                    | 218                             | ·                  |          | 107                 | 5.299                    | 86.331.                  |
|                          |                                       | 3                               | •                  | •        | •                   |                          | •                        |
| 11.235<br>4.663          | 11.050<br>259                         | 4.293<br>8.182                  | 486                | • •      |                     |                          | •                        |
| 20.864                   | 992                                   | 15.881                          | 227                | 2,985    | 1 :                 |                          | :                        |
| 3.971                    | 126                                   | 1.135                           | •                  | •        |                     |                          | •                        |
| 1.598                    | 1.312                                 | 2.454                           |                    | •        |                     | 1 • 1                    | •                        |
| 996<br>328               | 936<br>764                            | 12.679                          | •                  | •        |                     |                          | •                        |
| 43.650                   | 15.439                                | 39.577                          | 663                | 2.985    | 6.644               | 9.215                    | 5.982.                   |
| 3.681                    | 78                                    | 2.359                           |                    |          | 0.044               |                          |                          |
| 1.237                    | 323                                   | 248                             | :                  | :        | 1 :                 | 1 : 1                    | :                        |
| 4.868                    | 396                                   | 2.607                           | •                  |          | 8.145               | 6.586                    | 2.744                    |
| 8.781                    | 24                                    | 12.508                          | •                  |          | -  <u>-</u>         |                          |                          |
| 1.392                    | •                                     | 3.849                           | •                  |          |                     |                          | •                        |
| 10.173                   | 24                                    | 16.357                          |                    |          | 2.726               | 4.326                    | 8.862.                   |
| 385<br>16.356            | 34<br>2.392                           | 11.605                          | 8.126              | . 88     |                     | 1 • 1                    | •                        |
| 199.527                  | 25.320                                | 88.790                          | 52.697             | 2.843    | 1 :                 | :                        | :                        |
| 216.268                  | 27.746                                | 100.395                         | 55.823             | 2.931    | 1.084               | 5.071                    | 1.878                    |
| 11.064                   | 1.732                                 | 12.679                          | •                  |          | <del></del>         |                          |                          |
| 28.327                   | 4.883                                 | 17.278                          | 587                | 2.163    |                     | :                        | •                        |
| 39.391                   | 6.565                                 | 29.957                          | 587                | 2.163    | 889                 | 4.914                    | 18.901                   |
| 2.468                    | 2.921                                 | 1.003                           | 28                 |          |                     |                          | •                        |
| 21.168                   | 1.756                                 | 12.031                          | 888                |          |                     | 1 • 1                    | •                        |
| 2.386                    | 811                                   | 1.627<br>4.178                  | 1.781              | •        |                     |                          | •                        |
| :                        | 1 :                                   | 2.957                           |                    | 1 :      | 1 :                 | 1 : 1                    | :                        |
|                          |                                       | 41                              |                    | ļ :      | 1 :                 | 1 . 1                    | •                        |
| 26.022                   | 5.488                                 | 21.887                          | 2.142              |          | 891                 | 1 . 1                    | •                        |
| 491                      | 27                                    | 218                             | •                  |          |                     |                          | •                        |
| 3.042                    | 547                                   | 1.273                           | 121                |          |                     | •                        | •                        |
| 2.606                    | 800<br>201                            | 947<br>351                      | 101<br>7           | 8<br>12  |                     | •                        | •                        |
| 871                      |                                       |                                 | 229                | I        | -l ·                | .                        |                          |
| 7.010                    | 1.075                                 | 2.789                           |                    | 20       |                     |                          | 36.052                   |
| 369.732                  | 57.164                                | 243.126                         | 60.693             | 12.928   |                     |                          | •                        |

land. Im Innern Russlands steht der Eisenpreis noch viel höher: Tula z. B. hatte im Jahre 1875 folgende Durchschnittspreise: Roheisen 1 Rub. 85 Kop. (5.99 M) bis 2 Rub. 10 Kop. (6.80 M), Gusswaaren 2 Rub. 20 Kop. (7.13 M) bis 3 Rub. 20 Kop. (10.87 M), Eisenblech 4 Rub. 30 Kop. (13.93 M) bis 4 Rub. 60 Kop. (14.90 M), Stab-, Band-, Winkel-, Rund-, Sorteneisen 2 Rub. 25 Kop.

(7.29 M) bis 2 Rub. 50 Kop. (8.10 M), Stahl aus England 9 Rub. 40 Kop. (30.45 M) bis 10 Rub. 20 Kop. (33.04 M), alles pro Pud. — Ferner war der Börsenpreis zu St. Petersburg für russisches Eisen 1 Rub. 70 Kop. (5.50 M) bis 3 Rub. (9.72 M), für importirtes 1 Rub. 75 Kop. (5.67 M) bis 2 Rub. 10 Kop. (6.80 M) pro Pud, zu Taganrog für russisches Eisen 1 Rub. 90 Kop. (6.16 M) bis 2 Rub. 40 Kop. (7.78 M), zu Riga für Stahl 3 bis 10 Rub. (10.04 M), zu Odessa 1 Rub. 70 Kop. (5.51 M) bis 2 Rub. 85 Kop. (9.23 M) pro Pud. — Der sehr hohe Preisstand des Eisens und Stahls in Russland spricht sich denn auch aus in den officiellen Werthdurchschnitten, welche die Zollverwaltung bei der Zollerhebung zu Grunde legt und welche auch in die officielle

Handelsstatistik übergehen.

Bei solchem Preisstande müsste Russland einen sehr lebhaften Binnen- und Aussenhandel in Eisen und Stahl aufweisen, wenn seine Bevölkerung wohlhabend genug und damit entsprechend consumtionsfähig wäre. Aber sowohl durch den Mangel an Nationalwohlstand als auch in Folge der vielen Verkehrshindernisse und der hohen Transportkosten kann sich nur ein sehr beschränkter Eisen- und Stahlhandel in Russland entwickeln. So ausgedehnt das Eisenbahnnetz und das Wasserstrassensystem Russlands erscheint in seiner Längenbezifferung, so genügt doch sehon ein Blick auf die Landkarte, um sich zu überzeugen, dass Russland im Verhältniss zu seinem Flächenraume noch arm ist an Verkehrsstrassen und Transportmitteln, und auch die Statistik des inneren wie des äusseren Waarenverkehrs bestätigt diese Thatsache. Es sind nur einzelne Centren, welche einen lebhaften Verkehr haben, das Land in seiner ungeheueren Flächenausdehnung hat überall nur Kleinverkehr von Ort zu Ort.

Eine Zusammenstellung der Production und des Aussenhandels lässt sofort erkennen, dass Russland hinsichtlich der Eisen- und Stahl-Consumtion und Circulation auf einer der niedrigsten Stufen unter den Culturstaaten

Europa's steht.

| Es hatte überhaupt               | Russla      | nd      | aus resp. nach Asien |              |  |
|----------------------------------|-------------|---------|----------------------|--------------|--|
| im Jahre 1875                    | Einfuhr     | Ausfuhr | Einfuhr              | Ausfuhr      |  |
| Roheisen metr. Tonnen            | 57.464      | •       | •                    |              |  |
| Stabeisen,                       | 87.705      | 1.178   | 144                  | 1.953        |  |
| Eisenbahnschienen eiserne "      | 58.126      |         | 22                   | ١.           |  |
| " aus Stahl "                    | 111.554     |         |                      |              |  |
| Band-, Blatt- etc. Eisen ,,      | 31.031      | 2.944   | 38                   | beiStabeisen |  |
| Blech "                          | 3.813       |         | 3                    | 1·           |  |
| Stohl                            | 19.638      |         | 62                   | 265          |  |
| Maschinen aller Art, Werth in M. | 112,008.971 | 187.427 | 502.375              |              |  |

Die Einfuhr von Maschinen ist nur bewerthet. Unter derselben sind viele Maschinen, welche nicht aus Eisen oder Stahl gefertigt sind. Nimmt man an, dass das Eisen des Maschinenimports durch den Quotienten 20 Rub. (395.6 % pro metr. Centner) ermittelt wird, — und hiermit wird der in den Maschinen steckende Eisenimport noch zu hoch beziffert, — so repräsentirte die Maschinenposition 1,728.533 Pud (28.314 metr. Tonnen) Eisen oder Stahl. Im Ganzen hätte dann Russland einen Eisenimport von 24,275.618 Pud (397.645 metr. Tonnen) oder rund 400.000 Tonnen. Dieser Import ist im Verhältniss zu anderen Ländern sehr bedeutend: nur Deutschland und Holland haben stärkeren Import von Eisen und Stahl. Aber rechnet man zu diesem Import auch die eigene Eisen- und Stahlproduction Russlands noch mit 400.000 Tonnen, so betrüge der gesammte Eisenconsum des europäischen und asiatischen Russlands mit 86 Millionen Einwohnern immer erst 800.000 Tonnen, das ist pro Kopf noch nicht 10 Kg. Eisen!

### Schweden.\*)

(499.763 Quadrat-Kilometer. — 4,383.291 Einwohner.)

Wie in jedem andern Lande, haben auch in Schweden auf Bergbau und Hüttenbetrieb zwei Factoren an erster Stelle massgebend und fördernd eingewirkt: die montanistische Gesetzgebung und das Verkehrswesen. Erst in zweiter Stelle wirken natürliche Verhältnisse, wie z. B. die Ausdehnung und Productivität der Waldungen, der Lieferanten des Ersatzmaterials für Kohlen und Eisen.

Auch in Schweden sind Bergbau und Hüttenbetrieb zurückgeblieben, weil deren Unternehmer nicht durch die montanistische Landesgesetzgebung in ihren ebenso rechtlich als wirthschaftlich begründeten Ansprüchen und Wünschen unterstützt und nicht durch ein vom Staate kraft Hoheitspflicht anzulegendes und zu unterhaltendes System von Verkehrs-Wegen und Mitteln begünstigt sind.

Das Berggesetz vom 12. Januar 1855\*\*) ist noch heute in Schweden in Kraft und damit das überwiegende Recht des Grundbesitzers ge-

genüber dem Rechte des Bergbautreibenden.

Nach § 1 des Gesetzes sind Gegenstand der Muthung:

1. alle Metalle und Erze, welche in Bergen oder dem Erdboden oder auf dem Grunde von Seen, Sümpfen und Morästen

vorkommen;
2. Schwefelkies, Graphit und Steinkohlen;

Halden von verlassenen Gruben, welche die unter 1 und 2 ange-führten Mineralien enthalten. Verlassene Gruben können ebenfalls

auf obige Mineralien von Neuem gemuthet werden.
Schon diese Rangirung beweist, dass Schweden mehr auf Erze als auf
Steinkohlen bei seinem Bergbau angewiesen ist, und dass selbst der Bergbau auf Erze nicht die geologischen Verhältnisse hat, wie in andern Ländern, wo derselbe nur feste Erdschichten durchteuft; in Schweden werden die Erze wo derseite har este Eruschenen durchemt; in Schweden werden die Erze auch auf dem Grunde von Seen, Sümpfen und Morästen gefischt, eine Thatsache, die der ganzen absonderlichen geologischen Erdformation Schwedens entspricht. Was hier "See- und Sumpferze" sind, steht etwa den "Rasenerzen" in anderen festeren Ländern, wie z. B. Oberschlesien, gleich. Die Steinkohle Schwedens ist ebenfalls fast überall, wo sie gefunden wird, pingeren Datums der Entstehung als in anderen Ländern, und deshalb wird sie auch nie eine grosse Rolle in der Selbstproduction des der schwedischen Eisenindustrie so nothwendigen Brenn- und Mischungsstoffes spielen.

Wie in allen Ländern fremdes Capital dem Bergbau und Hüttenbetrieb erst seinen Aufschwung gegeben hat, so sollte auch Schweden dem fremden Capital Thor und Thür öffnen als Anlage für die Montanindustrie.

Statt dessen beschränkt aber schon das Berggesetz von 1855 diese für Schweden höchst zuträgliche Unterstützung des Auslandes, und in seiner Ergänzung führt dann noch die königliche Verordnung vom 12. April 1872 für den der schwedischen Montanindustrie lebhaftes Interesse entgegenbringenden Ausländer in der Erwerbung und Bearbeitung von Montanbesitz und damit für die nur dem Lande Schweden zum Vortheil gereichende Capitalverwendung Erschwerungen ein, welche wenig für staats- und volkswirthschaftliche

Weisheit zeugen.

<sup>\*)</sup> Bearbeitet von Dr. Adolf Frantz in Beuthen.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. die für internationales Bergrecht ganz unvergleichlich einzige "Zeitschrift für Bergrecht, herausgegeben vom Berghauptmann Dr. Brassert", V. Jahrgang, 1864. S. 293 ff. (Bonn, Ad. Marcus.)

Bei einer solchen Montangesetzgebung, welche noch ergänzt wird durch strenge Controle der Hüttenproduction bezüglich der Stempelung (Fabrikmarke) ihrer Fabricate, können Bergbau und Hüttenbetrieb um so weniger einen den mineralischen und metallischen Reichthümern entsprechenden Aufschwung nehmen, je mehr ein jederzeit dienstfähiges und dienstwilliges Verkehrsmaterial in Schweden fehlt, wie es die Eisenbahnen in allen andern Cultur-

staaten Europa's bieten.

Hat nun in neuerer Zeit die Association von Capital manches gebessert und gefördert, ist namentlich mit Hilfe derselben der montanistische Kleinbesitz häufig consolidirt und combinirt worden, so üben doch noch immer zwei mächtige Factoren auf Bergbau und Hüttenbetrieb ihren beherrschenden Einfluss: der Mangel an Verkehrs-Wegen und Mitteln und der Reichthum an Waldungen. Letzterer ist übrigens selbst mitwirkend zum ersteren: gerade die Waldungen treten den Neuanlagen von Eisenbahnen oft hindernd in den Weg, und die Bedeutung des Winters mit seinen natürlichen Schlittenbahnen verstärkt noch die Unlust, verhältnissmässig kostspielige, wenn auch weit nutzbarere Eisenbahnen zu bauen und zu unterhalten.

An diesen thatsächlichen Verhältnissen wird selbst die Auffindung und Ausdehnung von Kohlenfeldern und ihres Abbaues oder auch der Import fremder Kohle wenig ändern, und sogar die Vollendung eines vollständigeren Eisenbahnnetzes wird keine wesentlichen Umgestaltungen herbeiführen. Wird selbst das Eisenhüttenwesen an die Scholle, wo Wald und Eisenstein vorhanden, in Folge des weiteren Ausbaues des Eisenbahnnetzes nicht mehr gebunden, wird sein Umfang nicht mehr von der Nähe und dem Vorrath jener beiden Hauptmaterialien abhängig sein, werden Eisenbahnen und Canäle die Benützung des See- und Exportweges ermöglichen, erleichtern, verwohlfeilen, wird Vereinigung und damit Vergrösserung und Kräftigung des Capitals und Montanbesitzes den Anlagen grösseren Umfang und technische Vollkommenheit verschaffen: so lassen doch immer die eigenthümlichen Verhältnisse Schwedens einen Aufschwung der Eisenindustrie, wie er in Grossbritannien, Belgien, Deutschland, Frankreich möglich gewesen und selbst in Russland möglich erscheint, nicht erwarten. Die näheren Darlegungen, wie sie hier folgen, werden dies bestätigen.

#### Kohle.

Der verhältnissmässig grosse Reichthum an Waldungen, welche ungetähr 42 Procent der gesammten Bodenfläche Schwedens einnehmen, scheint diesem Lande von der Mutter Natur gewissermassen für die ungeheueren unterirdischen Wälder, die Kohlenfelder, wie sie andere in der Eisenindustrie mit Schweden congressende Länder besitzen als Ersetz gegeben zu sein

Schweden concurrirende Länder besitzen, als Ersatz gegeben zu sein.
Im nordwestlichen Theile der Landschaft Skäne (Schonen) breiten sich einige aus Thon und Sandstein bestehende Ablagerungen aus, die der Annahme nach dem Ende der Trias- und dem Anfange der Jura-Periode angehören. In ihnen kommen die einzigen Steinkohlenflöze Schwedens vor, welche bei Zöganäs, Lilleshon, Helsingborg und anderen Orten gebrochen werden, und auf welche seiner Zeit grosse Speculationen betrieben

worden sind.

Es ist mit einiger Bestimmtheit anzunehmen, dass weitere Aufschlüsse kaum gemacht werden. Die Steinkohlenlager der in Schonen zu Tage tretenden Juraformation sind mit ungefähr 9000 Verleihungen (mut redlor) belegt und nehmen die Muthungen etwa 914 Quadrat-Kilometer ein. Ihre Mächtigkeit beträgt 1.8 Meter im Durchschnitt. Spätere Bohrungen dehnen das Vorhandensein von Kohlen auf 1600 Quadrat-Kilometer aus.

Schwedens Kohlen werden in der officiellen Statistik nach drei Qualitäten unterschieden. Nach den im geologischen Bureau von E. Erdmann angestellten Untersuchungen haben Proben der verschiedenen Kohlenarten

enthalten:

1. Sorte Gase 32.9 Kohle 64.1 Asche 3.0 %
2. " " 25.0 " 54.7 " 20.3 "
3. " " 17.4 " 39.3 " 43.3 "

Die Minderwerthigkeit schwedischer Kohle gegen die Kohle anderer Länder tritt hier sofort zu Tage und es lässt sich kaum wünschen, dass der Kohlenbergbau Schwedens, soweit er nur Secunda- und Tertia-Sorte fördert, weiter ausgedehnt werde. Nur einige Kohlen sind cokfähig und auch nur in geringem Masse. Gasfähigkeit geht den schwedischen Kohlen bis auf einzelne Ausnahmen ganz ab, und hiermit ist festgestellt, dass Schwedens Kohlenbergbau immer nur ein schwaches Aushilfsproduct liefern wird.

bergbau immer nur ein schwaches Aushilfsproduct liefern wird.

Ob und wie die einzelnen Kohlenfelder nach den eigenthümlichen Verhältnissen Schwedens grösserer Ausbeutung fähig sind, zeigt sich in dem folgenden Tableau:

Es wurden gefördert:

|                                                                    | 1863               | 1873               | 1874       | 1875      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|
| •                                                                  | Cu                 | bikfuss à          | 25 Kilogra | mm        |
| Höganäs Sorte 1                                                    | 427.644<br>677.490 | 516.192<br>893.629 |            |           |
| Höganäs " 2<br>Höganäs " 3                                         | 345.150            | 437.863            | 337.659    |           |
| Wallakra-Gesellschaft Sorte 1                                      |                    | 219.372            | 615.468    | 844.603   |
| (seit 1865)                                                        |                    | 177.912            | ) 525.250  | 022,000   |
| Boserups Steinkohlenfeld Sorte 1 (seit 1866)                       |                    | 50.000             | 74.261     | 76.000    |
| (seit 1866)                                                        |                    | 8.000              | 12.779     | 13.500    |
| Kropps-Gesellschaft (seit 1873)                                    |                    | 48.398             | 476.449    | 427.785   |
| Eslof-Gesellschaft (seit 1873) Helsingborg - Steinkohlenwerk (seit |                    | 22.320             | 40.730     | 47.406    |
| 1866)                                                              |                    | 32.800             | 10.500     | 7.143     |
| Zusammen                                                           | 1,450.284          | 2,406.486          | 2,729.610  | 3,066.981 |
| In metr. Tonnen                                                    | 36.257             | 60.162             | 68.240     | 76.674    |
|                                                                    |                    |                    |            |           |

Im Jahre 1876 sind 3,694.074 Cubikfuss (92.352 metr. Tonnen) gefördert worden Die officielle Publication lieut hierüber noch nicht vor

dert worden. Die officielle Publication liegt hierüber noch nicht vor.

Die Steinkohlen werden verbraucht von den im Besitze der Gruben befindlichen Eisenhütten oder zu anderen Zwecken in der unmittelbaren Nähe der Kohlenfelder. Sie haben wenig Bedeutung für den Bedarf des Landes, der hauptsächlich durch Import gedeckt wird. Die Preise der Steinkohle stellten sich nach den officiellen Notirungen der Börse zu Stockholm pro metr. Centner (100 Kg.) im Jahre

| 1863 = 1.99  Mark | 1868 = 1.63  Mark | 1872 = 2.71  Mark |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1864 = 1.81 ,     | 1869 = 1.58 ,     | 1873 = 2.58 ,     |
| 1865 = 1.72 "     | 1870 = 1.36       | 1874 = 2.03 ,     |
| 1866 = 1.81       | 1871 == 1.36 ,    | 1875 == 1.94 ,    |
| 1867 = 1.81 "     |                   |                   |

Der Preisstand schloss sich also auch in Schweden den Oscillationen des allgemeinen Kohlenmarktes an, und besonders merkwürdig ist die Vertheuerung der Kohle von 1871 zu 1872. Noch immer ist der Preis höher als in der Zeit vor 1872.

Die Einfuhr fremder Steinkohle ist in fortwährendem Steigen, ein Beweis, dass einerseits die Unzulänglichkeit des Holzverbrauchs und der Nachhaltigkeit der Wälder immer mehr zum Bewusstsein kommt, anderseits die

wirthschaftlichen Vortheile des Verbrauchs mineralischer Kohle sich immer mehr geltend machen. Hier nur die folgende Andeutung. Der Import von Steinkohlen, Coke, Cinders betrug

| in den Jahren              | 1855    | 1864     | 1873      | 1874      | 1875     | 1876       |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| metr. Tonnen               | 135.652 | 412.845  | 681.202   | 731.687   | 896.174  | 946.092    |
| Die Einfuhr erfolgt        |         |          |           |           |          |            |
| Kuhikfuss (5 000 — 7 500 : | metr To | nnen) ฌเ | a England | i. Der ki | eine Heb | errest ist |

wahrscheinlich auch noch englischen Ursprungs, denn er kommt aus Dänemark,

Schleswig-Holstein, Preussen etc.

Um die Verbrauchs-Gegenden wenigstens anzudeuten, genügt wohl schon folgende Zergliederung der Gesammt-Einfuhr von 35,846.982 Cubikfuss (896.174 metr. Tonnen) nach den einzelnen Häfen (neuere Daten für Schweden überhaupt liegen nur nach englischen Exportlisten vor). Laut "Sveriges officiela Statistik F. Utrikes Handel och Sjöfart for ar 1875" entfallen auf

| metr. Tonnen      | metr. Tonnen        | metr. Tonnen       |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| Haparanda —       | Söderköping. 579    | Landskrona 31.698  |
| Kanea —           | Jönköping —         | Helsingborg 25.037 |
| Pitea 266         | Westervik 21.807    | Halmstad 4.635     |
| Umea —            | Oskarshamn . 8.477  | Falkenberg. 548    |
| Hernösand 3.995   | Kalmar 3.977        | Warberg 560        |
| Sundsvall 8.368   | Wisby 5.240         | Göteborg 264.319   |
| Hudiksvall 1.744  | Carlskrona 15.754   | Kongelf 569        |
| Söderhamn 1.790   | Carlshamn 4.841     | Marstrand 304      |
| Gefle 47.010      | Sölvesborg 1.398    | Uddevalla . 18.965 |
| Grisselhamn 751   | Christianstad 8.232 | Strömstad . 799    |
| Stockholm 238.047 | Cimbrishamn 2.668   | Carlstad —         |
| Nyköping 2.291    | Ystad 16.888        | Grenze Nor-        |
| Norrköping 39.886 | Trelleborg 12.652   | wegens $3.255$     |
| Linköping —       | Malmö 99.324        | •                  |

Von diesen Hafenstädten gehen die Kohlen, soweit sie nicht am Orte bleiben, zum Dampfmaschinenbetrieb in die nächste Umgegend nach den grösseren Industrie-Etablissements. Der Verbrauch von Steinkohlen für Stubenheizung etc. ist in Schweden ohne jegliche quantitative Bedeutung, ausser in den grösseren Hafenstädten Stockholm, Gothenburg, Malmö u. a.

#### Eisen.

Hinsichtlich der Eisenerze kann man Schweden geradezu das gesegnetste Land der Erde nennen, was Qualitätsvorzüge und Mannigfaltigkeit anbelangt. Die Erzlager fallen meist mit den Waldgegenden zusammen, haben demnach eine verhältnissmässig grosse Ausdehnung. Ausser dem ungeheueren Erzreichtum bei Gellivara und an einigen anderen Stellen hoch oben in Lappland befinden sich die grössten und mächtigsten Eisenerzlager innerhalb eines Gürtels, der von Osten nach Westen gehend, von Uppland und dem südlichen Gestrickland durch Westmanland und Nerike und das südliche Dalarne nach dem östlichen Theile von Wermland sich erstreckt. Ausser diesem Gürteliegen dann noch Eisenerze in Södermanland und Ostergöllland, doch weit wenigere und geringere, und in Smaland am Südende des Wettersees, den Taberg bildend. Dies sind die Hauptlagerstätten der sogenannten "Bergerze". Zu diesen treten dann noch die Fundorte der See- oder Sumpf- und Rasenerze, welche jedoch nur in Smaland ausgebeutet werden. Die räumliche Ausdehnung dieser Erzlager ist bis jetzt nirgends genauer bestimmt. Ihre natürliche Beschaffenheit schliesst sich der allgemeinen geologischen Bildung Schwedens überhaupt an.

Die Eisenerze Schwedens bestehen eigentlich aus Magneteisenerz (Eisenoxydoxydul) und Eisenglanz (Eisenoxyd), welche in der Urformation als Lager oder Lagerstöcke in Gneiss, Eurit (in Schweden als "Hälleflinta" bezeichnet), im Glimmerschiefer und Urkalk vorkommen. Die See- und Ra-

senerze haben natürlich andere Lagerformation und Qualität.

Den grössten Mangangehalt haben die Magneteisenerze vom Svartberge, meist 15 bis 20 % Manganoxydul, dieselben werden von der Schisshütte in Koppaberg-Län zur Herstellung von Spiegeleisen verwendet. Das Magneteisenerz der Penninggrube in Gefleborg-Län enthält auch 12 bis 14 % Mangan.

Was dann die schwedischen Bergerze überhaupt auszeichnet, ist ihr geringer Phosphorgehalt von 0.05 % bis zu 0.003 % herab. Die Seeund Rasenerze sind dagegen oft sehr phosphorhaltig.

Der Schwefelgehalt wird aus den Erzen durch sorgfältiges Rösten

Der Schwefelgehalt wird aus den Erzen durch sorgfältiges Rösten entfernt.\*)

Die Production an Eisenerzen betrug in schwedischen Centnern à 42.5 Kg.:

|                         | 1840       | 1850       | 1860                 | 1866                  | 1867                  |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bergerze                | 6,105.514  | 6,589.957  | 9,290.978<br>522.643 | 11,366.078<br>191.910 | 11,401,831<br>408.436 |
|                         | 1868       | 1869       | 1870                 | 1871                  | 1872                  |
| Bergerze                | 12,594.439 | 13,920.634 | 14,508.278           | 15,215.589            | 16,938.345            |
| See- und Raseneisenerze | 294.175    | 147.215    | 323.436              | 370.784               | 292.224               |
|                         | 1873       | 1874       | 1875                 | 1876                  |                       |
| Bergerze                | 19,458.339 | 21,692.998 | 18,996.654           | 18,528.505            |                       |
| See- und Raseneisenerze | 126.147    | 101.122    | 351.354              | 211.788               |                       |

Seit vier bis fünf Jahrzehnten ist die Erzeugung von Roheisen in Hohöfen in Schweden allgemein geworden und die Darstellung schmiedbaren

Eisens unmittelbar aus den Erzen ausser Anwendung gekommen.

Als Brennmaterial sind, je nach Verschiedenheit der Erze und Eisensorten, ausschliesslich Holzkohlen oder Holzkohlen mit Holz (Eichenholz) oder auch Holzkohlen mit englischem Coke oder endlich Torf und Torf mit Holzkohlen in Gebrauch, und schwankt ebenso die Quantität des Verbrauchs. Diese beträgt pro Tonne (1000 Kg.) Roheisen 5 bis 8 Cubikmeter Holzkohle, im Durchschnitt 5.8 bis 6.6 Cbm., oder nach Gewicht pro 100 Kg. Roheisen 75 bis 85 Kg. Holzkohle. — Die Kohlen sim fast ausschliesslich von Fichtenund Tannenholz gewonnen; der Gehalt von wirklicher Kohle beträgt pro schwed. Tonne (0.185 Cbm.) nur 21.3 Kg.

Im Allgemeinen geben die Gattirungen 40 bis 50 % Roheisen und per Cbm. Kohle werden 260 bis 450 Kg. Erz und Kalk gegichtet. In den kleinsten Hohöfen werden wöchentlich 31—65 metr. Tonnen, in den mittelgrossen 65—86 und in den grössten 86—132 metr. Tonnen Roheisen dargestellt.

In Wirklichkeit haben sich in den unten angeführten Jahren folgende

Durchschnittsergebnisse der Hohofenbeschickung in Schweden herausgestellt:

<sup>\*)</sup> Eine eben so reichhaltige, als die verschiedenen Eigenschaften der schwedischen Eisenerze genau angebende Uebersicht von Analysen enthält die auf Kosten des Eisen-Comptoirs veröffentlichte Monographie: "Ueber den Standpunkt der Eisenfabrication in Schweden zu Anfang des Jahres 1878 von Rich. Akerman, Adjunct an der Berg-Academie zu Stockholm". S. 36 bis 53. Diese Schrift, ursprünglich schwedisch gedruckt 1873 zu Stockholm bei K. L. Beckman, ist in mehrere Sprachen übersetzt, namentlich auch in das Deutsche, Französische und Englische.

| Es betrug im Jahre                          | 1871  | 1872  | 1873  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Windpressung nach der Quecksilbersäule, mm. | 44.7  | 49    | 33    |
| Windwarme, Grad Celsius                     | 195   | 200   | 195   |
| Holzkohlensatz, Hectoliter                  | 12.27 | 12.17 |       |
| Kalkzuschlag, 6/0                           | 11.8  |       |       |
| Kohlenverbrauch pro 50 Kg. Roheisen,        |       |       | 1     |
| Hectoliter                                  | 3.20  | 3.50  | 3.623 |
| Ausbringen der Beschickung %                | 46.65 | 46.33 | 44.12 |

Die Betriebsergebnisse der Hohöfen werden in Schweden mehrfach beeinträchtigt, nämlich durch die unregelmässige Zufuhr von Erzen und Brennmaterial\*), durch Mangel an Betriebskraft, welche meist Wasserkraft versieht, durch Mangel an Arbeitern, indem diese namentlich zur Zeit der Ernte und der Ackerbestellung die Hohöfen in grosser Anzahl verlassen und ihren Landarbeiten nachgehen. — Daher ist der Hohofenbetrieb sehr schwankend nach Zeit und Leistung, wie die nachfolgende, der officiellen Montan-Statistik entnommene Zusammenstellung ersehen lässt:

|              | Zahl der          | Hohöfen       |                      | Auf 1 l           | Hohofen                                     | Production m. Ctr.<br>à 100 Kilogramm |                   |  |
|--------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| Jahr         | ausser<br>Betrieb | im<br>Betrieb | Zahl der<br>Arbeiter | Betriebs-<br>tage | pro Tag<br>Product.<br>m. Ctr.<br>à 100 Kg. | pro<br>Hohofen                        | auf<br>1 Arbeiter |  |
| 1866         | 80                | 220           | 3.565                | 150               | 69.9                                        | 10.6                                  | 644.7             |  |
| 1867         | 81                | 220           | 3.586                | 158               | 73.0                                        | 11.5                                  | 705.9             |  |
| 1868         | 94                | 207           | 3.616                | 165               | 77.1                                        | 12.7                                  | 726:8             |  |
| 1869         | 102               | 199           | 3.590                | 188               | 78.1                                        | 14.7                                  | 813.9             |  |
| 1870         | 88                | 213           | 3.815                | 178               | 79.1                                        | 14,1                                  | 785.3             |  |
| 1871         | 92                | 207           | 3.812                | 181               | 79.7                                        | 14.4                                  | 784.1             |  |
| 1872         | 95                | 212           | 4.090                | 197               | 81.2                                        | 16.0                                  | 829.6             |  |
| 1873         | 100               | 213           | 4.206                | 202               | 80.2                                        | 16.2                                  | 806.2             |  |
| 1874         | 104               |               |                      | 180               | 83.7                                        | 15.1                                  | 734.8             |  |
| <b>187</b> 5 | 101               |               |                      | 184               | 85.2                                        | 15.7                                  | 722.5             |  |
| 1876         |                   | 205           | 4.542                | 190               | 90.3                                        | 17.2                                  | 776.1             |  |

Die Verbreitung und Leistung der Eisen- und Stahlwerke ist aus der tabellarischen Uebersicht Seite 164 und 165 leicht ersichtlich. Es bleiben uns

hier nur noch folgende Bemerkungen.

Die gewöhnlichste Methode des Eisen-Frischens in Schweden ist die Lancashire-Frische. Ihr Vorgang bestimmt der Eigenthümlichkeit des schwedischen Roheisens gegenüber auch die eigenthümlichen Ein- und Vorrichtungen. Die Luppen werden bei grösseren Werken unter 34 bis 43 metr. Ctr. schweren, aus Roheisen hergestellten Stirnhämmern, bei den kleineren unter mit hölzernen Stielen versehenen Brusthämmern von etwa 12 metr. Ctr. Gewicht, oder hier und da unter Dampfhämmern von 6 bis 8 metr. Ctr. Schwere zusammengeschlagen. Es gibt übrigens auch mehrere Luppen-Walzwerke. Wo diese nicht in der Nähe sind, wird auch das sogenannte Franche - Comté-Frischen angewandt und im Danemora-Bezirke ist das Wallonen-Frischen von altersher in Gebrauch.

<sup>\*)</sup> Der Schneefall und die durch ihn geschaffene Schlittenbahn-Communication spielt noch immer für das Hüttenwesen in Schweden die Hauptrolle bei Beschaffung der Productions materialien.

Das Puddeln kommt nur bei den, ihr Eisen selbst manufacturirenden Werken vor, so namentlich zu Motala, Surahammar, Guanebo, Kallinge, Nyby. Als Brennmaterial werden dabei englische Steinkohlen, nur zu Surahammar und Nyby wird Holz benutzt.

Von ganz besonderem Interesse für Schweden ist die Bessemer-Production.

Bei drei der ältesten Bessemerwerke, wo nie eine bedeutende Production stattfand, gibt es heute noch feste Converter, alle anderen haben bewegliche, und bei allen wird das Roheisen ohne Umschmelzung unmittelbar vom Hohofen genommen. In die Converter werden 50 bis 100 Ctr. (2100 bis 4200 Kg.) eingelassen; die Converter haben 7 bis 13 Düsensteine, von welchen jeder 7 bis 13 Oeffnungen von 4 bis 6 Linien (12 bis 18 mm.) Durchmesser hat. Die Windpressung wird im Allgemeinen auf 200 bis 300 Linien (6 bis 900 mm.) Quecksilberhöhe gehalten, und gewöhnlich wird eine Charge in 5 bis 10 Minuten beendet. Wenn man Sandviken ausnimmt, wo man theilweise Dampf benützt, arbeiten alle übrigen grösseren Bessemerwerke mit Wasserkraft; die Gebläsemaschinen haben im Allgemeinen ungefähr 500, aber mehrere der zuletzt angelegten zwischen 700 und 800 Pferdekräfte.

Bei der Mehrzahl der Bessemerwerke wird nach Schluss des Processes ein bis ein paar Procent Spiegeleisen zugesetzt, welches man bei Herstellung weichen Bessemermetalls in letzter Zeit anfängt, durch manganreichere Verbindung oder sogenanntes Manganeisen (Ferromanganese) zu ersetzen; aber bei einigen Werken, welche manganreichere Erze zu Gute machen, bedarf man überhaupt keines Spiegeleisenzusatzes, sondern es ist dabei möglich, ohne sich der Gefahr des Rothbruchs auszusetzen, Eisen, so weich man will, herzustellen.

In Form von Ingots erhält man bei der Production von weichem Eisen 80 bis 85  $^{\circ}/_{0}$ , bei solcher von Stahl 85 bis 90  $^{\circ}/_{0}$  vom Gewichte des verwendeten Roheisens. Der Abbrand bewegt sich zwischen 9 und 15  $^{\circ}/_{0}$ , Schrot und Auswurf zwischen 0 und 5 bis 6  $^{\circ}/_{0}$ .

Seit dem Jahre 1868 wurde in Munkfors, welches der Uddeholms-Gesellschaft gehört, in einem Siemens'schen Regeneratorofen mit Lunden'schem Condensator Gussstahl nach Martin's Methode producirt, und später haben noch ein paar andere Werke das gleiche Verfahren angenommen, welches jedoch fast ausschliesslich für Herstellung von weichem Eisen benutzt wird.

Die Oefen sind klein, so dass sie nur 20 bis 80 schwed. Ctr. (850 bis 3400 Kg.) fassen. Als Brennmaterial wird theils lufttrockenes Holz, theils Maschinentorf verwendet, und ist der Aufwand von beiden Brennstoffen ungefähr gleich gross, nämlich 8 bis 12 Cub.-Fuss pro schwed .Ctr. Guss (5 bis 7.5 Cbm. per metr. Tonne).

Auf Vikmenshytta wird Gussstahl nach Uchatius erzeugt aus granulirtem Roheisen in Mischung mit reichem Eisenerzpulver und etwas Kohle. Die Schmelzung erfolgt in Graphittiegeln in mit Coke gefeuerten gewöhnlichen englischen Zugöfen. Der auf diese Weise hergestellte Stahl zeigt sich besonders für solche Zwecke als ausgezeichnet, welche neben nicht unbedeutender Härte eine besondere Stärke erfordern, als Stangen, Schlegel etc.

Von altersher wird im Allgemeinen ziemlich viel Brennstahl producirt, welcher ausgereckt und unter verschiedenen Namen als Gerb-, Kisten-Stahl etc. in den Handel gebracht wird. Auf ein paar Werken erzeugt man auch Puddelstahl und in Graninge wird noch ein wenig Rohstahl in Herden bereitet. Ferner producirt man in Osterby Tiegelgussstahl, welcher in Siemens-Lunden'schen Oefen mit Holz geschmolzen wird.

Die gesammte Eisen- und Stahlproduction Schwedens ist im nachfolgenden Tableau, getrennt nach den einzelnen Provinsen, ersichtlich gemacht.

Eisen- und

| Ве                                          | zirke (schwedisch Län)                                                                                             | Nor-<br>botten             | Wester-<br>botten | Wester-<br>Norr-<br>land      | Jemt-<br>land        | Gefle-<br>borg   | Upsala                                       | Stock-<br>holm                                | Koppar-<br>berg       | West-<br>man-<br>land             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Eisen-<br>erz-Pro-<br>duction               | im Jahres- 1838/37 m. Tonnen<br>durchschnitt/1862/66 n n<br>im Jahre 1875 m. Tonnen<br>Zahl der Gruben             | 1.931<br>1.067<br>714<br>6 | 295<br>:<br>49    | 515<br>1.066<br>8             | 876<br>99<br>54<br>8 | 11.250<br>22.734 | 45.261                                       |                                               | 123.591<br>224.697    | 20.904<br>58.249<br>123.054<br>72 |
| Von<br>der Ge-<br>sammt-<br>Produc-<br>tion | 1853/37<br>1862/66<br>1875                                                                                         | 0-87<br>0-23<br>0-08       |                   | 0.21                          | 0                    |                  | 8.79<br>6. <sub>14</sub><br>5. <sub>60</sub> | 4.26                                          | 26.62                 | 9.34<br>12.55<br>15.24            |
|                                             | Arbeiter                                                                                                           | . 24                       | :                 | 11<br>1                       | . 10                 | 274              | 547<br>35                                    | 507<br>132                                    | 1.547<br>102          | 869                               |
| Ausfuhr<br>von<br>Eisen-<br>erzen           | der 1874 , n<br>Häfen 1875 , n                                                                                     | :                          | :                 | :                             | :                    | 1.185            | :                                            | 22.688<br>24.422<br>27.188                    |                       | :                                 |
| Eisen                                       | <ul> <li>und Stahlproduction<br/>im Jahre 1875.</li> </ul>                                                         |                            |                   |                               |                      |                  |                                              | 1                                             | ľ                     |                                   |
| I.<br>Hoh-<br>ofen-                         | Zahl der ) ausser Betrieb Hohöfen ) in Betrieb Betriebszeit, Tage Roheisenproduction metr. Ton. Gusswaaren , , , , | 305<br>1.734<br>129        | 3<br>405<br>2.696 | 6<br>851<br>6.220<br>92       | 54<br>95<br>15       | 4.732<br>46.310  | 7<br>1.178<br>10.228                         | 329<br>2.602<br>16                            | 47<br>7.742<br>69.520 | 19<br>3.210<br>29.772<br>320      |
| Betrieb                                     | zusammen " " Arbeiterzahl                                                                                          | 1.863                      |                   | 6.312                         | 110<br>14            |                  | 10.444<br>184                                | 2.618                                         | 1                     | 30.092<br>409                     |
| II.<br>Eisen-<br>gies-<br>sereien           | Zahl<br>Production metr. Tonnen                                                                                    |                            | 1<br>15           | 1 92                          | 1 6                  | 8                |                                              | 2<br>604                                      |                       | 1.833                             |
| III.<br>Stab-<br>eisen-<br>Werke<br>etc.    | ausser Betrieb Herde und Oefen                                                                                     | 1<br>7<br>9<br>371<br>40   | 1.079             | 7<br>12<br>21<br>3.140<br>119 | 2<br>2<br>48<br>7    | 108<br>19.014    | 10<br>38<br>6.063                            | 3.418<br>126                                  | 41<br>94<br>19.499    | 22<br>25<br>76<br>28.449<br>704   |
| IV.<br>Stahl-                               | Zahl der Werke                                                                                                     | :                          | :                 | 1                             |                      | 8.637            | _                                            |                                               | 5.184                 | 3<br>2.917                        |
| Pro-<br>duction                             | tion anderer ", "                                                                                                  | <u> </u>                   | <u> </u>          | 18                            | <u> </u>             | <del>! •</del>   | 158                                          | <u>  :                                   </u> | 160                   | 744                               |
|                                             | Ueberh. Stahl                                                                                                      | :                          | 1:                | 18                            | 1:                   | 8.637            | 158                                          | 1:                                            | 5.344<br>2.893        | 3.661                             |
| V.<br>Eisen-<br>und                         | Bleche, Platten , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                              | 24                         |                   | 144                           |                      | 155              |                                              | 8                                             | 1.194                 | 1.323<br>97<br>241                |
| Stahl-<br>Fabri-                            | andere Waaren """ zusammen                                                                                         | 61                         | <del>:</del> -    | 529                           | 14                   | <del>-</del>     | -                                            | 4                                             |                       | 2.478                             |
| cation                                      | Zahl der Werke<br>Arbeiterzahl                                                                                     | 86                         | 8                 | 679<br>12<br>144              | 14<br>2<br>7         | 10               | 1                                            | 12<br>2<br>612                                | 19                    | 4.138<br>7<br>341                 |

Schwedens Eisenbahnbau datirt erst seit 1856.

Schwedens Eisenbannbau datirt erst seit 1896.

Mit Unterscheidung von Staats- und Privatbahnen vertheilt sich das
Netz folgendermassen nach schwedischen Meilen (1 schwedische Meile = 10.6889
oder rund 10.69 Kilometer) (Vergl. die erste Tabelle, Seite 168.)

Die Staatsbahnen hatten hiernach 1876 eine Länge von 1574.43, die Privatbahnen von 2611.23 Kilometer, das ganze Bahnnetz also nur 4185.66 Kilometer. vatbannen von 2611.23 Kilometer, das ganze Bannetz also nur 4180.66 Knometer. Seit November 1876 sind aber im Bau begriffen und theilweise im Jahre 1877 dem Betriebe übergeben noch 1856 Kilometer Privatbahnen, wovon 1180 Kilometer normalspurig und 676 Kilometer schmalspurig. Dazu tritt dann noch die Staatsbahn Oekelbo-Torpshammer-Norwegens Grenze mit 532 Kilometer, so dass das Eisenbahnnetz Schwedens binnen Kurzem eine Gesammt-Ausdehnung von 6574 Kilometer haben wird.

Stahl-Production

| Oere-<br>bro    | Ska-<br>ra-<br>borg | Werm-<br>land | Elfs-<br>borg | Göte-<br>borg-<br>Bohus | Söder-<br>man-<br>land | Oester-<br>göfland | Calmar       | Jönkö-<br>ping | Krono-<br>berg | Ble-<br>kinge | Mal-<br>mö-<br>hus | Chri-<br>stian-<br>stad | Ueberhaup<br>Schweden |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 44.295          |                     | 29.155        | 97            | ·                       | 6.247                  | 3.068              | 1.223        | 9.557          | 29             | ·             | <u> </u>           | ·                       | 222.806               |
| 107.887         | 1                   | 86.668        |               |                         | 10.894                 | 4.423              | 1.526        | 10.252         | 88             |               | •                  | 44                      | 464.301               |
| 213.512         | 1                   | 109.024       |               |                         | 17.594                 | 8.051              | 2.032        | 10.011         | ٠.             |               |                    | 1                       | 807.508<br>904        |
| 213             |                     | 58            |               |                         | 18                     | 7                  | 2            | 33             | 1              | .             |                    | 1                       | gestiegen vor         |
| 19.00           |                     | 13.00         | 0.            |                         | . 2.∞                  | 1.,,               | 0.55         | 4.,,           | 0.01           |               | ١.                 |                         | 100.0                 |
| 23.24           | ١.                  | 18.47         |               |                         | 2.24                   | 0.,,               | 0.33         | 2.20           | 0.02           |               | 1 .                | 0.01                    | auf 208.              |
| 26.45           |                     | 13.51         | ٠.            | •                       | 2.10                   | 1.00               | 0.25         | 1.24           | •              | •             | •                  | •                       | und auf 362.          |
| 2.082           |                     | 709           | ١.            |                         | 214                    | 78                 | 18           | 72             | 1              | .             | ١.                 | 8                       | 6.961                 |
| 94              | ·                   | 49            |               |                         | 15                     | •                  | •            | •              | •              |               |                    |                         | 428                   |
| _               | ١. ا                |               |               | 19                      |                        |                    |              |                |                | ١.            | 19                 |                         | 23.861                |
| :               | :                   | :             | :             |                         | 850                    |                    |              |                |                | :             | 27                 |                         | 25.299                |
|                 |                     |               | :             | 10                      | •                      |                    |              |                |                |               |                    |                         | 27.198                |
|                 |                     |               |               |                         |                        |                    |              |                |                |               |                    |                         |                       |
| 22              | ١. ا                | 10            | 2             | . 1                     | 9                      |                    | 5            | 2              | 1              | ١.            |                    |                         | 101                   |
| 51              | 1                   | 24            |               |                         | 5                      | 4                  | 6            | 10             | 7              | ١.            |                    |                         | 224                   |
| 11.554          | 195                 | 5.314         | 282           |                         | 782                    | 1.522              | 772          | 1.181          | 750            |               |                    | •                       | 41.158                |
| 96.497          |                     | 46.235        | 1.940         | .                       | 4.376                  | 13.414             | 4.320        | 4.338          | 2.153          |               | •                  | •                       | 343.642               |
| 2.929           | 11                  | 506           | 67            | •                       | 184                    | 309                | 71           | 135            | 852            | <u> </u>      | <u>ı</u>           |                         | 6.899                 |
| 99.426          |                     | 46.741        | 2.007         | .                       | 4.580                  | 13.723             | 4.391        | 4.473          | 2.505          |               | •                  |                         | 350.541               |
| 1.023           | 18                  | 495           | 51            | •                       | 89                     | 96                 | 99           | 270            | 150            |               |                    |                         | 4.854                 |
| 3:              | 1                   | 5             | .             | 2                       | 5                      | 3                  | 7            | 4              | 6              | 2             | 8                  | 1                       | 61                    |
| 448             | 352                 | 197           |               | 1.197                   | 2.299                  | 2.510              | 2.314        | 454            | 649            | 160           | 1.354              | 589                     | 17.331                |
| 25              | 5                   | 50            | 7             | 2                       | 6                      | 12                 | 8            | 8              | 2              |               | ١. ا               |                         | 195                   |
| 42              | 5                   | 46            | 8             |                         | 7                      | 21                 | 14           | 15             | 10             | 2             |                    | . 1                     | 318                   |
| 119             | 7                   | 127           | 14            | .                       | 11                     | 5 <del>4</del>     | 32           | 23             | . 11           | 8             | •                  |                         | 770                   |
| 43.630<br>1.329 | 790<br>38           | 32.422        | 4.099         | .                       | 1.216                  | 12.978             | 5.565        | 2.189          | 944            | 4.933         | •                  | .                       | 189.845               |
| 1               | 30                  | 1.071         | 111           | .                       | 69                     | 895                | 416          | 163            | <b>68</b>      | 21            | 1 • 1              | . 1                     | 6.926                 |
| 3               | · ¦                 | 7             | 2             | .                       | •                      | 4                  | •            | • 1            | •              |               | •                  |                         | 33                    |
| 34              | . 1                 | 2.598         | .             |                         | . 1                    | .                  |              | .              |                | ١.            |                    |                         | 19.370                |
| - 1             | . 1                 | 88            | .             |                         | .                      |                    |              | .              |                |               | •                  | .                       | 33                    |
| 100             | <u>. l</u>          | 376           | 248           |                         | <u> </u>               | 188                | •            | • ŀ            | •              |               | <u> </u>           | .                       | 1.982                 |
| 134             | .                   | 3.007         | 248           | •                       | .                      | 183                | .            |                |                |               |                    | .                       | 21.385                |
|                 | .                   | .             | .             | . 1                     | •                      | [                  |              | . 1            | .              |               |                    | .                       | 2.893                 |
| 612             | احت                 |               | • • • •       |                         | 425                    | 4.684              |              | -:.            | •••            | 840           | .                  | .                       | 9.077                 |
| 362<br>106      | 255                 | 1.734         | 159           | 20<br>420               | 282<br>109             | 1.565              | 981          | 114            |                | 1.668         | • [                | •                       | 8.313                 |
| 722             | 35<br>97            | 133<br>2.252  | 9<br>281      | 28                      | 18                     | 22<br>557          | 409<br>1.447 | 57<br>161      | 130            | 52            | 1.252              | 405                     | 1.847<br>16.110       |
| <del></del>     |                     |               |               |                         |                        | 4                  | ·            | <del></del>    |                |               |                    |                         |                       |
| 1.802           | 387                 | 4.119         | 149           | 468                     | 834                    | 6.828              | 2.837        | 332            |                |               | 1.252              | 405                     | 38.240                |
| 25<br>236       | 6                   | 599           | 10<br>194     | 3.                      | 8                      | 22                 | 15           | 13             | 12             | 4             | 2                  | 1                       | 215                   |
| 200             | 205                 | . 099         | 124           | 691                     | 490                    | 417                | 527          | 149            | 158            | 244           | 236                | 114                     | 6.054                 |

Die Ausdehnung der Zechen- und Werksbahnen ist nicht genau bekannt, doch mögen sie nach den vielen Neuanlagen seit 1871 wohl mindestens auf 100 Kilometer gestiegen sein. Für Wasserstrassen hat Schweden schon seit dem 16. Jahrhundert die bedeutendsten Anstrengungen gemacht, namentlich für das Canalsystem zur Verbindung der Ostsee und der Nordsee. Die Ausdehnung der vorhandenen Canäle beläuft sich auf 6 bis 700 Kilometer, wobei der Göta-, der Trollhätta-, der Strömsholm-, der Dalslandsche-, der Kinda-Canal die bedeutendsten sind. Wie beträchtlich der Wasserstrassen-Verkehr ist, geht schon aus der Anzahl der Fahrzeuge und der Einnahme von Schleussenabgaben hervor. Aus neuerer Zeit liegen umfassende Daten hierüber nicht vor. Doch wird für 1871 der Transit für 27 Canäle officiell beziffert folgendermassen: Zahl der Dampfschiffe 18.541, der Segelschiffe und Boote 43.820

## Schwedens Aussenhandel in Eisen und

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IWCUC          | 115 110        | 1330111           | ianuc               | 1 111                                            | Liscii           | una        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nor-<br>wegen  | Finn-<br>land  | Russ-<br>land     | Däne-<br>mark       | Preus-<br>sen                                    | Meck-<br>lenburg | Lübeck     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ·              | · · · · · ·       |                     |                                                  |                  | etrische   |
| What I fill a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se | <del></del>    |                |                   |                     |                                                  |                  | i n·       |
| Roheisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.147          | 1              | -                 | 416                 | 1.770                                            |                  | 18         |
| Stabeisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18             | :              |                   | 1.122               | 56                                               |                  | 20         |
| Luppenstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · .            | 688            |                   |                     | •                                                |                  |            |
| Eisenbahnschienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9              |                | •                 | 1.132<br>285        | 9                                                | •                | 35         |
| Blech, Platten { Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | :              |                   | 35                  | :                                                |                  |            |
| Eisen- und Stahldraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | •              | •                 | 30                  | •                                                | •                | 39         |
| Nägel und Stifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 797            | :              |                   | 796<br>33           | :                                                | :                | 21         |
| Eisenschrott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                   | 575                 |                                                  |                  | 26         |
| Gusswaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65             |                | •                 | 76<br>149           | . 3                                              | •                | 23<br>106  |
| Messer- und Schneidewaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              |                |                   | 10                  | 15                                               | :                | 100        |
| Stahl { unverarbeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                   | 106                 |                                                  |                  | 15         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1              | •                 | 1                   | •                                                | •                | 1          |
| Dampfmaschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 :            | :              |                   |                     | :                                                | :                | :          |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.055          | 689            |                   | 4.766               | 1.853                                            |                  | 314        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>       |                | 51                |                     | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> | A                | 1 8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |                |                   |                     | 1 000                                            | i                |            |
| Roheisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.932<br>452   | 6.114<br>415   | 2.387<br>482      | 156<br>7.970        | 1.380<br>1.841                                   | 120              | 26<br>2.43 |
| Luppenstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51             | 87             |                   |                     |                                                  |                  |            |
| Eisenbahnschienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8              | 52             | :                 |                     | • • • •                                          |                  | . 25       |
| Blech, Platten { Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22             | 406            | 105               | 146                 | 12                                               |                  | , 2        |
| Eisen- und Stahldraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13             |                | 277               | 7                   |                                                  |                  |            |
| Band-, Kolben- und anderes Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠              | 77             | 898               | 446                 | 651                                              | 19               | 624<br>54  |
| Nägel und Stifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49             | 776            | . "               | 210                 | 219                                              | 1 :              |            |
| Gusswaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 :            | 71             |                   | 223                 | ٠.                                               |                  |            |
| Schmiedewaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8              | 182            | •                 | 15                  | 2                                                |                  | '          |
| Messer- und Schneidewaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16             | 317            | 785               | 96                  | :                                                | 1 :              | ٠.         |
| Stabl { unverarbeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | :              |                   |                     |                                                  |                  |            |
| Dampfmaschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                | •                 |                     | •                                                | ٠,               |            |
| Andere Maschinen und Geräthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _              | - <del></del>  | <del></del>       |                     |                                                  | <del></del>      |            |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.551          | 8.447          | 4.941             | 9.269               | 4.105                                            | läfen v          | 3.41       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <del>~</del>   |                   | er Lage             | <del>7</del>                                     | <del></del>      | Göte       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Nor-<br>botten | Wester-<br>botten | Wester-<br>Norrland |                                                  | Stock-<br>holm   | borg       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <del></del>    |                   | Eisen-              | und Sta                                          | hl-Ausful        |            |
| Roheisen met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r. Ton.        | 916            | 199               | 2.132               | 8.841                                            | 17.811           | 18.33      |
| Stabeisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,              | 1              | 218               | 2.635               | 21.916                                           | 38.135           | 43.97      |
| Luppenstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "              | :              | 1:                | 1:                  | 62                                               | 1.385            | 8.85       |
| Blech und Platten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n<br>n         | :              | 1                 | 2                   | 2                                                | 560              | 6          |
| Weissblech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n              | 1 .            | 1 .               | · ·                 |                                                  | 29               | 54         |
| Eisen- und Stahldraht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7              | 1:             | 1 :               | :                   | 775                                              | 3.429            | 18.8       |
| Nägel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n              | :              | 8                 | 6                   | .                                                | 757              | 18         |
| Schuhstifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77             |                |                   |                     | . 5                                              | 58<br>265        | 2.19       |
| Eisenschrott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n<br>n         | 1:             | 1 :               | 13                  | l .°                                             | 109              | 2.15       |
| Schmiedewaaren (Messer- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | η              |                | 1                 | 1                   |                                                  | 1                | 1          |
| Schneidewaaren) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77             | 2              | · 1               | 1                   | 1.427                                            | 181              | 3.49       |
| Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . " <b>и</b> . | 1:             | l . *             | 1 . *               |                                                  | 6.356            | 20.56      |
| Andere Gerithschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 1.576          | 1.189             | 2.480               |                                                  | 708.577          | 867.54     |

Stahl 1875 nach den Absatzländern.

| amburg | Bremen | Nieder-<br>lande | Belgien | Gross-<br>britannien | Frank-<br>reich | Vereinigte<br>Staaten von<br>Nord-<br>Amerika | andere<br>Staaten | tiber-<br>haupt<br>Schwe-<br>den | Gesamm<br>Werth de<br>Eisen- un<br>Stahl-Ver<br>kehrs |
|--------|--------|------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| onn    | e n    |                  |         |                      |                 |                                               |                   |                                  | M.                                                    |
| uhr    |        |                  |         |                      |                 |                                               |                   |                                  |                                                       |
|        |        |                  |         | 14.548               | 25              |                                               |                   | 17.924                           | 1,429.46                                              |
| .      |        | 211              | 547     | 1.872                | 8               |                                               |                   | 3.854                            | 713.19                                                |
| . !    |        |                  | ١.      |                      |                 |                                               | 4                 | 642                              | 122.99                                                |
|        |        | 104              | 660     | 53.185               |                 | 1 . 1                                         |                   | 55.099                           | 7,289.63                                              |
| .      | 13     | 151              | 169     | 2.519                | 5               |                                               | .                 | 3.186                            | 847.82                                                |
| . 1    |        |                  |         | 918                  |                 |                                               | 3                 | 951                              | 568.68                                                |
| . [    |        | 22               | l .     | 156                  |                 |                                               | 1                 | 248                              | 131.91                                                |
| .      | 41     | 163              | 1.003   | 1.300                |                 |                                               | 4                 | 3.328                            | 760.90                                                |
| .      |        |                  |         | 35                   |                 | 1 . 1                                         | 5                 | 876                              | 852.06                                                |
| .      |        |                  |         |                      |                 | 1 . 1                                         | . 1               | 601                              | 88.28                                                 |
| 4      |        |                  |         | 62                   |                 |                                               | 14                | 247                              | 81.69                                                 |
| 17     |        | 15               | 19      | 1.185                | . 9             |                                               |                   | 1.524                            | 1,885.0                                               |
|        | : 1    |                  |         | 69                   | ĭ               | 1 : 1                                         |                   | 87                               | 362.37                                                |
| :      |        | 16               | · 1     | 142                  |                 |                                               | 1                 | 278                              | 92.2                                                  |
| : 1    |        |                  |         |                      | ` 1             |                                               | īl                | 10                               | 81.34                                                 |
| : 1    | •      | •                | •       | •                    | •               | 1                                             | 1                 |                                  | 1,181.58                                              |
| : 1    | : 1    | •                | •       | 1 : 1                | •               |                                               | : 1               |                                  | 16,411.61                                             |
| 21     | 54     | 682              | 2.399   | 75.490               | 49              | <del>-</del>                                  | 33                | 88.355                           | 32,395.69                                             |
| uhr    |        | 002              | 2.000   | 10.20                | ***             |                                               | 30                | 00.000                           | 02,000.00                                             |
| 306    | 20     | 375              | 1.954   | 32.881               | 716             | 260                                           | - I               | 48.742                           | 4,648.04                                              |
| 2.342  | 146    | 3.712            | 2.006   | 65.037               | 10.728          | 4.373                                         | 4.387             | 106.398                          | 28,28 2.29                                            |
| 105    | 140    | 5.712            | 2.353   | 7.830                | 2.060           | 4.070                                         | 4.307             | 12.439                           | 2,397.26                                              |
| 100    | • ;    | • 1              | 2.303   | 7.000                | 2.000           | •                                             | •                 | 60                               | 7.85                                                  |
|        | •      |                  | •       |                      | •               | •                                             | 86                |                                  | 207.70                                                |
| .      | •      | 10               | •       | 28                   | •               | •                                             | 4                 | 782                              | 207.70                                                |
| • 1    | •      | ا ا              | •       |                      | . 1             |                                               |                   | 858                              |                                                       |
| ١,,,,  | •      | 25               | 17      | 486                  |                 | . 188                                         | 33                | 24.049                           | 455.70                                                |
| 124    | •      | 471              | 2.780   | 12.521               | 4.325           | 177                                           | 934               |                                  | 7,851.42                                              |
| 67     | . !    | ٠ 🚬 ا            | ٠       | 3,46                 | ا مور           | .                                             | 2                 | 1.169                            | 466.65                                                |
| .      |        | 81               | 34      | 2.146                | 126             | •                                             | 365               | 2.921                            | 388.07                                                |
| ٠ . ا  | •      | 387              | •       | 62                   | •               |                                               | 106               | 799                              | 301.87                                                |
| 8      | .      | • 1              | •       | 35                   | •               | . 1                                           | 5                 | 262                              | 204.16                                                |
|        | .      | ٠ ا              |         |                      | ٠ ـ ـ ا         | •                                             | 1                 | 1                                | 5.25                                                  |
| 19     |        | 191              | 61      | 4.208                | 10              | •                                             | 565               | 6.278                            | 3,752.17                                              |
| .      | •      | •                | •       | •                    | •               | .                                             | • 1               | •                                | 26.92                                                 |
| : 1    | : ]    | :                |         | :                    | : 1             | : 1                                           | :                 | :                                | 1,488.05                                              |
| 0.000  | 166    | 5.152            | 9.205   | 125.229              | 17.965          | 4.810                                         | 6.391             | 204.752                          | 49,985.57                                             |
| 2.971  |        |                  |         |                      |                 |                                               |                   |                                  |                                                       |

| Söder-<br>manland | Oester-<br>götland | Calmar  | Jönköping | Blekinge | Malmöhus | Grenze<br>gegen<br>Norwegen | Ueberhaupt<br>Schweden |
|-------------------|--------------------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------------|------------------------|
| Lage der H        | läfen im Jahr      | re 1875 |           |          |          |                             |                        |
|                   | 299                | 204     | T         |          | 7        |                             | 48.742                 |
| 71                | 1.299              | 1.186   |           | 172      | 1.779    | 8                           | 106.339                |
|                   | 1.974              | 162     |           |          |          |                             | 12.498                 |
|                   |                    |         |           |          |          |                             | 60                     |
|                   | 5                  |         |           | 3        | 145      |                             | 782                    |
|                   | 1                  |         |           |          | 1        |                             | 4                      |
|                   |                    | 276     | 1         |          | 8        |                             | 858                    |
|                   | 199                | 643     |           |          | 146      |                             | 24.049                 |
|                   | 65                 |         |           |          | 32       |                             | 1.044                  |
|                   |                    |         | 1 .       |          | ١.       |                             | 125                    |
| . 1               | 81                 | 51      |           |          | 372      |                             | 2.921                  |
| 8                 | 408                | •       |           |          | 45       | •                           | 799                    |
|                   |                    |         |           |          | 22       |                             | 263                    |
|                   | 8                  | •       | 1         | 1        | 95       |                             | 6.273                  |
|                   |                    |         | 1 .       |          |          |                             | 26.922                 |
| 12.394            | 183.468            | 77.684  | 9.102     | 25       | 116.510  | 7.380                       | 1,488.056              |

| Län's           | Staats- | Privat-                                                                  | Län's                                                                                                   | Staats-                                                               | Privat-                                                                     |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 | Bah     | nen                                                                      | 17an 5                                                                                                  | Bah                                                                   | nen                                                                         |
| Wester-Norrland | 5.2<br> | 5.3<br>10.1<br>15.8<br>3.5<br>12.9<br>0.9<br>12.9<br>7.1<br>10.5<br>13.9 | Westmanland Oerebro Skaraborg Wermland Elfsborg Kronoberg Blekinge Malmöhus Christianstad Ganz Schweden | 4.9<br>12.2<br>21 6<br>14.0<br>7.3<br>9.3<br>—<br>5.0<br>5.5<br>147.3 | 20.3<br>32.1<br>13.5<br>16.5<br>12.2<br>15.9<br>5.4<br>25.7<br>9.8<br>244.8 |

Einnahme an Schleussengeldern 869.075 Rdlr. (982.054 M) Der innere Verkehr auf Eisenbahnen und Wasserstrassen lässt sich schon nach unserer Uebersicht der Production und des Exportes beurtheilen. Dazu tritt dann noch der Import, so dass der Binnenverkehr im Verhältnis zu der geringen Ausdehnung der Eisenbahnen und Canäle als ein ganz enormer erscheint. Träte zu diesen grossen Verkehrsstrassen nicht noch die allgemein verbreitete, allerdings vom Winter und Schneefall sehr abhängige Schlittenbahn mit ihren unzähligen Fahrzeugen, so wäre der Güterverkehr Schwedens gar nicht zu bewältigen und besonders die Montanindustrie müsste ein kümmerliches Leben führen.

Leider liegen genauere Daten über den Waarenverkehr auf Eisenbahnen und Wasserstrassen Schwedens nicht vor; andernfalls liesse sich Absatz und Consumtion in und ausser den Productionsbezirken bestimmter angeben. Die Verkaufspreise regeln sich im Grossverkehr nach den Börsennotirungen in Stockholm. Diese liegen in Jahresdurchschnitten für die hauptsächlichsten Eisensorten vor. Für Kohlen haben wir sie bereits früher angegeben. Für den Export betrug der Mittelpreis an der Stockholmer Börse pro schwedischen Centner (42.5 Kg.):

| noneisen. |      | eisen. | Stabelsen. |    | Dange | bandeisen. |       | stani. | Anderer Sta |       |
|-----------|------|--------|------------|----|-------|------------|-------|--------|-------------|-------|
| 1869      | 2.99 | M      | 7.63       | Mi | 10.17 | M          | 33.90 | M      | 11.30       | Mi    |
| 1870      | 2.68 | 27     | 7.35       | 27 | 10.17 | "          | 31.64 | "      | 11.30       | "     |
| 1871      | 2.96 | n      | 7.63       | 27 | 9.04  | "          | 33.90 | "      | 11.80       | <br>n |
| 1872      | 4.80 | 27     | 11.30      | "  | 12.43 | "          | 31.64 | n      | 13.56       | 77    |
| 1873      | 7.35 | 27     | 14.69      | "  | 16.28 | "          | 33.90 | "      | 20.34       | n     |
| 1874      | 4.52 | 77     | 12.43      | "  | 13.28 | 77         | 37.29 | 77     | 18.08       | n     |
| 1875      | 3.96 | "      | 11.30      | "  | 13.00 | "          | 33.90 | 77     | 16.95       | 77    |

Diese Preise hätten sich in der That der allgemeinen Baisse auf anderen Eisenmärkten fast ganz entzogen, eine Thatsache, die bei der besonderen Qualität der schwedischen Eisensorten mehr oder weniger annehmbar ist. — Um die Auslandsmärkte, wohin Schwedens Eisenexport geht und woher seine Importe kommen, näher übersehen zu lassen, fügen wir hier bezüglich der verschiedenen Eisensorten vorstehende detaillirte Uebersicht an, in der die einzelnen Importe Kompten besonders beziffert werden. (Vergl. Seite 166 und 167.)

denen Eisensorten vorstehende detaillirte Uebersicht an, in der die einzelnen Imund Exportländer besonders beziffert werden. (Vergl. Seite 166 und 167.)

Was die Eingangszölle auf Eisen und Stahl anbelangt, so bestehen dergleichen für Roh- und Halbfabricate in Schweden nicht. Nur Eisen und Stahlfabricate, in anderen Zolltarifen als "ganz grobe, grobe und feine Eisenund Stahlwaaren" bezeichnet, tragen Eingangszölle: 0.50 bis 50 Rdlr. (0.56 bis 56.5 M. pro Centner (42.5 Kg). Bei einem Gesammtwerthe dieser Waaren von 8,627.231 Rdlr. (9,748.771 M) im Jahre 1875 betrug die Zolleinnahme 155.569 Rdlr. (175.792 M), also im grossen Durchschnitt der Werthzoll etwas mehr als 1.8 %, während die gesammte Zolleinnahme Schwedens 23,592.802 Rdlr. (26,659.866 M) erreichte, also vom Gesammtwerth des Importes 268,066.392 Rdlr. (302,915.022 M) = 8.8 % betrug.

# Spanien.

(499.763 Quadrat-Kilometer. — 16,551.647 Einwohner.)

#### Kohle.

Die pyrenäische Halbinsel besitzt so bedeutende wichtige Kohlenlager, dass die noch sehr ungenügende Cultivirung des Bergbaues auf fossile Kohle in Spanien an und für sich höchst auffallend erscheinen müsste, wenn sie nicht in den ungünstigen politischen Verhältnissen des Landes ihre genügende

Erklärung fände.

Die Flächenausdehnung der spanischen Kohlenreviere wird auf 906.720

Hectar angenommen. Die unterirdischen Kohlenvorräthe sind enorm zu nennen. Man hat dieselben auf 3.000 bis 3.500 Millionen Tonnen veranschlagt; aber selbst dann, wenn man nur die unter allen Umständen abbauwürdige Kohle in Betracht zieht, ergeben sich doch noch ganz gewaltige Ziffern. Der productive Kohlenvorrath berechnet sich nämlich nach den Schätzungen der Bergingenieure Schulz und Aldana wie folgt:

|                     |               |        | nach Ale | dana:     |       |         |
|---------------------|---------------|--------|----------|-----------|-------|---------|
| Asturien            |               |        | 1.100    | Millionen | metr. | Tonnen, |
| Leon und Palencia   |               |        | 500      | "         | 27    | "       |
| Burgos und Soria    |               |        | 1        | .,        |       | **      |
| Córdoba             |               |        |          |           |       |         |
| Sevilla             |               |        | 383      |           |       |         |
| Gerona              |               |        | 300      | "         | "     | ,, -    |
| Cuenca              |               |        |          |           |       |         |
| Teruel (Braunkohle) | • • • • • • • | 220  J | ,        |           |       |         |
| <del>-</del>        | ~             |        |          |           |       | _       |

Summa..2.253 1.883 Millionen metr. Tonnen.

Diese Kohlenschätze würden, den gegenwärtigen Kohlenconsum Spaniens (1.5 Millionen Tonnen jährlich) als Grundlage angenommen, auf 1.250 bis 1.500 Jahre dem Bedarfe des Landes genügen.

Mit dem Abbau der Kohle wurde in Spanien in der Mitte des 18.

Jahrhunderts begonnen. Im Jahre 1742 wurde die erste Concession zur Errichtung eines Kohlenschachtes in Villanuevo del Rio bei Sevilla ertheilt. Bis zum Jahre 1825, als in Spanien ein neues Berggesetz in's Leben trat, war die Kohlenförderung gleich Null; erst von diesem Zeitpunkte an datirt eine Entwicklung der Production, deren grösste Zunahme von 109.314 auf 339.851 metr. Tonnen in die Jahre 1855 bis 1860 fällt. Seit dieser Zeit bis heute hat sich die Förderung nur etwas mehr als verdoppelt. Für einen Zeitraum von 27 Jahren muss diese Productionssteigerung als überaus gering bezeichnet werden. bezeichnet werden.

Tableau I, Seite 170, gibt einen Ueberblick über die Kohlenproduction, die Kohleneinfuhr und den Kohlenconsum Spaniens.

Es zeigt sich hier ein langsames, aber fortdauerndes Steigen des Consums; während man aber erwarten sollte, dass dieser erhöhte Verbrauch durch eine in gleichem Verhältnisse erhöhte Production der eigenen Kohlenreviere gedeckt würde, zeigt es sich, dass die Einfuhr der englischen Kohlein den letzten Jahren dem Consum entsprechend gestiegen ist, während die Production seit dem Jahre 1872 sich constant auf etwa 700.000 Tonnen gebelten bet

Der Antheil der einzelnen spanischen Provinzen an der oben ausge-wiesenen Gesammtförderung des Jahres 1874 ist aus Tabelle II, Seite 170,

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

ersichtlich.

| r |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | ۰ |  |  |

| I.             |                                                        | Production         |                      |                                                          |                          |                              |                                                                         |                        |                                  | Einfuhr            |                                                                                  |                                                  | Consum                 |  |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--|
|                |                                                        | Steir              | nkohle               | Braun                                                    | Zusammen                 |                              |                                                                         |                        |                                  |                    |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                | s.                                                     | Menge              | Werth                | Menge                                                    | Menge Werth              |                              | Menge V                                                                 |                        | Verth                            | Menge              | W                                                                                | er <b>th</b>                                     | Menge                  |  |
|                | Jahr                                                   | metr.<br>Tonnen    | Mark                 | metr.<br>Tonnen                                          | Mark                     |                              | metr.<br>Tonnen M                                                       |                        | metr.<br>Mark Tonnen             |                    | Mark                                                                             |                                                  | metr.<br>Tonnen        |  |
|                | 1830                                                   | 10.524             | 99.96                | B .                                                      |                          | 10.524                       |                                                                         |                        | 99.968                           |                    |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                | 1840<br>1845                                           | 19.248<br>86.201   | 204.59<br>642.79     | 0 .                                                      | 6.584                    |                              | 19.248<br>36.701                                                        |                        | 204.590<br>649.331               |                    |                                                                                  | •                                                |                        |  |
|                | 1850                                                   | 62.923             | 617.39               | 7 10.000                                                 | 81.680                   | 72.928<br>109.314<br>839.851 | 72.928                                                                  | (                      | 617.397                          |                    |                                                                                  | 1.542                                            | 258.414                |  |
|                | 1855<br>1860                                           | 91.314<br>320.899  | 895.02<br>4,863.91   |                                                          | 155.192<br>155.792       |                              |                                                                         | 1,050.215<br>3,401.931 | 138.103   3,04<br>452.479   9,97 |                    |                                                                                  | 247.417<br>792.330                               |                        |  |
|                | 1865                                                   | 461.396            | 5,479.45             | 5 34.359                                                 | 351.677                  | 495.755                      |                                                                         | 5,8                    | 831.131                          | 394.806            | 394.806 8,706.894<br>483.437 9,595.956<br>428.811 9,500.593<br>380.182 8,423.197 |                                                  | 890.561                |  |
|                | 1886<br>1867                                           | 398.105<br>511.550 | 3,481.21<br>3,962.02 |                                                          | 893.949<br>394.103       |                              |                                                                         |                        | 875.165<br>356.129               |                    |                                                                                  |                                                  | 866.101<br>978.001     |  |
|                | 1868                                                   | 529.058            | 3,786.91             | 3 41.766                                                 | 468.785                  | 5                            | 70.824                                                                  | .824 4,255.698         |                                  | 380.182            |                                                                                  |                                                  | 951.006                |  |
|                | 1869<br>1870                                           | 550.888<br>621.832 | 5,535.99<br>5,309.54 |                                                          | 487.880<br>489.944       |                              | 89.808                                                                  |                        | 023.828                          | 432.730<br>566.911 | 10,10                                                                            | 9.556                                            | 1,022.538              |  |
|                | 1871                                                   | 589.707            | 6,026.33             | 0 43.824                                                 | 518.766 65<br>522.944 75 |                              | 661.927 5,799.485 633.531 6,545.096 721.251 7,217.641 679.662 7,786.695 |                        |                                  |                    | 2.452                                                                            | 1,168.428                                        |                        |  |
|                | 1872<br>1873                                           | 687.791<br>658.744 | 6,694.69<br>7,386.17 | 7 88.460<br>8 20.938                                     |                          |                              |                                                                         |                        |                                  |                    | •                                                                                | 1,313.818                                        |                        |  |
|                | 1874                                                   | 695.340            | 7,005.50             | 2 13.846                                                 | 204.464                  |                              | 08.686                                                                  | 7,5                    | 209.965                          | 580.708            |                                                                                  | :                                                | 1,289.394              |  |
|                | 1875<br>1876                                           | 628.810<br>675.926 | 6,264.25<br>6,597.69 |                                                          | 299.745<br>331.443       |                              | 54.499                                                                  |                        | 564.000<br>929.132               | 704.287<br>774.770 |                                                                                  | 9.776                                            | 1,358.786<br>1,481.584 |  |
|                | 1877                                                   | 699.500            | 7,408.48             |                                                          | 991.449                  | <b>'</b>                     | 706.814                                                                 |                        | 929.132                          |                    | 70.317                                                                           | 1,536.558                                        |                        |  |
|                |                                                        |                    | !                    | 1                                                        | <del></del>              | )<br>                        | 1                                                                       | <u> </u>               |                                  | <del></del>        | <br><del> </del>                                                                 |                                                  | !<br>                  |  |
| II.            | Steinkohle: Oviedo (Asturien) Córdoba Palencia Sevilla |                    |                      | Ausdehnung der im Betrieb befindlichen Werke in Hectaren | Anzal                    | Dampf-<br>maschinen          |                                                                         | Prod                   |                                  | luction            |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                |                                                        |                    | cte.                 |                                                          | der                      | шав                          |                                                                         | rsci                   | ninen                            |                    |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                |                                                        |                    | 12                   | He da                                                    |                          | Arbeiter                     |                                                                         | 700.1                  |                                  | metrische          |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                |                                                        |                    | Au<br>bef            |                                                          | a Arbeit                 |                              | Anzal                                                                   | hl Pferde-<br>kräfte   |                                  | Tonnen             |                                                                                  | Werth in Mark                                    |                        |  |
|                |                                                        |                    |                      |                                                          | <u> </u>                 | ==                           |                                                                         | +                      |                                  | +                  |                                                                                  | <del>                                     </del> |                        |  |
|                |                                                        |                    |                      |                                                          |                          |                              | - [                                                                     |                        | 374.914<br>176.336               |                    | 1                                                                                |                                                  |                        |  |
|                |                                                        |                    | rien)                | 21.002 3.883                                             |                          |                              |                                                                         | 144                    |                                  |                    |                                                                                  | 3,062.297<br>2,376.520                           |                        |  |
|                |                                                        |                    | 716                  | 1.066                                                    |                          |                              |                                                                         | 272                    |                                  |                    |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                |                                                        |                    |                      | 1.353                                                    | 1.540                    |                              |                                                                         |                        | 97                               | 119.259<br>13.500  |                                                                                  | 1,137.382                                        |                        |  |
|                |                                                        |                    | 38                   | 120                                                      | -                        |                              |                                                                         | 95                     |                                  |                    |                                                                                  |                                                  |                        |  |
| Gerona<br>Leon |                                                        | 303<br>403         | 39                   |                                                          |                          |                              | 50                                                                      |                        | 380                              | } 4                | 29.303                                                                           |                                                  |                        |  |
|                | Burgos Summa.                                          |                    |                      |                                                          | 48                       | -                            |                                                                         |                        | · ·                              | 4.721<br>230       |                                                                                  | IJ                                               | J                      |  |
|                |                                                        |                    | mma                  | 23.980                                                   | 6.738                    |                              | 32                                                                      |                        | 658 695                          |                    | .340   7,0                                                                       |                                                  | 05.502                 |  |
|                | Braunkohle:                                            |                    |                      |                                                          |                          | l                            |                                                                         |                        |                                  |                    |                                                                                  |                                                  |                        |  |
| Barcelona      |                                                        | 1.864 16           |                      | 165 1                                                    |                          | 10                           | 10 7.5                                                                  |                        | 1                                | 122.786            |                                                                                  |                                                  |                        |  |
| Santander      |                                                        | 80                 | 66                   |                                                          |                          |                              |                                                                         | 2.022                  |                                  | 16.516             |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                | Guipuzcoa                                              |                    | 123                  | 12                                                       |                          |                              |                                                                         |                        | 1.584                            |                    | )                                                                                |                                                  |                        |  |
|                | Teruel                                                 |                    | 424                  | 77                                                       |                          |                              |                                                                         | •                      | 1.157                            |                    | il                                                                               |                                                  |                        |  |
| Logroňo        |                                                        | 50                 | 10                   |                                                          |                          |                              | •                                                                       |                        | 243                              |                    |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                |                                                        |                    | 48                   | 12                                                       |                          |                              |                                                                         | •                      | 208                              |                    | 1                                                                                | OF 100                                           |                        |  |
|                | Balearische Inse<br>Navarra<br>Gerona<br>Oviedo        |                    |                      | 114<br>12                                                | 51<br>4<br>34            |                              | .•                                                                      |                        | •                                |                    | 500<br>500                                                                       | Ì                                                | 65.162                 |  |
|                |                                                        |                    |                      | 112                                                      |                          |                              |                                                                         |                        | •                                | 140                |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                |                                                        |                    |                      | 105                                                      | 29                       |                              | 1 :                                                                     |                        | :                                | 1 '                | 56                                                                               | 1                                                |                        |  |
|                |                                                        |                    |                      |                                                          |                          | 27 :<br>587 1                |                                                                         |                        | •                                |                    | 20                                                                               | IJ                                               |                        |  |
|                | <del></del>                                            |                    | 3.042                | <del></del>                                              | 10                       |                              |                                                                         | 13.8                   |                                  | 204.464            |                                                                                  |                                                  |                        |  |
|                | Tot                                                    | alprodu            | ction                | 27.022                                                   | 7.325                    |                              | 33                                                                      | ╁                      | 659                              | 708.6              | 386                                                                              | 7.2                                              | 09.966                 |  |
|                | -                                                      | •                  | i                    |                                                          | 1                        |                              | 1                                                                       | - 1                    |                                  | 1                  |                                                                                  | 1 .,-                                            |                        |  |

Für die Kohlengewinnung in Spanien sind hiernach drei Provinzen ausschlaggebend, nämlich: Asturien, welches reichlich die Hälfte der gesammten Förderung liefert, und sodann Cordoba und Palencia, in der Höhe der Production einander ziemlich gleichstehend. Die Production der drei nach den erwähnten Provinzen benannten Kohlengebiete seit 1828 ist in folgender Tabelle beziffert:

|      | Astu       | rien            | Córd         | Palencia |            |  |
|------|------------|-----------------|--------------|----------|------------|--|
| Jahr | Production | davon           | Produ        | ction    | Production |  |
| Vain | an Kohle   | verschifft      | Kohle        | Coke     | an Kohle   |  |
|      |            |                 | metr. Tonnen |          |            |  |
| 1828 |            | 3.708           |              | •        |            |  |
| 1838 | 21,500     | 13.261          |              | •        | 1          |  |
| 1845 | 33.539     | 28.663          | 1.523        | 28       | 690        |  |
| 1855 | 65.024     | 47.980          | 5.000        | •        | 6.720      |  |
| 1860 | 278.428    | 66.520          | 8.310        | •        | 21.765     |  |
| 1865 | 339.328    | 65.480          | 12.287       | 92       | 88.518     |  |
| 1870 | 447.037    | 115.997         | 77.648       | 2.589    | 85.638     |  |
| 1871 | 370.967    | 130.214         | 119.238      | 4.707    | 82.505     |  |
| 1872 | 424.499    | <b>14</b> 3.521 | 142.071      | 5.717    | 101.139    |  |
| 1873 | 375.014    | 120.135         | 144.855      |          | 113.678    |  |
| 1874 | 374.914    | 100.050         | 176.336      |          | 119.259    |  |
| 1875 | 376.649    | 101.000         | 133:083      |          | 133.213    |  |
| 1876 | 380.000    | 102.500         | 153.012      |          | 155.676    |  |
| 1877 | 357.000    | 100.340         | 158.000      |          | 160.000    |  |

Hiernach lässt sich nur in dem Becken von Palencia eine regelmässige

Entwicklung der Production verfolgen.

Der Raum gestattet nicht, auf eine Beschreibung der einzelnen Kohlendistricte Spaniens einzugehen; in dieser Beziehung wird auf das vorzügliche Werk des Bergingenieurs Don Ramon Oriol y Vidal zu Mières in Asturien: "Carbones Minerales de Espaňa", Madrid, 1874, verwiesen.

Nach der officiellen Statistik für das Jahr 1873, — neuere Daten über

Nach der officiellen Statistik für das Jahr 1873, — neuere Daten über den Bergbau wurden bisher von der spanischen Regierung noch nicht veröffentlicht, — standen zu Ende des genannten Jahres 239 Steinkohlengruben und 44 Braunkohlengruben im Betrieb; concessionirt waren im Ganzen 792 Steinkohlengruben und 231 Braunkohlengruben.

Wie schon weiter oben dargelegt wurde, beziffert sich der Kohlenconsum Spaniens heute auf etwa 1.5 Millionen Tonnen; in den Jahren 1872—1874, als derselbe durchschnittlich 1.8 Millionen Tonnen betrug, entfielen approximativ davon auf

| die Eisen- und Metallindustrie   | 500.000 ı | metr. | Tonnen |
|----------------------------------|-----------|-------|--------|
| den Eisenbahnbetrieb             | 190.000   | 21    | ••     |
| die Leuchtgasfabrication         | 110.000   | ••    | "      |
| " Kriegemarine                   | 28,000    | ,,    | **     |
|                                  | 110.000   | "     | "      |
| diverse Industrien in Catalonien | 146 000   | ••    | "      |
| anderen Provinzen                | 916,000   | "     | 11     |
|                                  |           | ••    |        |

Summa... 1,800.000 metr. Tonnen Unter den industriebetreibenden Landschaften Spaniens sind Catalonien und Asturien die stärksten Kohlenconsumenten; jede dieser Landschaften benötnigt jährlich Alles in Allem etwa 300.000 Tonnen Kohle. Von den Städten haben Barcelena und Madrid den grössten Verbrauch aufzuweisen, nämlich 97.990 beziehungsweise 46.249 metr. Tonnen (im Jahre 1872).

Es ist nicht undenkbar, dass die Kohlengebiete Spaniens einmal zu grossartiger Entwicklung gelangen werden. Denn was den Kohlenfeldern der pyrenäischen Halbinsel einen besonderen Werth verleiht, ist die unge-mein günstige Lage von mehreren derselben unweit der See, ein Vorzug, dessen sich in Europa sonst nur die Kohlenreviere von Wales und Nordengland erfreuen. Durch diese Lage wären die spanischen Kohlenfelder befähigt, nicht nur bei billiger Küstenfahrt die Häfen der Halbinsel zu versorgen, sondern auch die an Kohlen so armen Länder am Mittelmeer, sowie vermittels des Canals von Suez die asiatischen Länder und ihre Kohlenstationen aufzusuchen und mit mineralischem Brennstoff zu versehen.

Gegenwärtig allerdings müsste zunächst dahin gearbeitet werden, dass die Einfuhr aus England, welche von jeher die Hälfte des Consums deckte, aufhört oder auf eine geringere Ziffer herabgedrückt wird.

Welches sind nun aber die Hindernisse, die einer ausgedehnteren Entfaltung des Kohlenbergbaues in Spanien bis jetzt entgegengestanden und selbst heute noch entgegenstehen? Es sind: der Mangel an Capital und an Unternehmungsgeist und sodann die Schwierigkeiten des Transportes. Sobald einmal die Gesetzgebung in Spanien die Vereinigung grösserer Capitalien ermöglichen wird, sobald überhaupt die wirthschaftlichen Verhältnisse des Landes sich gebessert haben werden, wenn endlich ein grösseres Eisenbahnnetz die Halbinsel durchziehen wird und die Verwaltungen der Bahnen sich die Aufgaben von Transportsinstituten klarer vor Augen halten werden, als es dermalen der Fall ist: alsdann wird zweifellos der Bergbau in Spanien zu einer Blüthe gelangen, welche den von Natur aus vorhandenen günstigen Vorbedingungen entspricht.

Die Erbauung der ersten Eisenbahn im Königreich Spanien (Barcelona-Mataro 28 Kilometer) fällt in das Jahr 1848. Die Länge des Eisenbahn-

netzes betrug

im Jahre 1855 .... 474 Kilometer | im Jahre 1870 .... 5.469 Kilometer 1860 . . . . 1.913 1875 . . . . 5.796 " 11 11 6.1991865 . . . . 4.8281877 .... 11 77

Die gesammte Kohlenverfrachtung der Eisenbahnen Spaniens belief sich im Jahre 1872 auf 363.386 metr. Tonnen, wovon 173.058 metr. Tonnen für den Bedarf der Bahnen selbst bestimmt waren.

#### Eisen.

Der grosse Reichthum Spaniens an den schönsten Eisenerzen ist bekannt. Die dortigen Lager der vorzüglichsten Spath-, Roth-, Magnet- und Braun-Die dorugen Lager der vorzuglichsten Spath-, Koth-, Magnet- und Brauneisensteine gehören zu den reichhaltigsten Europa's. Da das Land ausserdem reiche Kohlenlager besitzt, so würde bei mehr geordneten politischen Verhältnissen, regerem Gewerbfleisse und besser entwickeltem Eisenbahnnetze in Spanien die Entfaltung einer Eisenhulustrie möglich sein, welche mit jener Englands concurriren könnte. In erster Reihe die unglücklichen politischen Verhältnisse haben indessen dieses Land gehindert, seiner Industrie jene Bedeutung zu geben, welche in den natürlichen Bodenverhältnissen des Landes begründet wäre. begründet wäre.

In Spanien wurden an Eisenerzen, Roheisen, Schmiedeeisen und Stahl seit Mitte der sechziger Jahre nachstehende Mengen producirt: (Vergleiche Tabelle I. Seite 173.)

Speciell an der Eisenerz-Production haben in den Jahren 1874 bis 1877 die einzelnen Provinzen in folgender Weise theilgenommen: (Vgl. T. II, S. 173.)

Im Allgemeinen hat die Förderung der Eisenerze bis zum Jahre

1873 erhebliche Fortschritte gemacht; vom letzteren Jahre, wo sie bereits die Höhe von 811.926 metr. Tonnen erreicht hatte, sank sie aber infolge des Carlistenkrieges 1874 auf die Hälfte herab, erholte sich erst nach Beendigung der Unruhen 1876 und stieg 1877 auf 1,162.170 metr. Tonnen.

| I  | Jahr                   | Productio                     | isenerze<br>n A   | usfuhr            | Roheise            | en           |                  | Band-<br>etc.   |     | Stahl             |  |
|----|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|-----|-------------------|--|
|    |                        |                               |                   |                   | mota To            | metr. Tonnen |                  |                 |     |                   |  |
|    |                        |                               |                   |                   | men. 10            | metr. Tonnen |                  |                 |     |                   |  |
|    | 1864                   |                               |                   |                   | 50.775             |              | 44.564           |                 |     | 201               |  |
|    | 1865                   |                               | '                 | 70.000            | 49.533             |              | 42.298           |                 |     | 301               |  |
|    | 1866                   |                               |                   | 73.000            | 39.259             |              | 32               | .338            |     | 577               |  |
|    | 1867                   | •                             | 1                 | 18.000            | 41.933             |              |                  | .637            |     | 331               |  |
|    | 1868                   | •                             |                   |                   | 43.161             |              | 7.               | .151            |     | 369               |  |
|    | 1869                   | •                             | 19                | 60.000            | 34.486             | -            |                  | .626            |     | 247               |  |
|    | 1870<br>1871           | 585.762                       | .   2             | 91.436            | 54.007<br>53.606   |              | 1                | .162            |     | 231               |  |
|    | 1872                   | 781.468                       |                   | 45.802            | 56.462             |              |                  | .528<br>.464    |     | 216<br>272        |  |
|    | 1873                   | 811.926                       |                   | 00.381            | 42.82              |              |                  | .154            |     | 216               |  |
|    | 1874                   | 402.952                       |                   |                   | 22.026             | •            | 02               | .101            |     | 210               |  |
|    | 1875                   | 496.528                       |                   |                   |                    |              | ŀ                | .               |     | ·                 |  |
|    | 1876                   | 908.899                       | l l               |                   |                    |              | -                |                 |     |                   |  |
|    | 1877 `                 | 1,162.170                     | )                 | •                 |                    |              |                  |                 |     |                   |  |
|    |                        |                               | <u> </u>          |                   | <u> </u>           |              |                  |                 |     |                   |  |
| п. | nung der<br>in Betrieb |                               | Anzahl<br>der Ar- |                   |                    |              |                  |                 | n   |                   |  |
|    | Provinz                | lichen<br>Berg-               | beiter<br>(1874)  | 1                 | 874                | 1            | 875              | 1876            |     | 1877              |  |
|    |                        | baue in<br>Hectaren<br>(1874) | (1012)            | metr.<br>Tonnen   | M                  | M. m         |                  | etr. Tonnen     |     |                   |  |
|    | <b>T7</b>              |                               |                   |                   |                    |              |                  |                 |     |                   |  |
|    | Vizcaya                | 6.443                         | 239               | 10.821            | 61.870             |              | 34.296           | 432.41          | - 1 | 702.090           |  |
|    | Murcia<br>Oviedo       |                               | 954<br>484        | 110.836<br>75.276 | 316.858<br>184.455 |              | 44.546<br>61.304 | 208.68<br>60.24 | - 1 | 200.000<br>59.400 |  |
|    | Almeria                | 4                             | 173               | 75.120            | 368.148            |              | 01.904           | 00.24           | וי  | 59.400            |  |
|    | Malaga                 |                               | 460               | 52.645            | 430.003            | )            |                  |                 | i   |                   |  |
|    | Santander              |                               | 238               | 48.836            | 498.616            |              |                  |                 | - 1 |                   |  |
|    | Guipuzcoa              |                               | 165               | 10.681            | 139.032            | 1            |                  |                 |     |                   |  |
|    | Navarra                |                               | 190               | 9.175             | 119.906            |              |                  |                 |     |                   |  |
|    | Sevilla                |                               | 60                | 3.320             | 14.101             | ı            |                  |                 |     |                   |  |
|    | Burgos                 |                               | 18                | 1.300             | 10.618             | } 2          | 36.382           | 207.55          | 1   | 200.680           |  |
|    | Badajoz                |                               | 28                | 1.200             | 17.643             |              |                  |                 | Į   |                   |  |
|    | Lagrono .              |                               | 36                | 1.150             | 10.519             | 1            |                  |                 |     |                   |  |
|    | Lugo                   | 126                           | 14                | 1.000             |                    |              |                  |                 | 1   |                   |  |
|    | Teruel                 |                               | 11<br>12          | 602<br>600        |                    | 6.882        |                  |                 | 1   |                   |  |
|    | Coruňa<br>Leon         |                               | 24                | 390               | 3.921<br>3.982     | )            |                  |                 | l   |                   |  |
|    |                        |                               |                   |                   |                    |              |                  |                 |     |                   |  |
|    | Summa                  | 13.574                        | 3.112             | 402.952           | 2,192.680          | 4            | 96.528           | 908.89          | 9   | 1,162.170         |  |

Am Klarsten tritt der verderbliche Einfluss der inneren Kämpfe, welche sich insbesondere in den baskischen Provinzen abspielten, in den obigen Ziffern der Erzförderung von Vizcaya zu Tage. Die Production, welche hier in Folge dessen 1874 auf 10.821 metr. Tonnen gefallen war, betrug 1876 bereits 432.418 metr. Tonnen und 1877 sogar 702.090 metr. Tonnen, ein Resultat, welches die günstigen Chancen des Bergbaues hinreichend documentirt. Die genannte Provinz, in welcher namentlich im Thale von Somorrostro die Erze fast zu Tage liegen, ist von allen Provinzen Spaniens mit ausgezeichneten Eisenerzen am

reichsten bedacht, denn sie lieferte 1877 nahezu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der gesammten Production des Landes. Nach den Schätzungen des Sr. Ramon Adan de Yarza beträgt der Reichthum des Eisenerzlagers von Somorrostro allein 163,250.000 Tonnen.

Bis Ende 1873 waren im Ganzen 1.440 Bergbaue auf Eisen in einer Ausdehnung von 35.303 Hectar concessionirt. Davon waren aber in dem genannten Jahre nur 390 Gruben (mit 8.605 Hectar) in Betrieb. Die Anzahl der verwendeten Arbeiter belief sich auf 4.816.

Bis in den Anfang des vorigen Decenniums war die Gewinnung der Eisenerze überhaupt nur eine unbedeutende, da bei der niederen Entwicklungsstufe, auf welcher das Land sich befindet, der Bedarf sich nur in geringem Grade geltend macht und die Spanier den Werth der in ihrem Lande aufgespeicherten unterirdischen Schädze nicht genügend zu würdigen wissen.

Die Förderung betrug bis zu dem angegebenen Zeitpunkte nur etwa 30.000 bis 50.000 Tonnen jährlich. Ein Aufschwung des Bergbaues trat erst ein, als mit 1. Januar 1863 in Spanien die Ausfuhrzölle für Minerale aufgehoben wurden und die Eisenerze zum Export gelangten. Es nahm keine lange Zeit in Anspruch, die englischen, französischen und deutschen Industriellen von der Güte der nordspanischen Erze zu überzeugen, und so stieg die Ausfuhr, wie gleichzeitig mit den obigen Productionsziffern ersichtlich gemacht wurde, zusehends. Rapid war die Zunahme der Ausfuhr nach der Einführung des Bessemerverfahrens, da dieses ein sehr reines Rohmaterial verlangt. In dieser Beziehung fand man namentlich die Eisenerze von Vizcaya, welche in dem Hafen von Bilbao zur Verschiffung gelangen, sehr convenabel. Heute geht der bei weitem grösste Theil der ganzen Erzgewinnung Spaniens in das Ausland.

Bekanntlich besitzt das Etablissement von Fried. Krupp in Essen bedeutende Eisenerzgruben bei Bilbao. Diese können der Fabrik jährlich 200.000 Tonnen Erz liefern. Zum Transport dieser Erze dienen ausser gemietheten Dampfern 4 eigene Dampfer von je 1.700 Tonnen Gesammtlast, während ein fünfter im Bau begriffen ist. Von den Gruben werden die Erze auf einer 14.5 Kilometer langen Eisenbahn nach dem Nervionflusse gebracht, wo sie von einer Bühne aus direct in die Dampfer verladen werden.

Die ausgezeichnete Qualität der spanischen Erze erhellt aus folgenden Analysen, welche in dem Laboratorium des Eisenwerkes El Carmen zu Baracaldo bei Bilbao mit Erzen von Vizcaya ausgeführt wurden.

|                         | Vena   | dulce  |        | Campan | Mineral rubio |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|                         | 1      | 2      | 1      | 2      | 3             | 1      | 2      |
| Eisenoxyd               | 82,26  | 80.78  | 80.75  | 84.01  | 73.90         | 79.14  | 83,75  |
| Silicium                | 1.86   | 2.63   | 3.24   | 3.20   | 5.70          | 7.20   | 5.25   |
| Aluminium               | 1.53   | 1.38   | 8.10   | 0.40   | 3.80          | 2.40   | 3.20   |
| Manganoxyd              | 1.78   | 2.24   | 8.15   | 4.38   | 5.80          | 2.45   | 3.17   |
| Kalk                    | 9.27   | 6.39   | 0.82   | 0.40   | 0.45          | 2.28   | 1.36   |
| Magnesium               | Spur   | 0.46   | 1.04   | 0.80   | 1.25          | 0.71   | Spur   |
| Schwefel                |        |        |        |        | ١.            | Spur   | 0.04   |
| Phosphor                |        |        | ١.     | ١.     | ١.            | ļ      |        |
| Wasser, Kohlensäure und |        |        | l      | ł      | 1             | 1      | }      |
| Gewichtsverlust         | 3.81   | 6.12   | 2.90   | 6.81   | 1.25          | 5.27   | 3.23   |
| Summa                   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00        | 100.00 | 100.00 |
| metallisches Eisen      |        |        | 56.52  | 58.80  | 51.73         | 55.40  | 58.62  |

Unter Vena dulce versteht man das reinste Erz (Oligisteisen); Campanil ist rothes Hämatiteisen, welches sumeist mit Kalkstein gemischt ist und besonders stark exportirt wird; Mineral rubio (blondes Mineral) ist Limonit- oder Hämatiteisen von brauner Farbe.

Da nur ein sehr geringer Theil der geförderten Eisenerze im Spanien selbst verarbeitet wird, so ist die Erzeugung an Roheisen nicht bedeutend. Sie reicht sonderbarerweise trotz der in Menge vorhandenen guten Kohle nicht einmal hin, um den schwachen Bedarf des Inlandes zu decken, sodass Spanien noch beträchtliche Mengen an Roheisen von auswärts, und zwar fast ausschliesslich von Grossbritannien, bezieht. Die Einfuhr von dort her erreichte im Jahre 1877 die hohe Ziffer von 25.819 metr. Tonnen.

Im Jahre 1873 — soweit reicht die bisher veröffentlichte officielle Statistik — wurden in Spanien aus 94.394 metr. Tonnen Erzen 42.825 metr. Tonnen Roheisen hergestellt, wovon 23.456 metr. Tonnen auf Oviedo und 9.006 metr.

Tonnen auf Vizcaya entfallen.

Das Roheisen wird theils mit Holzkohle, theils mit Coken erblasen. Die ersten Hohöfen wurden 1828 bei Marbilla in Granada auf die Verhüttung der

Magneteisensteine von Ronda angelegt.

Die Production an Schmiedeeisen, welches, und zwar wieder zumeist in den beiden Provinzen Oviedo und Vizcaya in nahezu gleichen Mengen fabricirt wird wie das Roheisen, genügt ebenfalls für den inländischen Bedarf nicht; vielmehr muss Schmiedeeisen in sehr starken Partien, wie die unten folgende Einfuhrtabelle zeigt, importirt werden. Nicht alles Schmiedeeisen wird aus Roheisen, sondern eine nicht unbeträchtliche Menge direct aus den Erzen nach der alten Methode auf catalanischen Herden gewonnen. Mit der Erzeugung von Roh- und Schmiedeeisen befassten sich im

Jahre 1873:

| Hohöfen und Eisenwerke (ausserdem 42 kalt gelegt) | 68     |
|---------------------------------------------------|--------|
| Arbeiter waren beschäftigt                        | 4.009  |
| Hydraulische Maschinen in Activität               | 120    |
| Pferdekräfte derselben                            | 1.092  |
| Dampfmaschinen in Activität                       | 113    |
| Pferdekräfte derselben                            | 2.721. |

Einige bedeutende Etablissements, welche den Anforderungen der Jetztzeit entsprechen, finden sich nur in Pedroso bei Sevilla, in Mières bei Oviedo, in Alicante und an einigen wenigen anderen Orten.

Die Stahlproduction Spaniens ist verschwindend klein; sie betrug im

Jahre 1873 nur 216 metr. Tonnen.

Der Bedarf an Eisenbahnschienen, Blech, Stahl, Eisen- und Stahlwaaren wird zum weitaus grössten Theile durch die Einfuhr gedeckt, wie die hier anschliessende Tabelle über den Import nachweist.

| Jahr | Roh- und<br>Alteisen | Stab- und<br>Bandeisen etc. | Eisenbahn-<br>schienen | Blech, Draht,<br>Nägel, Röhren<br>etc. | Stahl | Eisen- und<br>Stahlwaaren |
|------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------|
|      |                      |                             | met                    | r. Tonnen                              |       |                           |
| 1864 | 21.857               |                             |                        |                                        | •     |                           |
| 1865 | 12.929               | 19.575                      |                        | 1.335                                  | 539   | 421                       |
| 1866 | 5.466                | 12.265                      | i .                    | 1.332                                  | 572   | 352                       |
| 1867 | 10.479               | J)                          |                        |                                        | ì     |                           |
| 1868 | 12.345               | 77.224                      |                        | 1 .                                    | 2.233 |                           |
| 1869 | 8.622                | 1)                          |                        |                                        | )     | 1 .                       |
| 1870 | 16.790               | 28.936                      |                        |                                        | 468   |                           |
| 1871 | 18.013               | 37.147                      |                        |                                        | 1.101 |                           |
| 1872 | 12.579               |                             |                        |                                        | •     |                           |
| 1873 | 13.995               | 27.385                      | 13.438                 | 5.224                                  | 1.931 | 8.494                     |
| 1874 | 14.768               | 40.251                      | 23.365                 | 6.272                                  | 3.222 | 9.790                     |
| 1875 | 19.008               |                             | 11.360                 | 5.904                                  | •     | 5.483                     |
| 1919 | 19.000               |                             | 11.500                 | 0.00±                                  | •     | 0.400                     |

Von einer Ausfuhr von Eisen (von den Erzen abgesehen) und Eisen-waaren ist in Spanien nach allem dem keine Rede, obwohl die Eisenindustrie

dieses Landes einer grossartigen Entwicklung fähig wäre.
Gewiss wird aber einmal, wenngleich die Zeit wohl noch in einiger
Ferne liegt, auch in Spanien bei den enormen Mineralschätzen des Landes eine Aera des Aufschwunges eintreten!

## Portugal.

(89.625 Quadrat-Kilometer. — 4,298.881 Einwohner.)

 ${f D}$ ie Kohlendistricte dieses Königreiches sind hinsichtlich ihrer Ausdehnung ziemlich beschränkt; die Ausbeute der Kohlen ist wenig lohnend, weshalb sie auch zeitweilig ganz sistirt wurde. Für das Jahr 1872 wurde die Production auf 12.387 metr. Tonnen beziffert, welche einen Werth von 2,974.205 M. darstellten. Es waren überhaupt nur 4 Schächte in Betrieb. Neuere Daten waren nicht zu erlangen.

Der Kohlenbedarf wird unter solchen Umständen durch den Import gedeckt. Im Jahre 1875 wurden nach Portugal, den Azoren und Madeira

allein aus Grossbritannien eingeführt:

265.276 metr. Tonnen Kohle im Werthe von 3,732.123 M und

65.752 Coke

Es sind nur zwei Kohlenbecken in Portugal, welche Erwähnung verdienen, nämlich das Anthracitbecken des Douro und das Steinkohlenbecken am Cap Mondego in der Provinz Beïra. Das erstgenannte Revier dehnt sich auf setwa 12.000 Hectar unweit der Mündung des Douro-Stromes zu beiden Seiten desselben aus. Dieses Kohlengebiet, dessen Exploitirung schon im Jahre 1801 in Angriff genommen wurde, liefert ein für Hauszwecke sehr gut verwendbares Brennmaterial und hat den Hauptantheil an der oben ausgewiesenen Gesammtförderung des Landes. — Die Steinkohle von Mondego ist stark mit Kies vermengt, lässt sich aber mechanisch präpariren. Die Production ist nur ganz unbedeutend.

Weitere Vorkommen von Kohle sind theils gänzlich unbenützt, theils noch nicht genügend untersucht, scheinen indessen von keinem besonderen

Werthe zu sein.

Eisenerze finden sich wohl in den meisten Provinzen, mitunter von ziemlicher Mächtigkeit und besonderer Güte, — erwähnenswerth ist insbesondere das bis 20 Meter mächtige Lager brauner Hämatite und Hydratoxyde von Quadramil in der Provinz Traz-os-Montes, — allein die Eisengewinnung in Portugal ist ohne jede Bedeutung. Im Jahre 1872 betrug die gesammte Eisenproduction nur 2.423 metr. Tonnen im Werthe von 22.678 M. Der Bedarf an Eisen und Eisenwaaren wird fast ausschliesslich von England bezogen.

Mit dem Bau von Eisenbahnen wurde im Jahre 1854 begonnen. Es bestanden:

1860 . . . . . . 131 Kilometer 1873 ...... 874 Kilometer 1870 ..... 772 1877 ..... 968

### ITALIEN.

(296.322.91 Quadrat-Kilometer. — 27,482.174 Einwohner.)

### Kohle.

Italien ist im Allgemeinen ein kohlenarmes Land. Eigentliche Steinkohle findet sich nur in der Provinz Udine (Friaul), jedoch ist dieses Kohlenvorkommen von keiner Bedeutung. Auch die Anthracitlager, welche Italien besitzt, geben nur sehr schwache Ausbeute. Das bekannteste derselben liegt im Thale von Aosta (Piemont), doch werden aus demselben kaum 500 metr. Tonnen jährlich gefördert. Braunkohlenablagerungen hat dagegen Italien eine grössere Anzahl aufzuweisen, welche sämmtlich der Tertiärzeit angehören. Die ausgedehntesten Braunkohlenbecken sind in Toscana, Ligurien, in den Provinzen Vicenza, Verona und Bergamo und auf der Insel Sardinien. Die gesammte Fläche, welche von ihnen eingenommen wird, beläuft sich auf 13.500 Hectar. Ausserdem liegen am Fusse der Alpen ziemlich ansehnliche Torflager.

Die Höhe der Braunkohlen-Production ist aus folgenden Ziffern ersichtlich:

|                             | metr. Tonnen | Werth in M |
|-----------------------------|--------------|------------|
| in den Jahren 1866 bis 1870 |              |            |
| durchschnittlich            | 70.000       | 694.280    |
| Im Jahre 1871               | 84.000       | 894.968    |
| 1872                        | 95.500       | 947.488    |
| " " 1873                    | 110.305      | 1,151.688  |
| " " 1874                    | 121.855      | 1,298.712  |
| " " 1875                    | 101.640      | 1.094.512  |
| n n 1010                    | 101.040      | 1,004.012  |

Die Torfproduction beläuft sich etwa auf 95.000 metr. Tonnen jährlich. Die mit ausgesuchten Kohlenproben im chemischen Laboratorium des kgl. technischen Institutes in Florenz angestellten Analysirungen ergaben folgendes Resultat:

| Bezeichnung                            | Fundort                             | Dichtig-<br>keit     | Kohlen-<br>stoff                 | Wasser-<br>stoff             | Sauer-<br>stoff                                                                  | Asche                                                               | Wärme-<br>einheiten              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Braunkohle<br>Törf<br>präparirter Torf | Montebamboli<br>Tatti<br>Ghedi<br>" | 1.32<br>1.66<br>1.28 | 73.44<br>73.10<br>55.60<br>50.00 | 6.15<br>5.88<br>6.72<br>6.80 | 13. <sub>20</sub><br>15. <sub>89</sub><br>33. <sub>83</sub><br>32. <sub>43</sub> | 5. <sub>10</sub> 2. <sub>50</sub> 2. <sub>80</sub> 8. <sub>77</sub> | 7.485<br>7.220<br>5.353<br>4.978 |

Es ist evident, dass bei einer so schwachen Kohlenförderung des Landes, wie sie oben ausgewiesen wurde, die fast ausschliesslich aus Grossbritannien erfolgende Einfuhr an mineralischen Brennstoffen ungeachtet des nicht besonders hohen Consums doch eine ziemlich starke sein muss. Dies zeigen denn auch die nachstehenden Ziffern über die Ein- und Ausfuhr von Kohle in Italien.

| im Jahre  | Ein       | fuhr        | Ausfuhr |             |  |  |
|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|--|--|
| III Jaile | Tonnen    | Werth in M. | Tonnen  | Werth in M. |  |  |
| 1866      | 524.042   | 17,121.498  | 1.879   | 61.382      |  |  |
| 1867      | 515.943   | 16,856.897  | 2.068   | 67.557      |  |  |
| 1868      | 580.388   | 18,962.448  | 3.934   | 128.525     |  |  |
| 1869      | 653.694   | 21,357.487  | 6.442   | 210.473     |  |  |
| 1870      | 941.789   | 30,770.127  | 11.456  | 374.288     |  |  |
| 1871      | 791.589   | 21,336.806  | 12.550  | 358.452     |  |  |
| 1872      | 1,039.724 | 42,462.327  | 5.902   | 197.089     |  |  |
| 1873      | 959.532   | 39,187.286  | 4.189   | 171.078     |  |  |
| 1874      | 1,032.035 | 33,718.647  | 4.778   | 156.106     |  |  |
| 1875      | 1,059.816 | 32,894.992  | 7.736   | 240.073     |  |  |
| 1876      | 1,454.542 | 38,018.236  | 5.794   | 151.441     |  |  |

Eisen.

Besässe Italien mineralischen Brennstoff in solcher Fülle und solcher Qualität, wie es Eisenerze besitzt, so würde es in Betreff der Eisenindustrie hinter anderen, von der Natur mehr begünstigten Ländern wohl kaum zurückstehen. Da es aber in Italien an billiger und guter Kohle mangelt, so ist die Eisenindustrie trotz des Reichthums des Landes an den schönsten Eisenerzen nur unbedeutend und macht wenig Fortschritte. An Brennmaterial wird von derselben beinahe ausschliesslich Holzkohle verwendet. In Folge des Kohlenmangels erscheint es bis jetzt auch rentabler, die Erze auszuführen, statt sie im Lande zu verarbeiten.

Die Production der Eisenerze, sowie die Ein- und Ausfuhr derselben ist aus nachstehender Aufstellung ersichtlich.

| : T-1    | Produ           | ction       | Ein             | fuhr        | Ausfuhr         |             |  |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| im Jahre | metr.<br>Tonnen | Werth in M. | metr.<br>Tonnen | Werth in M. | metr.<br>Tonnen | Werth in M. |  |
| 1850     | 64.000          | 774.921     |                 |             |                 |             |  |
| 1860     | 71.000          | 815.116     |                 |             |                 |             |  |
| 1866     | 145.000         | 1,688.325   | 392             | 12.823      | 18.110          | 591.701     |  |
| 1867     | 105.000         | 1,222.749   | 6.578           | 214.900     | 31.562          | 1,031.205   |  |
| 1868     | 102.000         | 1,188.444   | 6.263           | 204.635     | 24.513          | 800.819     |  |
| 1869     | 101.000         | 1,176.192   | 1               | 38          | 54.122          | 1,768.261   |  |
| 1870     | 74.000          | 861.724     | 1               | 31          | 40.711          | 1,326.389   |  |
| 1871     | 72.000          | 838.036     | 7               | 57          | 45.322          | 370.190     |  |
| 1872     | 167.000         | 1,705.060   | 45              | 367         | 168.472         | 2,064.118   |  |
| 1873     | 260.000         | 2,710.142   | 431             | 3.520       | 151.949         | 1,984.199   |  |
| 1874     | 265.000         | 3,178.168   | 12              | 98          | 203.397         | 2,159.750   |  |
| 1875     | 234.000         | 2,736.280   |                 |             | 191.157         | 1,561.370   |  |
| 1876     | 248.000         | 3,201.856   | 53              | 432         | 197.697         | 1,614.789   |  |

Die Gewinnung der Eisenerze findet statt in den lombardischen Provinzen Bergamo, Brescia und Como, auf Sardinien und in den piemontesischen

Provinzen Turin und Novara, am ausgiebigsten aber auf der Insel Elba, auf welche der weitaus grösste Theil der obigen Productionsziffern entfällt.

Der unerschöpfliche Eisenberg von Elba ist schon seit den ältesten Zeiten berühmt; er wurde bereits von den Etruskern und Römern ausgebeutet; die Verschiffung der Erze erfolgt im Hafen von Rio, in dessen Nähe auch die wichtigste Grube des Verrucano gelegen ist.

Seit 1872 hat sich die Erzeugung von Eisenerzen in Italien gegenüber den früheren Jahren ziemlich hoch gehalten, und in den letzten zwei Jahren

Italien. 179

betrug die Ausfuhr <sup>4</sup>/<sub>5</sub> der Production. Der Export richtet sich vornehmlich nach Frankreich Einige Schiffsladungen gehen selbst nach Amerika.

nach Frankreich. Einige Schiffsladungen gehen selbst nach Amerika.

Wie aus den folgenden Tabellen hervorgeht, ist die Erzeugung an Roh- und Gusseisen, an Stabeisen, Stahl und diversen Eisenfabricaten — aus dem bereits angeführten Grunde — nur sehr gering. An Roheisen wurden in dem letzten Jahrzehnt durchschnittlich nur 20—25.000 metr. Tonnen jährlich erzeugt. Von 1866 bis 1871 waren gegen 20 Hohöfen in Activität, seit dieser Zeit ist die Anzahl derselben auf ungefähr 14 beschränkt. Obwohl die letzteren die Arbeiten forcirten, blieb die Roheisengewinnung doch ziemlich constant. Nur in einzelnen, den Export aber nicht begünstigenden Localitäten wird Eisenindustrie betrieben, und zwar namentlich am Südabhange der Alpen in den Bezirken von Bergamo und Brescia. Es concurrirt dort auffallender Weise noch der Rennfeuerprocess auf Stahl und Stabeisen mit der Roheisenfabrication.

|                                                                              | Roheisen                            |                          |                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                            | Gusseisen und Gusswaaren |                |                                                                               |                    |                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                              | Proc                                | luction                  | Ei                                                                                     | nfuhr                                                                                                                          | Au                                                                   | sfuhr                                                                                      | Production               |                | Einfuhr                                                                       |                    | Ausfuhr                                                    |                                                    |
| im<br>Jahre                                                                  | metr.<br>Tonnen                     | Werth in M.              | metr.<br>Ton-<br>nen                                                                   | Werth in<br>M.                                                                                                                 | metr.<br>Ton-<br>nen                                                 | Werth<br>in M.                                                                             | metr.<br>Ton-<br>nen     | Werth in<br>M. | metr.<br>Ton-<br>nen                                                          | Werth in<br>M.     | metr.<br>Tonnen                                            | Werth<br>in M.                                     |
| 1866<br>1867<br>1868<br>1869<br>1870<br>1871<br>1872<br>1878<br>1874<br>1875 | 2.200<br>26.000<br>25.480<br>21.054 | 2,042.000 {<br>2,719.944 | 16.600<br>12.850<br>20.386<br>20.318<br>18.932<br>21.874<br>13.944<br>30.186<br>21.980 | 1,549.523<br>1,762.624<br>1,864.532<br>2,164.736<br>2,157.468<br>2,010.275<br>2,680.002<br>2,050.102<br>3,698.388<br>1,965.859 | 303<br>87<br>127<br>1.116<br>1.680<br>3.722<br>2.679<br>868<br>1.013 | 24.842<br>6.304<br>10.368<br>91.137<br>137.222<br>547.223<br>547.051<br>127.616<br>121.074 | schn<br>4.600            | 785.120        | 9.910<br>3.657<br>3.848<br>3.066<br>4.569<br>6.229<br>8.345<br>7.767<br>7.282 | 752.044<br>863.365 | 421<br>146<br>80<br>435<br>434<br>439<br>889<br>710<br>350 | 75.608<br>147.677<br>895.331<br>837.501<br>151.802 |

Die Tabelle, Seite 180 und 181, macht die Production und Handelsbewegung in Stahl und Walzwerkserzeugnissen (Stabeisen, Luppen, Blechen, Rohschienen etc. mit Ausschluss von Eisenbahnschienen), sowie die Ein- und Ausfuhr an Eisen- und Stahlschienen ersichtlich; es ergibtsich aus dieser Tabelle, dass in den letzten Jahren allerdings nur durchschnittlich 2.500 metr. Tonnen Stahl fabricirt wurden, derselbe ist jedoch meistens von besonders guter Qualität. Die Einfuhr an Stahl ist gegenwärtig bei weitem grösser als die Production.

Weiter zeigen diese Ziffern, dass die Fabrication von Stabeisen und diversen Eisenproducten, welche in den verschiedenen Eisenhütten, namentlich der Lombardei und Central-Italiens, hergestellt werden, seit dem Jahre 1860 von 30.000 auf 50.000 metr. Tonnen gestiegen ist, dass sie also beträchtlich grösser ist, als die gesammte einheimische Production an Roh- und Gusseisen. Es erklärt sich dies damit, dass bei Herstellung der Eisenfabricate häufig auch englisches Roheisen verwendet wird und ausserdem seit kurzer Zeit einige Eisenwerke auch Alteisen verarbeiten.

Zum Schluss noch einige Ziffern über die Communicationsmittel des Landes.

Das Eisenbahnnetz hat sich in folgender Weise entwickelt. besass Eisenbahnen in einer Länge im Jahre 1840 von im Jahre 1870 von 6.183 Kilometer 21 Kilometer 609 1850 1873 6.882'n ˙ 77 " " 77 2.189 1860 1875 7.675" 5.091 1877 8.210 Die Anzahl der Locomotiven belief sich im Jahre 1876 auf 1.305 Stück

12\*

gegen 1.172 im Jahre 1872.

|          | Prod            | uction              | E     | Einfuhr     |                 | nsfuhr      | Production       |             |  |
|----------|-----------------|---------------------|-------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|--|
| im Jahre | metr.<br>Tonnen |                     |       | Werth in M. | metr.<br>Tonnen | Werth in M. | metr.<br>Tonnen  | Werth in M. |  |
| 1860     |                 |                     |       |             |                 |             | 30.000           | 11,026.800  |  |
| 1866     | )               |                     | 1.993 | 1,663.184   | 74              | 48.239      |                  | 11,435.200  |  |
| 1867     | durense<br>650  | hnittlich   265.460 | 2.216 | 1,827.543   | 227             | 192.316     | h                | i i         |  |
| 1868     | 1 000           | 200.400             | 2.270 | 1,552.425   | 140             | 95.977      | durchschnittlich |             |  |
| 1869     | J               | l (                 | 2.370 | 1,626.506   | 116             | 73.017      | 38.000           | 13,477.200  |  |
| 1870     | 1.250           | 510.500             | 2.234 | 1,672.751   | 187             | 133.827     | 1                | /           |  |
| 1871     | 1.400           | 571.760             | 2.059 | 1,812.088   | 208             | 131.263     | ) [              | IJ          |  |
| 1872     | 1.550           | 633.020             | 3.199 | 3,321.688   | 118             | 131.290     | ,                | d           |  |
| 1873     | 1.800           | 735.120             | 2.762 | 2,826.266   | 132             | 156.132     |                  | 1           |  |
| 1874     | 2.000           | 816.800             | 3.484 | 3,542.249   | 258             | 282.808     | \$ 49.000        | 19,603.200  |  |
| 1875     | 2.000           | 816.800             | 3.478 | 3,512.721   | 131             | 131.906     |                  |             |  |
| 1876     | 2.800           | 1,143.352           | 4.853 | 4,087.389   | 109             | 102.100     | ,                | Ų           |  |

Der Binnen-Schiffahrt standen im Jahre 1876 3.016 Kilometer an schiffbaren Flüssen und Canälen zur Verfügung.

Der Stand der Marine war 1876 nachstehender:

I. Handelsmarine:

142 Dampfschiffe mit ...... 57.881 Tonnen Tragfähigkeit

10.903 Segelschiffe " ..... 1,020.488 " ,

II. Kriegsmarine:
 66 Dampfschiffe mit ....... 147.345 Tonnen Tragfähigkeit.
 Die Zahl der stationären Dampfmaschinen ist nicht bekannt.

## SCHWEIZ.

(41.389.8 Quadrat-Kilometer. — 2,680.000 Einwohner.)

#### Kohle.

Die Schweiz ist mit mineralischen Brennstoffen sehr dürftig ausgestattet. Steinkohlen finden sich in den Kantonen Wallis, Zürich, Freiburg, Bern, Waadt und Thurgau. Für das Jahr 1870 beziehungsweise für 1871 gibt eine Zusammenstellung des eidgenössischen statistischen Bureau in Bern die Gesammtproduction zu 17.367 metr. Tonnen im Gesammtwerthe von 255.000 (Frcs. 208.284 M), das abzubauende Kohlenareal zu 73.6 Hectar, die Zahl der Arbeiter zu 180 an. Von Anthracit wurden in derselben Periode in 3 Gruben in Wallis 1813 metr. Tonnen durch 36

| Walzwei         | Walzwerkserzeugnisse |                 |             | Eisen- und Stahlschienen |             |                 |             |
|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Ei              | Einfuhr Ausfuhr      |                 | Ausfuhr     | Einfuhr                  |             | I I             | Lusfuhr     |
| metr.<br>Tonnen | Werth in M.          | metr.<br>Tonnen | Werth in M. | metr.<br>Tonnen          | Werth in M. | metr.<br>Tonnen | Werth in M. |
|                 |                      |                 | •           |                          |             | 1 .             | •           |
| 51.033          | 18,562.039           | 4.629           | 1,923.735   | 19.102                   | 2,808.475   | 88              | 12.822      |
| 64.756          | 22,516.764           | 7.596           | 3,498.825   | 22.525                   | 4,047.596   | 5.513           | 990.646     |
| 65.202          | 21,515.949           | 5.203           | 1,991.817   | 15.452                   | 2,776.593   | 1.215           | 218.372     |
| 82.358          | 26,996.256           | 3.421           | 1,256.825   | 13.642                   | 2,451.482   | 1.887           | 339.052     |
| 75.744          | 24,309.815           | 2.990           | 1,490.330   | 31.149                   | 5,597.354   | 4.050           | 727.825     |
| 74.422          | 22,963.692           | 1.805           | 734.263     | 22.521                   | 4,046.933   | 7.383           | 1,326.695   |
| 67.588          | 26,501.574           | 3.792           | 1,152.177   | 23.409                   | 6,692.164   | 768             | 138.537     |
| 67.760          | 28,121.022           | 4.122           | 2,254.220   | 29.037                   | 8,301.097   | 2.937           | 528.510     |
| 77.380          | 30,976.654           | 5.273           | 2,675.734   | 57.566                   | 16,454.109  | 8.303           | 2,319.344   |
| 88.999          | 29,186.588           | 2.629           | 988.696     | 52.062                   | 12,757.247  | 295             | 72.286      |
| 93.713          | 24,394.824           | 1.845           | 659.784     | 40.227                   | 6,571.515   | 87              | 14.412      |

Arbeiter gefördert. Braunkohlen finden sich in den Kantonen Zürich, Waadt, St. Gallen und Freiburg. Im Jahre 1870 wurden nach derselben Quelle auf 13 Gruben mit eirea 18.5 Hectar Abbau-Areal durch 280 Arbeiter 17.996 metr. Tonnen Braunkohlen gewonnen.

Berichten aus der Schweiz znfolge liegen neuere statistische Erhebungen nicht vor, doch wird hinzugefügt, dass ein nennenswerther Aufschwung des schweizer Kohlenbergbaues seit 1870 nicht stattgefunden habe.

Die geringe Production reicht selbstverständlich weder für den Haus-

brand, noch weniger für die in manchen Branchen hochentwickelte schweizer Industrie aus, so vielfach sich auch für letztere in den vorhandenen reichen Wasser-Vorzugsweise bleiben die Eisengiessereien und Maschinenbauanstalten der Schweiz, nicht minder die übrigen Metallbranchen neben der Wasserkraft auf grössere Bezüge ausländischer Brennstoffe angewiesen.

Eingeführt wurden:

|                          | Steinkohlen                 | Braunkohlen, Coke und Torf              |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| -                        | 1876                        | 1876                                    |
|                          | metr. Tonnen                | metr. Tonnen                            |
| aus Frankreich           | 112.955                     | 14.617                                  |
| " Deutschland            | 420.484                     | 16.436                                  |
| " Oesterreich            | 4.334                       | 1.380                                   |
| " Italien                | 4.557                       | 74                                      |
| " Summa in 1876:         | 542.330 metr. Tonn          | en 32.507 metr. Tonnen                  |
|                          |                             |                                         |
| Ausgeführt wurd          | len (ausschliesslich auf de | 26.177 "<br>en Grenzverkehr beschränkt) |
| an Stein- und Braunkohle | n. Coke und Torf            | on Gronzvornom bosomanno)               |
| nach Frankreich          |                             | 2.609 metr. Tonnen                      |
| " Deutschland            |                             | 871 " "                                 |
| " Oesterreich .          |                             | 243 ", ",                               |
|                          |                             | 186 " "                                 |
| Summa in 1876: .         |                             |                                         |
|                          |                             |                                         |

Die Preise für mineralische Brennstoffe stellen sich in der Schweiz in Folge der Transportkosten für ausländische Kohlen sehr hoch. Gezahlt wurden loco Grube für Kohlen von mittlerer Qualität;

|                                |            | 1870                 |                 | 1877 |             |  |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------|------|-------------|--|
| Steinkohlen pro 1<br>Anthracit | .00 Kg.    |                      | L.55 M.         |      | bis 1.80 M. |  |
| Braunkohlen , ,                | ת ת<br>ת ת | 0.65 , 1<br>1.14 , 2 | 2.46 bis 3.27 " |      | n 2.62 n    |  |

Die auffallende Differenz in den Preisen zwischen Stein- und Braunkohlen erklärt sich theils aus der verhältnissmässig besseren Qualität einiger Braunkohlensorten, theils daraus, dass für manche Steinkohlengruben die Abfuhr sehr beschwerlich ist und die Consumenten vorziehen, die bequemer zu beziehende ausländische Kohle zu verbrauchen. Einige Braunkohlenwerke liegen dagegen in Gebirgsthälern, in denen in Folge der beschwerlichen Communication die Bevölkerung von dem Bezug ausländischer Kohlen so gut wie abgeschnitten und auschliesslich auf den Verbrauch ihrer (dann aber auch im Preise hochgehaltenen) Braunkohlen angewiesen ist.

Der Preis der ausländischen Kohlen, nach dem sich auch die einheimischen Werke mit ihren Notirungen zu richten haben, hängt in der Schweiz vorzugsweise mit der Transportfrage zusammen, und verdient nach dieser Richtung hin die Entwicklung der Eisenbahnen und der Schiffahrt auf den Seen die vollste Beachtung. Vorhanden waren in der Schweiz an Eisenbahnen\*)

|       |        |       |       |         |        |        |               |         |             | ennannen.) |
|-------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|---------------|---------|-------------|------------|
| in    | 1860 . |       |       | 962     |        |        |               |         |             | Kilometer  |
| 27    | 1862 . |       |       | 1.132   | "      | ,,     | 1872 .        |         | 1.501       | n          |
| "     | 1865.  |       |       | 1.295   | "      | , ,    | <b>1877</b> . |         | 2.565       | Erhebunger |
|       | Uebe   | r die | Schif | fahrt a | uf den | Seen l | iegen n       | euere s | tatistische | Erhebunger |
| nicht | vor    |       |       |         |        |        | _             |         |             | _          |

Die Binnenseen haben eine Gesammtausdehnung von etwa 2.000 Quadrat-Kilometer und werden von 90 Dampfschiffen befahren. Die Länge der Wasserstrassen beträgt gegen 800 Kilometer, wovon auf den Rhein und Bodensee 140 Kilometer entfallen.

### Eisen.

Eisenerze finden sich in den Kantonen Bern, Solothurn, Neuenburg, Wallis und St. Gallen, vorzugsweise Bohnerze und Rotheisenstein von meist recht guter Qualität.

Die Production an Eisenerzen betrug:

|      | metr. Tonnen | Werth M. |      | metr. Tonnen | Werth M. |
|------|--------------|----------|------|--------------|----------|
| 1847 | 14.959       | 164.296  | 1870 | 14.999       | 245.026  |
| 1850 | 16.571       | 180.382  | 1871 | 13.391       | 267.758  |
| 1855 | 28.984       | 394.337  | 1872 | 14.484       | 269.288  |
| 1860 | 21.020       | 343.385  | 1873 | 20.863       | 340.817  |
| 1866 | 21.826       | 356.656  | 1874 | 23.545       | 384.595  |
| 1867 | 17.676       | 288.755  | 1875 | 18.224       | 297.720  |
| 1868 | 18.656       | 304.605  | 1876 | 13.864       | 226.487  |
| 1869 | 15.845       | 258.851  |      |              |          |

Die Förderung könnte erheblich gesteigert werden, wenn nicht die zur Verhüttung erforderlichen Brennstoffe fehlten. Dieser Umstand macht sich sofort bei der Production von Roheisen geltend, die seit mehr als 20 Jahren zwar bald auf-, bald abwärts steigt, jedoch über die niedrige Productionsziffer von 10.000 Tonnen nicht hinausgekommen ist.

<sup>\*)</sup> Ausserdem befahren fremde Bahnen in einer Länge von 64 Kilometern Schweizer Gebiet.

Producirt wurden an Roheisen

| metr. Tonnen                 | metr. Tonnen                           | metr. Tonnen                          |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| in 1854 7.000                | in 1868 6.518                          | in 1873 8.470                         |
| <b>,</b> 1857 9.000          | " 1869 ···· 6.518                      | , 1874 9.979                          |
| " 1860 7.111<br>" 1866 8.218 | " 1870 ···· 6.454<br>" 1871 ···· 6.654 | " 1875 ···· 7.379<br>" 1876 ··· 6.334 |
| " 1867 · · · · 5.836         | " 1872 · · · · 6.987                   | , 1070 0.354                          |

Nur wenig bedeutender ist die Production der Walzwerke, die zum Theil auf die Bearbeitung ausländischen Eisens basirt ist. An Stab- und Walzeisen aller Art wurden producirt:

|      | metr. Tonnen | Werth M   |      | metr. Tonnen | Werth M   |
|------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|
| 1860 | 2.876        | 1,168.228 | 1871 | 3.908        | 1,276.821 |
| 1866 | 2.876        | 1,127.184 | 1872 | 4.043        | 1,448.235 |
| 1867 | 2.971        | 1,128.776 | 1873 | 4.828        | 1,774.579 |
| 1868 | 3.211        | 1,049.097 | 1874 | 5.170        | 1,892.117 |
| 1869 | 3.427        | 1,054.325 | 1875 | 5.504        | 1,888.180 |
| 1870 | 3.392        | 1,042.890 | 1876 | 6.116        | 1,794.019 |

Dagegen sind in der Schweiz der Maschinenbau, die Fabrication von Waffen, schneidenden Werkzeugen und von Uhren recht gut entwickelt. Nach der Zählung von 1870 waren beschäftigt:

|                                               | Arbeitskräfte |           |        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|--------|
|                                               | männliche     | weibliche | Summa  |
| Im Maschinenbau und als Mechaniker            | 6.119         | 29        | 6.148  |
| als Giesser und Schmelzarbeiter               | 1.443         | 2         | 1.445  |
| als Hammer- oder Blechschmiede                | 783           | 1         | 784    |
| in der Nagelschmiede- & Drahtstiftfabrication | 1.101         | 6         | 1.107  |
| als Büchsenmacher und Waffenschmiede          | 927           | 5         | 932    |
| als Messerschmiede und chirurg. Instrumenten- | 1             |           |        |
| macher                                        | 887           | 14        | 901    |
| als Feilenhauer                               | 452           | 23        | 475    |
| als Nadeln- und Haftenmacher                  | 104           | 10        | 114    |
| in der Uhrenfabrication                       | 24.941        | 12.724    | 37.665 |
| als Huf- und Zeugschmiede                     | 8.167         | 21        | 8.188  |

Zur Deckung ihres Bedarfs ist die Schweiz genöthigt, grössere Quantitäten von Roheisen, Stab- und Walzeisen aller Art zu beziehen, und überwiegt in den sogenannten Massenartikeln der Eisenindustrie die Einfuhr sehr erheblich die Ausfuhr, während in Maschinen der Export den Import über-steigt. In 1877 hat eine beträchtliche Ausfuhr von Roheisen und Schienen stattgefunden, die indessen darauf zurückzuführen sein soll, dass für die Bauausführung der Gotthard-Bahn grössere Quantitäten Bauschienen etc. als nicht mehr nothwendig zum Verkauf gelangt sind. Nach officiellen Quellen ist die Ein- und Ausfuhr in der ersten Tabelle,

Seite 185, zusammengestellt.

Die Schweizer Statistik gibt für die einzelnen Posten der Ein- und Ausfuhr nur die vier Grenzländer Deutschland, Oesterreich, Italien und Frankreich an, und ist daraus nicht zu ersehen, in wie weit bei den Lieferungen und bei dem Bezug andere Länder betheiligt sind. Bekannt ist, dass namentlich bei der Einfuhr von Eisenartikeln aller Art nach der Schweiz England und Belgien stark betheiligt sind.

|                                              | Einfuhr<br>in metr. Tonnen |        |        | Ausfuhr  |                |        |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|----------|----------------|--------|
| •                                            |                            |        |        | in r     | n metr. Tonnen |        |
|                                              | 1875                       | 1876   | 1877   | 1875     | 1876           | 1877   |
| Roheisen und Rohstahl                        | 29.363                     | 31.069 | 20.279 | 8.191    | 2.817          | 4.402  |
| Schmiede- und Stabeisen                      | 18.912                     | 16.774 | 14.504 | 1.131    | 891            | 359    |
| Eisenbahn-Schienen incl. Stahlschienen,      | 1                          | 1      | l      | ]        |                |        |
| eiserne Schwellen                            | 44.426                     | 16.724 | 11.487 |          |                | 8.838  |
| Eisenblech für Maschinenbau                  | 4.057                      | 4.752  | 8.113  | <b>1</b> | l              | 26     |
| Eisenblech, rohes unter 1 Linie Dicke        | 2.682                      | 3.004  | 2.855  | 97       | 98             | 40     |
| Eisenblech, verbleit, verzinnt u. Weissblech | 3.004                      | 3.521  | 3.118  | ין       | ł              | 10     |
| Eisen- und Stahldraht                        | 1.128                      | 1.260  | 1.177  | 48       | 32             | 15     |
| Eisengusswaaren                              | 7.928                      | 7.580  | 5.662  | 590      | 563            | 452    |
| Eisen- u. Stahlwaaren, ordinäre              | 7.270                      | 4.736  | 3.708  | )        | 1 007          | 1.167  |
| Eisen- u. Stahlwaaren, feine                 | 475                        | 436    | 283    | 1.081    | 1.327          | 48     |
| Eiserne Röhren                               | 1.904                      | 1.906  | 1.829  | l' .     |                | 253    |
| Maschinen und Maschinentheile                | 10.424                     | 7.662  | 4.681  | 9.477    | 9.425          | 11.836 |

Nach Belgiens Handelsstatistik hatte die Schweiz Import aus Belgien:

|                                                                           | 1875         | 1876                                        | 1877                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                           | metr. Tonnen |                                             |                                               |
| Roh- und Alteisen (fonte brute et vieux fers) . Eisenbahnschienen (rails) | 6.273        | 730<br>5.924<br>2.147<br>4.568<br>744<br>67 | 1.452<br>1.899<br>1.659<br>3.041<br>225<br>72 |
| Zusammen                                                                  | 22.848       | 14.180                                      | 8.348                                         |

## Niederlande.

(32.874.81 Quadrat-Kilometer. — 3,924.792 Einwohner.)

Abgesehen von Luxemburg, das mit Holland nur in Personalunion verbunden, als frühere Provinz des deutschen Reiches im deutschen Zollverein verblieben ist, ist das Land sowohl an Kohlen als an Eisenerzen sehr arm und dessen Production so unbedeutend, dass Holland unter der Reihe der Kohlen und Eisen producirenden Länder in der Regel gar nicht mit aufgeführt wird.

Kohlen finden sich in der Provinz Limburg als Ausläufer des belgischen Beckens, doch ist die Förderung nicht von nennenswerthem Belang. — Dasselbe gilt von den Eisensteinen der Provinzen Geldern und Ober-Yssel.

Dagegen hat in den letzten Jahrzehnten in den Niederlanden in und mit der Bearbeitung eingeführten (englischen, belgischen und deutschen) Rohund Stabeisens die Production von Eisengussartikeln, von Nägeln, Drahtstiften, Waffen und andern Eisen- und Stahlwaaren Fuss gefasst, und sind namentlich die Eisengiessereien zu einer gewissen Bedeutung gelangt. Amsterdam, Utrecht, Herzogenbusch, Mastricht sind als die Hauptplätze dieser Industrie zu nennen, welche seit einigen Jahren auch exportirend auftritt. Zur Zeit ist indessen Hollands Einfuhr selbst in diesen Artikeln

erheblich grösser als seine Ausfuhr. Wie hoch die einzelnen Posten der Einund Ausfuhr für Kohlen und Eisen sich belaufen, ist aus der amtlichen Handelsstatistik nicht zu ersehen, da die veröffentlichten Ziffern auch die sehr bedeutende Durchfuhr für den Handelsumsatz zwischen Grossbritannien und Deutschland mit enthalten.

In Bezug auf Luxemburg verweisen wir auf den Abschnitt "Deutschland". Der grösseren Vollständigkeit wegen mag jedoch speciell hervorgehoben werden, dass Luxemburg producirte:

| Werth $\mathscr{M}$ |
|---------------------|
| 1,322.196           |
| 1,647.723           |
| 1,454.850           |
|                     |
| 2,762.913           |
|                     |
|                     |
| 3,856.788           |
| 3,937.620           |
| 2,929.868           |
| 2,667.000           |
| ser Betrieb).       |
| Werth M.            |
| 2,787.657           |
| 4,144.788           |
| 4,811.691           |
| 6,734.598           |
| 7,198.824           |
| 8,025.300           |
| 10,641.210          |
| 23,836.089          |
| 16,250.036          |
| 17,923.590          |
|                     |

Ausdehnung des Territoriums nicht ausser Betracht zu lassen ist.

Das Luxemburger Roheisen wird nur zum geringsten Theile im Lande weiterverarbeitet; in der Hauptsache geht dasselbe nach den deutschen Provinzen (siehe Abschnitt "Deutschland") und nach Belgien. Die Weiterverarbeitung erstreckt sich in Luxemburg selbst auf nur geringe Posten von groben Eisengussartikeln und Eisenschienen und belief sich in 1875 auf 5.091 metr. Tonnen im Werthe von 1.056.185 M.

## Dänemark.

(33.237 Quadrat-Kilometer. — 1,903,000 Einwohner.)

Lines der an mineralischer Kohle ärmsten Länder ist Dänemark.

Steinkohle kommt nur auf der Insel Bornholm vor, wo von einer Actiengesellschaft auf zwei Gruben eine qualitativ geringe Kohle producirt

wird, welche indessen ausschliesslich auf der Insel, zumeist für die eigenen Werke und Ziegeleien der erwähnten Gesellschaft Verwendung findet. Die Ausbeute ist eine nur geringe; sie betrug früher 6.000 bis 7.500 metr. Tonnen, wovon 3.000 metr. Tonnen dem eigenen Bedarfe klienten, in letzterer Zeit ist dieselbe aber noch gesunken.

Braunkohle findet sich wohl an mehreren Stellen, in Jütland sowohl

wie auf den Inseln; die Production ist indessen eine sehr unbedeutende und bestreitet nur den Bedarf der nächsten Umgebung.

Mithin ist Dänemark auf die Einfuhr angewiesen, deren Umfang aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich ist.

| Jahr | Einf         | uhr        | Aus- (Durch-) fuhr |            |  |
|------|--------------|------------|--------------------|------------|--|
| Jamr | metr. Tonnen | Werth in M | metr. Tonnen       | Werth in M |  |
| 1866 | 355.815      | •          | 40.567             | •          |  |
| 1867 | 346.730      | •          | 43.524             |            |  |
| 1868 | 411.204      | •          | 35.348             | •          |  |
| 1869 | 357.820      | •          | 43.155             | •          |  |
| 1870 | 433.060      | •          | 49.852             | •          |  |
| 1871 | 449.778      | •          | 49.635             | •          |  |
| 1872 | 430.520      | •          | 45.355             | •          |  |
| 1873 | 435.227      | 16,513.249 | 53.484             | 2,038.649  |  |
| 1874 | 470.040      | 13.283.988 | 57.158             | 1,622.232  |  |
| 1875 | 552.456      | 15,610.166 | 56.602             | 1,606.569  |  |
| 1876 | 583.075      | 14,646.256 | 49.644             | 1,252,524  |  |

Eigene Production von Eisen weist Dänemark überhaupt nicht auf. Ueber Einfuhr und Ausfuhr (Wiederausfuhr, Durchfuhr) von Eisen- und Stahlwaaren, Eisen und Stahl zum Verarbeiten, sowie von Roh- und Alteisen gibt die folgende Tabelle Aufschluss:

|      | E i n f u h r                                      |                 |                     |                 |                   |                 |                  |                      |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
|      | Gesammteinfuhr<br>von Eisen- und                   |                 |                     | D               | arunter           |                 |                  | Ausserdem            |  |  |  |  |  |
| Jahr | Stahlwaaren,<br>Eisen und Stahl<br>zum Verarbeiten | S               | tahl                |                 | werks-<br>ignisse | Eisen-S         | chi <b>e</b> nen | Roh- und<br>Alteisen |  |  |  |  |  |
|      | metr. Tonnen                                       | metr.<br>Tonnen | Werth in <i>M</i> . | metr.<br>Tonnen | Werth in M.       | metr.<br>Tonnen | Werth in M.      | metr.<br>Tonnen      |  |  |  |  |  |
| 1866 | 22.405                                             | 502             |                     | •               |                   | 874             |                  | 10.016               |  |  |  |  |  |
| 1867 | 34.050                                             | 685             |                     | 17.487          |                   | 9.853           |                  | 9.982                |  |  |  |  |  |
| 1868 | 28.598                                             | 744             |                     | 18.731          |                   | 3.479           |                  | 9.815                |  |  |  |  |  |
| 1869 | 29.836                                             | 645             |                     | 14.931          |                   | 8.212           | i .              | 9.708                |  |  |  |  |  |
| 1870 | 30.613                                             | 658             |                     | 16.657          |                   | 5.682           |                  | 10.701               |  |  |  |  |  |
| 1871 | 30.802                                             | 1.020           |                     | 19.482          |                   | 3.127           |                  | 10.572               |  |  |  |  |  |
| 1872 | 35.813                                             | 805             |                     | 19.392          |                   | 7.781           |                  | 9.830                |  |  |  |  |  |
| 1873 | 48.469                                             | 928             | 424.715             | 19.076          | 7,418.924         | 16.790          | 4,223.943        | 11.610               |  |  |  |  |  |
| 1874 | 51.827                                             | 1.091           | 396.529             | 23.956          | 7,562.004         | 11.967          | 2,988.989        | 14.110               |  |  |  |  |  |
| 1875 | 51.203                                             | 1.207           | 383.693             | 24.927          | 7,109.577         | 10.345          | 1,445.533        | 17.599               |  |  |  |  |  |
| 1876 | 48.720                                             | 1.328           | 450.539             | 26.176          | 7,305.586         | 7.065           | 802.147          | 19.032               |  |  |  |  |  |

#### Dänemark.

Zum Schlusse mögen hier noch einige Daten über die Verkehrsmittel Platz finden. An Eisenbahnen hatte Dänemark:

| Jahr         | Kilometer | Jahr         | Kilometer  | Jahr         | Kilometer      |
|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 1860<br>1866 | 79<br>474 | 1869<br>1870 | 669<br>763 | 1874<br>1875 | 1.037<br>1.250 |
| 1867         | 474       | 1871         | 869        | 1876         | 1.250          |
| 1868         | 588       | 1873         | 869        | 1877         | 1.466          |

Schiffbare Flüsse, Canäle oder Seen besitzt Dänemark nicht. Die Handelsmarine bestand Ende 1876 aus:

180 Dampfschiffen mit 43.720 Tonnen Tragfähigkeit 3.083 Segelschiffen "216.460 "

mithin aus 3.263 Schiffen überhaupt, von denen 3.144 zu dem eigentlichen Königreiche Dänemark, 119 zu den Rhedereien auf Island, den Faröern und in Westindien gehörten.

Island. An einheimischen Brennstoffen gibt es Torf und Braunkohlen. Der Torf wird in einem einzigen Moor bei Reykjavik gestochen. Braunkohlen kommen blos im äussersten Nordwesten der Insel vor, wo sie überdies qualitativ und quantitativ so ungenügend sind, dass sie nur von den nächsten Ansiedlern benützt werden können. Ein Bergbau existirt nicht An Eisen wurden jährlich eingeführt: 8.000 metr. Tonnen, an Steinkohlen 7.000. metr. Tonnen.

| A | u | 8 | f | u | h | r |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

| Gesammtausfuhr<br>von Eisen- und                   | 1.              |             | Da              | runter            |                 |          | Ausserdem            |  |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------------------|--|
| Stahlwaaren,<br>Eisen und Stahl<br>zum Verarbeiten | 1               | Stahl       |                 | werks-<br>ignisse | Eisen-S         | Schienen | Roh- und<br>Alteisen |  |
| metr. Tonnen                                       | metr.<br>Tonnen | Werth in M. | metr.<br>Tonnen | Werth in M.       | metr.<br>Tonnen |          |                      |  |
| 2.313                                              | 72              |             |                 |                   | 294             |          | 625                  |  |
| 2.650                                              | 125             |             | 1.010           |                   | 902             |          | 2.382                |  |
| 2.540                                              | 129             |             | 982             |                   | 219             |          | 3.429                |  |
| 2.055                                              | 91              |             | 900             |                   | 332             | 1        | 2.079                |  |
| 2.027                                              | 82              |             | 1.076           |                   | 40              |          | 2.518                |  |
| 3.220                                              | 283             |             | 1.967           |                   | 30              |          | 3.816                |  |
| 5.530                                              | 124             |             | 2.495           |                   | 65              |          | 6.560                |  |
| 4.393                                              | 115             | 52.768      | 2.544           | 979.018           | 490             | 123.289  | 3.102                |  |
| 4.772                                              | 171             | 62.162      | 2.427           | 809.422           | 173             | 43.185   | 4.358                |  |
| 6.115                                              | 283             | 102.954     | 2.367           | 710.306           | 1.833           | 256.104  | 2.443                |  |
| 5.262                                              | 190             | 71.141      | 2.740           | 783.011           | 361             | 40.914   | 4.626                |  |

## Norwegen.

(316.694 Quadrat-Kilometer. — 1,802.882 Einwohner.)

Kohlenproduction findet in diesem Lande nicht statt. Die Bohrungen auf Steinkohle, wie beispielsweise auf den Jadaren zwischen Stavanger und Egersund, haben durchwegs ungünstige Resultate ergeben und wurden des-halb bald wieder eingestellt. Im Jahre 1876 fand man einige Steinkohlenlager auf der kleinen Insel Andö an der Westküste. Dieselben sollen zwar von nur mässiger Mächtigkeit sein, aber eine ganz gute und leicht abzubauende Kohle enthalten, so dass dieser neue Fund vielleicht nicht ganz ohne Bedeutung bleibt. Norwegen ist auf den Bezug ausländischer Kohle angewiesen. Die Einfuhr, zumeist aus englischer Steinkohle bestehend, repräsentirte folgende Ziffern:

Die Einfuhr steigt demnach zusehends.

Dagegen gewinnt man in Norwegen ein ganz vorzügliches Eisen. Allein die Production beläuft sich jährlich nur etwa auf

4.000 ..... Stabeisen.

Zur Eisenfabrication wird ausschliesslich Holz und Holzkohle verwendet. Bei den immer mehr steigenden Preisen des Holzes ist es für die norwegischen Hütten nur sehr schwer, die Concurrenz mit der billigeren Production der ausländischen Eisenwerke auszuhalten. Es hat daher gegenwärtig ein grosser Theil der früher sehr zahlreichen Eisenwerke seine Thätigkeit eingestellt, und die meisten Gruben werden nur ausgebeutet, um die geförderten Erze direct auszuführen. Daher kommt es denn, dass nicht nur Roheisen, sondern auch die diversen Fabricate aus Eisen in beträchtlichen Mengen importirt werden.

Eisenbahnen Ende 1877: 802 Kilometer.

## Türkei.

(532.728 Quadrat-Kilometer. — 15,140.000 Einwohner.)

Es lässt sich nicht leugnen, dass der Bergbau in der Türkei berufen eine grosse Rolle zu spielen und eine der ergiebigsten Quellen des Wohlstandes zu werden, wenn der wirthschaftliche Aufbau jener Gebiete ernstlich in Angriff genommen werden sollte. Denn die Mineralschätze des Bodens sind in der That bedeutend, und unter ihnen ragen namentlich die Kohlen-, Eisen- und Kupferlager durch ihre Mächtigkeit, wie nicht minder wegen der

Leichtigkeit des Abbaues hervor. Was zunächst die Kohle anbelangt, so existirt bis jetzt im ganzen türkischen Reiche nur ein einziges aufgeschlossenes Kohlenlager, nämlich jenes von Eregli an der asiatischen Küste des Schwarzen Meeres, zwischen dem Bosporus und Ineboli, dessen seit 20 Jahren von dem Staate betriebene Ausbeutung

Türkei. 189

den gehegten Erwartungen aber nicht entsprochen hat. Im Uebrigen ist von einem Kohlenbergbau in der Türkei derzeit nicht die Rede.

Um so grössere Anerkennung verdient das Streben einer deutschen Gesellschaft, welche dem noch ganz jungfräulichen Boden der Türkei in montanistischer Richtung ihre Thätigkeit und ihre Capitalskraft zuwendet. Diese Gesellschaft hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kohlenlager der Insel Imbros mit Hilfe von steiermärkischen Arbeitern auszubeuten. Da die Insel unweit des Curses aller von und nach dem Marmara-Meere und dem Schwarzen Meere gehenden Schiffe liegt, so gewinnt die Kohle möglicherweise eine grössere Bedeutung, wenn auch ihre Brennkraft der der englischen Kohle nicht gleich-kommt. Dafür kommt sie auch nur auf etwa 16 M pro metr. Tonne zu stehen, während die englische Kohle, welche bis jetzt die zahlreichen Dampfschiffe im Bosporus, die Arsenale und sonstigen Regierungs-Etablissements allein versorgte,

in Constantinopel zwischen 40 und 45 M im Preise schwankt.

Die Einfuhr englischer Coke in der Türkei belief sich im Jahre 1875 auf 247.361 metr. Tonnen im Werthe von 3,644.602 M , 295.102 1876 3,316.473 217.643

In Macedonien wurden schon an vielen Stellen Kohlenlager nachgewiesen. In den im Sommer trocken liegenden Flussbetten der in den Vadar einmündenden Seitenthäler treten Braunkohlenflöze in einer Mächtigkeit bis zu einem halben Meter offen zu Tage, beispielsweise in der Umgebung von Köprülu und Usküb. Nach den Aeusserungen der Einwohner des Landes ist auf grössere und zahlreichere Vorkommen zu schliessen. Auf der Bahn von Saloniki nach Mitrovitza wurden mit dieser Braunkohle, gemischt mit englischer Kohle, unter günstigen Erfolgen Versuche zur Beheizung der Locomotiven angestellt. An eine Gewinnung der Kohle konnte aber noch nicht gedacht werden, weil die Regierung den Abbau nicht im Geringsten unterstützte und auch die mohamedanischen Einwohner der Ausbeutung der mineralischen Schätze des Landes feindselig entgegentraten.

In Bosnien sind reiche und mächtige Braunkohlenflöze, welche indessen bei dem vorhandenen Reichthum an Holz bisher ganz unbeachtet gelassen wurden. Ebenso hat Serbien im Kreise Tschuprija bei dem Dorfe Senje ein grossartiges Steinkohlenlager, welches für die zukünftige Bahn Belgrad-Alexinatz-Nisch von der grösten Wichtigkeit ist.

Im Balkan-Gebirge findet sich gleichfalls Kohle; erst neuerdings, während des russisch-türkischen Krieges, wurden daselbst wieder Kohlenflöze aufgedeckt.

Einen grossen Reichthum an Kohle hat die asiatische Türkei, welche unter "Asien" zur Behandlung gelangt. —

An Eisenlagerstätten ist Bosnien besonders reich. Die noch erhaltenen, wenn auch theils gar nicht mehr, theils ganz ungenügend betriebenen Minen haben eine Geschichte von Jahrhunderten; allein der Abbau, die Oefen, der ganze Hüttenbetrieb haben auch seit Jahrhunderten keine Fortschritte gemacht. Man kann nur staunen, dass aus der Production noch ein Gewinn gezogen wird. Die Eisenerze haben nahezu 60 % Eisengehalt, man gewinnt aber in Folge der primitiven Methoden nur 10 bis 12 %. An Roheisen werden jährlich etwa 5 bis 6.000 metr. Tonnen erzeugt. Abgesehen von allen politischen und socialen Verhältnissen ist es ein Umstand, welcher den kargen Bergbau in Bosnien zum allmäligen Stillstand bringen wird, nämlich der Mangel an geeignetem Brennmaterial für den Hüttenbetrieb. Die Verwüstung der Wälder geht von jeher in der unvernünftigsten Weise und, ohne für Nachwuchs zu sorgen, vor sich. Die Bergleute verbrauchen bei dem gänzlich primitiven Betriebe stets die zunächst gelegenen Holzvorräthe rings um den Productionsort, so dass sie die Holzkohlen aus immer grösser werdenden Entfernungen herbeischaffen mussten. Bei dem völligen Mangel an Communicationsmitteln ist einem derartigen Betriebe umsomehr eine natürliche

190 Türkei.

Grenze gesteckt, als dabei die Kosten des Feuerungsmaterials sehr bald in übertriebener Weise die Productionskosten erhöhen und damit die Unmöglichkeit der Marktconcurrenz nach sich ziehen müssen.\*) Das bedeutendste Hüttenwerk liegt bei Starimaidan und hat 125 sogenannte Wolfsöfen, welche das Flammeisen liefern, aus welchem der Bedarf an Waffen und Werkzeugen gedeckt wird.

Auch in anderen Gebieten der Türkei wird noch etwas Roheisen und Schmiedeeisen erzeugt; so namentlich in Samakow, Raoutcha, Palanka und anderen Orten des Balkans. Wie in Bosnien und Serbien ist die Fabrication

anderen Orten des Balkans. Wie in Bosnien und Serbien ist die Fabrication daselbst jedoch höchst primitiv. In Samakow beträgt dieselbe jährlich etwa 12.000, in Raoutcha 5.000 metr. Tonnen.

Im Allgemeinen steht die Eisenindustrie in der Türkei auf der denkbar niedersten Stufe der Entwicklung. Fast der ganze Eisenbedarf des Landes wird aus England, Frankreich und Deutschland bezogen und diese Einfuhr durch den mässigen Eingangszoll von 8 % wesentlich begünstigt. —

In Rumänien wird gegenwärtig weder Kohle noch Eisen gewonnen. Eigentliche Steinkohle findet sich hier gar nicht; dagegen wurden Braun- oder Glanzkohlen an zahlreichen Orten am Fusse der Karpathen entdeckt. Die Kohle tritt hier überall zu Tage, und die schönen Proben, welche auf der Wiener Weltausstellung 1873 zu sehen waren, sind im wahren Sinne des Wortes zusammengeklaubt, ohne dass man sich bisher um den Werth derselben bekümmert hätte. Viel verspricht man sich von dem Vorkommen bei Bachna nördlich von Orsova, wo 8 Flöze von einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 0.85 Meter festgestellt wurden. Die Kohle enthält 70.85 % 10 met den verhalten den verhalten mächtigkeit von 0.85 Meter festgestellt wurden. Mächtigkeit von 0.85 Meter festgestellt wurden. Die Kohle enthält 70.85 % Kohlenstoff; die mit ihr vorgenommenen Proben zur Locomotivfeuerung entsprechen allen Anforderungen. Im Februar 1878 ging Herr Dr. Nicolaidi daran, auf seiner Besitzung zu Marcascu bei Buzcu eine grössere Quantität Kohle (4.000 Tonnen) zu Tage zu fördern, welche er der Bahn Bukarest-Giurgewo zum Preise von 30 Frcs. (24 M) pro metr. Tonne offerirte. Die genannte Linie verbraucht gegenwärtig Briquets der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft, und es ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass bei etwas billigerem Preise die neue Kohle sich auf allen Bahnlinien Rumäniens ein-

Von geringerer Qualität, aber in reichen Mengen vorhanden, ist auch die Kohle des Neogenbeckens nördlich von Ploesti. -

### An Eisenbahnen besass

|    |       |      |               | die | Türkei | Rumän | ien                                     |
|----|-------|------|---------------|-----|--------|-------|-----------------------------------------|
| im | Jahre | 1860 |               |     | 66     | –     | Kilometer                               |
| "  | n     | 1870 |               |     | 286    | 245   | , "                                     |
| "  | n     | 1871 |               |     | 333    | 865   | ' <b>"</b>                              |
| "  | n     | 1872 |               |     | 805    | 939   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| "  | n     | 1873 |               | . 1 | .311   | 939   | "                                       |
| "  | n     |      |               |     |        | 1.233 | "                                       |
| "  | "     | 1877 | • • • • • • • | . 1 | .537   | 1.233 | 'n                                      |

<sup>\*)</sup> Pressel, Die Situation der Türkei. (Manuscript.)

### Griechenland.

(50.123 Quadrat-Kilometer. — 1,457.894 Einwohner.)

Schon aus dem Alterthume ist bekannt, dass es in Griechenland an Eisen, Blei und Kupfer nicht fehlt. Bis in die neueste Zeit hatte aber der Bergbau nur eine geringe Ausdehnung. Kohlen und Eisenerze treten man-

nigfaltig auf.

Braunkohle findet sich in Euböa in einer Beschaffenheit, welche sie zu metallurgischen Zwecken geeignet macht, ferner an der Ostseite von Attika, bei Korinth und an der Westküste des Peloponnes. Früher wurde dieselbe, allerdings in unbedeutenden Mengen nur auf Euböa und in Attika gewonnen, neuerdings aber auch auf der Insel Antiparos. In Attika werden Braunkohlengruben bei dem Dörfchen Markopulo von einer hellenischen Gesellschaft ausgebeutet. Das Material gilt für besser, als das von Kumi auf Euböa und wird in allen Fabriken des Piräeus und auf Syra, sowie auch auf den Dampfschiffen der hellenischen Compagnie gebrannt. An Ort und Stelle kostet die Tonne 22 Frcs. (17.6 M), im Piräeus 28 Frcs. (20.4 M), Newcastle-Kohlen dagegen 75 Frcs. (60 M), so dass sich die Braunkohlen noch empfiehlt, auch wenn sie nur die halbe Heizkraft wie englische Kohlen haben sollte.

Steinkohlenlager besitzen auch die Ionischen Inseln.
Im Jahre 1875 wurden von England nach Griechenland exportirt:
64.705 metr. Tonnen Kohle im Werthe von 1,021.939 M
18.367 n Coke n 342.300. n

Eisenerze finden sich namentlich auf Seriphos in so grosser Menge, dass man diese kleine Insel füglich das Elba Griechenlands nennen könnte. Die Alten haben sehr stark auf diese Erze (Braun- und Rotheisenstein, Glanzeisenerz) gebaut, aber an die Magneteisenstein-Lager haben sie sich mit ihren beschränkten Hilfsmitteln nicht herangewagt. Wie viel sie indess auch gewonnen haben, dem vorhandenen grossen Reichthum konnte es wenig Abbruch thun, und so bieten diese Lagerstätten noch ein höchst werthvolles Öbject. Die in England mit diesen Erzen angestellten Versuche haben deren vorzügliche Eignung zur Bessemerstahlfabrication dargethan. Eine griechische Gesellschaft hat im Jahre 1870 begonnen, diese Erze mit Braunkohle von Euböa zu verschmelzen.

Braun- und Roheisenerz-Lager kommen ausserdem auf Andros, an mehreren Orten der Maina, in der Nähe vom Cap Matapan, auf Thamia, Zea und Euböa, Raseneisenstein bei Korinth vor. In der Landschaft Böotien wurde das Eisen schon sehr frühzeitig gewonnen und verarbeitet. Im Jahre 1874 bestanden 7 Eisenfabriken und 1 Nadelfabrik.

Im Jahre 1874 bestanden 7 Eisenfabriken und 1 Nadelfabrik. Griechenland besitzt eine einzige 12 Kilometer lange Eisenbahn, welche Athen mit dem Hafen Piräeus verbindet.

# AMERIKA

# Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

(9,333.680 Quadrat-Kilometer. — 38,925.598 Einwohner.)

Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, welche wir bisher vornehmhli als eine ergiebige Quelle auf dem Gebiete der technischen Erfindungen zu schätzen gewohnt waren, sind uns nunmehr in Folge der Centennial-Ausstellung zu Philadelphia auch auf dem montanistischen Felde nahe gerückt und die Erfolge der dortigen Bestrebungen im Bergbau und Hüttenwesen so klar gelegt worden, dass es nicht zweckentsprechend wäre, uns hier auf weitläufige Darlegungen aus der ungemein reichhaltigen Literatur der jüngsten Zeit einzulassen, welche die Vereinigten Staaten in Bezug auf die Montanindustrie vorgeführt hat. Auf diese nach Fassung und Inhalt gleich vortreffliche Literatur verweisend\*), begnügen wir uns, hier nur einige Hauptpunkte behufs characteristischer Kennzeichnung des Kohlenbergbaues und der Eisenindustrie hervorzuheben, wobei wir besonders auf das Kohlengeschäft, als einen sicheren Gradmesser für das nationale Wohlergehen, hinweisen.

\*) Als Autoritätsquellen für unsere statistischen Mittheilungen citiren und empfehlen wir hier:

The American Iron Trade in 1876. Politically, historically and statistically considered. By James M. Swank, Secretary of the American Iron and Steel Association. Annual report to January 1, 1876. Philadelphia.

The Ironworks of the United States. A Directory of the furnaces, rolling mills, steel works, forges and bloomaries in every state. Prepared by the American Iron and Steel Association. No. 265 South Fourth Street, Philadelphia. Centennial Edition. 1876.

Statistics of the American and Foreign Iron Trades. Annual report of the Secretary of the American Iron and Steel Association, containing statistics of the American iron trade to January 1, 1877, and a review of the present condition of the iron industry in foreign countries. Presented to the members, June 15, 1877. Philadelphia.

Report on the Progress of the Iron and Steel Industries in Foreign Countries, by M. Julien Deby, C. E., Brussels, in: The Journal of the Iron and Steel Institute. London 1877.

Ferner die Publicationen der Herren Chr. Mosler, F. Althaus, Dr. H. Wedding über ihre amtlichen Commissionsreisen zur Centennial-Ausstellung; und Die Industrie Amerika's (Vereinigte Staaten von Nord-Amerika), ihre Geschichte, Entwicklung und Lage etc. etc. von Dr. Herm ann Grothe. Berlin, Burmester & Stemell, 1877.

Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia 1876. Herausgegeben von der Oesterseichischen Commission etc. IV. Heft: Das Hüttenwesen mit besonderer Berücksichtigung des Eisenhüttenwesens in den Vereinigten Staaten Amerika's. Von Franz Kupelwieser. Wien, 1877.

Die Wasserstrassen in den Vereinigten Staaten von Amerika in ihrer commerciellen und industriellen Bedeutung. Im Auftrage Sr. Exc. des Herrn Ministers für Handel etc. verfasst von Chr. Mosler. Berlin, 1877.

Höfer, Die Kohlen- und Eisenerz-Lagerstätten Nord-Amerika's, ihr Vorkommen und ihre wirthschaftliche Bedeutung, Wien, 1878.

ihre wirthschaftliche Bedeutung, Wien, 1878.

<sup>\*)</sup> Als Autoritätsquellen für unsere statistischen Mittheilungen citiren und empfehlen

### Kohle.

Ueber Lage, Ausdehnung und natürliche Beschaffenheit der Kohlenfundgebiete Nord-Amerika's sind in der unten folgenden statistischen

Uebersicht (Tabelle I, Seite 195) die nöthigen Notizen gegeben worden. Eine Eigenthümlichkeit in der horizontalen Vertheilung der verschiedenen Kohlensorten ist gewiss die, dass beiläufig der hundertste Grad west-licher Länge von Paris eine Scheidelinie zieht, so dass die Osthälfte Nord-Amerika's nur Steinkohlen, die Westhälfte nur Tertiär- und Kreidekohlen führt.

Der Flächeninhalt, welcher von den Kohlenfeldern der Vereinigten Staaten belegt wird, ist nicht ganz genau zu bestimmen, indem einerseits die genaue Begrenzung der productiven Steinkohlenformation bisher nicht überall durchgeführt ist, andererseits es dort, wo jüngere Schichten die flözführende Gruppe überdecken, unmöglich ist, anzugeben, wie weit sich letztere abbauwürdig erstreckt. Es liegen mehrfache Angaben über die Flächenausdehnung der Steinkohlenfelder vor; die meisten geben die Summe der von der gesammten Formation bedeckten Area an, sind deshalb grösser als die nachfolgenden, bei welchen nur jene Flächen in Rechnung gebracht wurden, welche mit aller Wahrscheinlichkeit flözführend sind:

| 1. Das Anthracit-Gebiet von Neu-England | 1.295   | Quadrat-Kilometer |
|-----------------------------------------|---------|-------------------|
| 2. die Anthracite Pennsylvaniens        | 1.217   | "                 |
| 3. das appalachische Kohlenfeld         |         |                   |
| 4. das Bassin von Michigan              | 17.352  | "                 |
| 5. das centrale Gebiet                  |         | <b>7</b>          |
| 6. das Missouri-Feld                    | 202.012 | n                 |
|                                         |         | A                 |

zusammen 496.405 Quadrat-Kilometer Es steht hiernach der Industrie ein solch enormer Reichthum an vorzüglichen Kohlen aller Art zur Verfügung, dass deren Entwicklung, unterstützt von allen jenen Factoren, die bisher zum raschen Außehwunge beitrugen, eine ganz ausserordentlich grossartige sein wird. Zu jenen wichtigen Factoren gehören vor allem der amerikanische Unternehmungsgeist, die geringere

Besteuerung und die leichte und billige Communication.

Die Qualität und Verwendbarkeit des Productes hängen ab von der Art des Vorkommens der Kohle als Anthracit und bituminöse Steinkohle und als Braunkohle wie in anderen Ländern. Unter den drei Kohlensorten bilden die vercokbaren Kohlen Pennsylvaniens die wichtigste Grundlage des sich entwickelnden Eisenhüttenwesens, obwohl der Anthracit voraussichtlich noch auf lange Zeit hinaus eine ziemlich gleichberechtigte Stelle einnehmen wird. Die Coke sind an sich ein günstigeres Brennmaterial für den Hohofen als der Anthracit. Welche Rolle die Blockkohlen und die vercokbaren Kohlen der Südstaaten und des Illinois-Beckens, namentlich die des letzteren an den Ufern des Mississippi, in Zukunft spielen werden, ist jetzt noch nicht abzusehen. Die grosse Verschiedenheit der Cekekohlen macht eine sorgfältige Auswahl für den Hohofenbetrieb nothwendig. Im Durchschnitt beträgt der Aschengehalt dieser Kohlen nur 4.7 %, doch bei vielen steigt er auf 5.3 bis 5.5 und bei einigen sogar auf mehr als 19 %. Die Bestandtheile der Asche sind, mit den Nebenbestandtheilen der Erze verglichen, günstig. Das Cokeausbringen ist sehr verschieden, doch nie unter 50 % und selten über 70 %. Der Kohlenstoff beträgt beim Anthracit im grossen Durchschnitt 89 bis 92 %. Weblensorte vor der bitumingen Steinkolle aber vorgelich ausgesichnet ist Kohlensorte vor der bituminösen Steinkohle aber vorzüglich auszeichnet, ist ihre Härte und grosse Cohäsion, welche zur Folge haben, dass sie weder beim Transport leidet, noch durch Liegen an der Luft zerfällt. Zum Hohofenbetrieb eignet sich der amerikanische Anthracit besser als der englische, weil er nicht so wie dieser im Feuer zerspringt. Der Kohlenstoffgehalt der bituminösen Kohlen variirt in den verschiedenen Lagerstätten bedeutend; von 40 bis 78 % finden sich alle Abstufungen, während der Aschengehalt bis 17 % steigt, aber auch bis 2 % und noch tiefer sinkt. Abgesehen von dem grossen Reichthum an Anthracit ist Nord-Amerika in seinen Kohlensorten nicht besser gestellt als alle übrigen Hauptkohlenländer, auch in Bezug auf seine Braunkohlen (Lignite) und Kohlen der Trias- oder Juraformation nicht. Letztere beiden Sorten sind übrigens für die Eisenindustrie ohne alle Bedeutung.

Ueber Zahl und Anlage der Productionsstätten bieten unsere sonst so vorzüglichen Quellen nur Spärliches, namentlich fehlt eine genaue Bezifferung

der Gruben und Arbeiter.

Die Productionskosten sind sehr niedrig, weil der Bergbau noch in sehr mässigen Teufen umgeht und in umfassendster Weise mit Maschinenkraft arbeitet. Eigentliche Productionskosten erreichten noch vor einigen Jahren pro gross ton (1016 Kilogramm) kaum ½, selten 1 Dollar (£.) [2.07 bis 4.13 M]. In neuester Zeit haben dieselben sich jedoch erhöht durch die allgemeine Preis- und Lohnsteigerung, sowie durch die Unbotmässigkeit und Leistungslässigkeit der Arbeiter deren abenne einesitig selbeträchtige 12 bis Leistungslässigkeit der Arbeiter, deren ebenso einseitig selbstsüchtige als bis zu Gewaltthätigkeiten und Verbrechen ausschreitende Coalitionen, sowie die häufigen Unglücksfälle und Betriebsstörungen, auf den Kostenpunkt des Kohlenbergbaues sehr nachtheilig eingewirkt haben. Im grossen Durchschnitt erreichen die Productionskosten jetzt nahezu 2 & (8.28 M) pro gross ton.

Trotzdem liessen die Productionskosten bei dem hohen Preisstande der Kohlen aller Sorten einen verhältnissmässig hohen Gewinn, wenn derselbe nicht sehr herabgedrückt würde durch die hohen Transportkosten, durch die coalitionsmässig geleitete Concurrenz der Kohlenproducenten und durch die grossen Schwankungen der Nachfrage. So sank Anthracit von 7 \$ (28.91 M) progross ton im Jahre 1820 bis auf 3.40 \$ (14.04 M) im Jahre 1860, stieg bis 1865 auf 7.86 \$ (32.46 M), um bis 1872 auf 3.74 \$ (15.85 M) zu sinken. Dies ist nun freilich der niedrigste Stand in den letzten Jahren, aber die Preise sind auch nur nominall und der letzten Jahren, aber die Preise sind auch nur nominell, und man kämpft in Nord-Amerika ebenso merkbar wie in anderen Ländern mit dem Preisdrucke, den Ueberproduction gegen-

über derzeitiger Minderconsumtion stets mit sich bringt.

Die Entwicklung der Production, wie sie in dem unten folgenden Tableau der einzelnen Staaten und in der chronologisch-statistischen Uebersicht näher dargestellt ist, datirt in ihren ersten Anfängen nicht aus den Anthracitfeldern, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern es hat die Kohlenförderung schon früher an verschiedenen Punkten begonnen, allerdings nur im Umfange örtlichen Bedarfs und ohne förmliche Bergbau-Anlagen. Bezüglich der Anthracit-Förderung bietet die Uebersicht die vorliegenden statistischen Daten. Von der Förderung der bituminösen Steinkohlen und der Lignite liegen bis auf die neueste Zeit genaue Angaben nicht vor, indem alle Bezifferung derselben nur auf Schätzung beruht. Sichergestellt ist jedoch, dass beispielsweise im verflossenen Jahre die Production so stark war, dass der Markt bald überfüllt wurde und nur mehrfache Arbeitseinstellungen, welche die theilweise Auswanderung von Bergleuten zur Folge hatten, das Gleichge-

die theilweise Auswanderung von Bergleuten zur Folge hatten, das Gielongewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder herstellten. (Vgl. Seite 195, I. T.)

Ausser Coke werden auch Briquets in Nord-Amerika fabricirt, namentlich durch die Anthracit-Fuel-Compagnie zu Rondout, New-York, und zwar aus Anthracitstaub, der am Orte der Fabrik nur auf 1.50 \$ (6.20 M) pro gross ton zu stehen kommt, und 8 bis 10 % Theer, wovon 1 ton 10 \$ (41.30 M) kostet. Verkauft wird dieses Fabricat zu 4.50 bis 5 \$ (18.59 bis 20.65 M) pro ton, und soll dasselbe einen um 20 % höheren Brennwerth als die besten bituminösen Kohlen Nord - Amerika's (Cumberland-Coal) haben.

Gruppirt man die Productionsziffern der letzten Jahre nach den einzelnen grösseren Kohlengebieten der Unionsstaaten, so erhält man folgendes

zelnen grösseren Kohlengebieten der Unionsstaaten, so erhält man folgendes

Bild\*): (Vergl. Seite 195, II. Tabelle.)

<sup>\*)</sup> Höfer, Die Kohlen- und Eisenerz-Lagerstätten Nord-Amerika's, Wien, 1878.

| =        |                                                     | <del></del>       |             |                             |       |        |                |           |                              |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------|--------|----------------|-----------|------------------------------|
| I.       | <b>37</b> 3 4                                       | Flächen-<br>raum  |             | Product                     | ion 1 | 875    | Verk           | ehr       | estrassen                    |
| ,        | Nord-Amerika's<br>Vereinigte Staaten<br>und Gebiete | im<br>Ganzen      | *           | einkohle<br>Braun-<br>kohle | Ant   | hracit | Eiser<br>bahne |           | Canäle<br>und slak<br>waters |
|          |                                                     | QuKilm.           | 1           | metr.                       | Conne | n      | K              | ilor      | neter                        |
| 1        | Maine                                               | 90.646            | <del></del> | 60.960                      |       |        | 1.58           |           | 81.27                        |
| 2        | New Hampshire                                       | 24.034            |             |                             |       | :      | 1.5            |           | 17.91                        |
| 3        | Vermont                                             | 26.448            |             | .                           |       |        | 1.30           |           | 1.71                         |
| 4        | Massachusetts                                       | 20.201            |             |                             |       |        | 2.9            |           | 10.70                        |
| 5        | Rhode Island                                        | 3.382             |             |                             | 1     | 1.176  |                | 93        |                              |
| 6        | Connecticut                                         | 12.302            |             |                             |       |        | 1.4            |           | 8.85                         |
| 7        | New York                                            | 121.725           |             |                             |       | .      | 8.89           | 93        | 1.331.72                     |
| 8        | New Jersey                                          | 21.548            |             |                             |       | .      | 2.50           | 35        | 267.91                       |
| 9        | Pennsylvania                                        | 119.135           | 10,         | 668.000                     | 20,9  | 73.805 | 9.53           | 18        | 1.921.20                     |
| 10       | Delaware                                            | 5.491             |             |                             |       |        | 4              | 59        | 20.33                        |
| 11       | Maryland                                            | 28.810            | 2,          | 380.257                     |       |        | 1.78           | 57        | 369.34                       |
| 12       | Virginia                                            | 99.317            | *           | 80.467                      |       |        | 2.6            |           | 347.58                       |
| 13       | North Carolina                                      | 131.318           | }           | 101.600                     |       | .      | 2.20           |           | ,                            |
| 14<br>15 | Georgia                                             | 150.214           | ,           | 101.000                     |       | .      | 3.7            |           | 45.06                        |
| 16       | Alabama                                             | 131.365           |             | .                           |       | •      | 2.7            |           | 83.30                        |
| 17       | Arkansas                                            | 710.553           |             |                             |       |        | 3.3            |           |                              |
| 18       | Washington Territ.                                  | 135.187           | <u>.</u>    | 9.144                       |       |        | 1.20           |           | •                            |
| 19       | West Virginia                                       | 181.277           | 1           | 90.322                      |       | .      | _              | 77        | •                            |
| 20       | Kentucky                                            | 59.568            | 1,          | 117.600                     |       | .      |                | 27        | 1 000                        |
| 21       | Tennessee                                           | 97.587            |             | 381.000                     |       |        | 2.3            |           | 1.236.76                     |
| 22       | Ohio                                                | 118.099           |             | 365.760                     |       |        | 2.6            |           | 1.604.49                     |
| 23       | Indiana                                             | 103.503<br>87.562 | 4,          | 416.199                     |       | ٠      | 7.5            |           | 729.02                       |
| 24       | Illinois                                            | 143.506           | 2           | 812.800<br>556.000          |       |        | 6.58<br>11.2   |           | 164,15                       |
| 25       | Michigan                                            | 146.202           | J.          | 12.192                      |       | .      | 5.5            |           | 1.21                         |
| 26       | Wisconsin                                           | 139.657           |             | 12.102                      |       | .      | 4.14           |           | •                            |
| 27       | Missouri                                            | 169.250           |             | 762.000                     |       |        | 4.8            |           |                              |
| 28       | Oregon                                              | 246.750           | *           | 29.261                      |       |        |                | 04        | i i                          |
| 29       | Utah                                                | 218.784           | *           | 35.560                      |       | : 1    |                | 32        |                              |
| 30       | Minnesota                                           | 216.337           | İ           |                             |       | .      | 3.2            | -         |                              |
| 31       | Wyoming Territory                                   | 253.507           | *           | 282.448                     |       |        |                | 38        |                              |
| 32       | Nebraska                                            | 196.819           |             | 1.321                       |       |        | 1.9            |           |                              |
| 33       | Jowa                                                | 142.560           | 1.          | 624.000                     |       |        | 6.3            |           |                              |
| 34       | Kansas                                              | 210.605           | ]           | 279.400                     |       |        | 3.5            | 82        |                              |
| 35       | California                                          | 489.441           | *           | 168.758                     |       |        | 2 9            | 92        |                              |
| 36       | Colorado                                            | 270.644           | *           | 152.400                     |       |        | 1.59           | 26        |                              |
| 33       | Nevada                                              | 269.673           | *           | 1.016                       |       |        | 1.14           |           |                              |
| 38       | Die übrigen Staaten                                 | 2,066.614         |             | •                           |       | •      | 6.3            | 96        | 140.98                       |
| Ve       | reinigte Staaten                                    | 7,659.621         | 26          | 448.234                     | 20.9  | 84.981 | 123.3          | 22        | 8.383.44                     |
|          |                                                     | ,                 | *           | 840.232                     | =0,0  | 01.001 | 220.0.         |           | 0.000.11                     |
| I. ==    |                                                     |                   |             | 187                         | 0     | 18     | 74             |           | 1875                         |
|          | Kohlengeb                                           | ıet               |             |                             | :     | metr.  | Connen         |           |                              |
| And      | thracit-Gebiet von Pe                               | nnavlvania        | n           | 14 107                      | USK   | 99 01  | 1 061          | Q         | 0,973.805                    |
| Anı      | palachisches Kohleng                                | anisyrvanie       | ш.          | 14,197                      |       |        |                |           | 9,101.063                    |
| Cor      | ntral-Gebiet                                        | 0.5100            | •••         |                             |       |        |                |           | 4,657.514                    |
|          | souri-Becken                                        |                   |             |                             |       |        |                | 2,575.865 |                              |
| Die      | jüngeren Kohlenfelde                                | ens               |             |                             |       | 7.514  |                | 759.765   |                              |
|          |                                                     |                   | . ——        | 70.887 78                   |       |        |                |           |                              |

Als das wichtigste Kohlenfeld erscheint hiernach das Anthracit-Gebiet Pennsylvaniens, welchem sowohl räumlich, als in wirthschaftlicher Bedeutung, das appalachische Kohlenfeld zunächst steht. Die Entwicklung dieser beiden Kohlengebiete hatte einen nahezu gleichen Verlauf, weil die Productionsund Absatzverhältnisse vielfach dieselben sind.

Die Becken von Neu-England, Michigan und Virginia sind für den

grossen Kohlenmarkt nur von untergeordneter Bedeutung. Die beiden im Herzen der Vereinsstaaten liegenden grossen Kohlengebiete, das centrale und jenes am Missouri, zeigen dagegen ein rasches Steigen der Productionsziffern, bedingt durch die rasch vorwärts schreitende Entwicklung der betreffenden Staaten, welchen sich die Einwanderung und Speculation in neuerer Zeit mit besonderer Vorliebe zuwendet. Das Gleiche gilt besonders auch von den Kohlenfeldern des Westens, vornehmlich der Staaten Wyoming, Californien, Colorado und Washington. Alle die zahlreichen Kohlenfelder zwischem dem Missouri und der Küste des Stillen Oceans erhielten durch die sie überschreitenden Pacificbahnen, durch den raschen Aufschwung des Bergbaues auf edle Metalle und den hiermit verbundenen regen geschäftlichen Verkehr grössere Bedeutung und werden einer weiteren Entwicklung

Auch in Alaska, früher russisch, jetzt Eigenthum der Vereinigten Staaten,

wurden an mehreren Punkten Kohlenfunde gemacht.

Die Circulation der Producte der verschiedenen Kohlen-Bassins und Felder hängt natürlich von den Bedarfsstätten und den dahin führenden Transportwegen ab. Auf den vielen und guten Wasserstrassen ist der Kohlenverkehr ein sehr lebhafter, und auch die Eisenbahnen, welche die Kohlenproductionsstätten mit den Sitzen der Grossindustrie und des Grosshandels, namentlich der Eisenindustrie, verbinden, befördern grosse Kohlenmassen. Bedauerlicher Weise liegen über den Kohlenverkehr im Innern des Landes nur Specialübersichten vor, welche denselben nur theilweise übersehen lassen\*). An einer guten Statistik des Binnenverkehrs auf Wasserstrassen und Eisenbahnen fehlt es auch in den Vereinigten Staaten noch. Nur für einzelne Regionen hat man vortreffliche Arbeiten. Im Allgemeinen ist die Transport-bewegung von Kohle auf den Wasserstrassen weit geringer als auf den Eisenbahnen, eine Erscheinung, die sich auch in anderen Ländern bemerkbar macht und nicht zu Gunsten künstlicher Wasserstrassen spricht, wo Eisenbahnen mit ihnen concurriren. Eine Besserung in der Kohlenverschiffung hat fast nur der Eriecanal aufzuweisen. Einen sehr beträchtlichen Theil des Kohlenverkehrs zu Wasser besorgen die Dampfschiffe auf den Binnenseen, nament-lich als Rückfracht\*\*). So sind auch auf dem Chesapeake- und Ohio-Canal Schraubendampfer mit bestem Erfolge in Verkehr. Trotzdem wird die Kohlenbewegung auf den Eisenbahnen mindestens auf 500 Millionen Centner (zu 50 Kg.) geschätzt, während derselbe auf den Canälen kaum 250 Millionen erreichen kann. Beiderlei Verkehr wird ermöglicht und erleichtert durch ein sehr weit ausgesponnenes Netz von schmalspurigen Eisenbahnen, welche gerade als Zufuhradern weit besser gediehen und gedeihen, als die Hauptstrassen des Verkehrs, deren bedeutende Anlage- und Unterhaltungskosten einen verhältnissmässig nur geringen Gewinn übrig lassen. Die schmalspurigen Bahnen, welche circa 0.9 Meter Spurweite besitzen, hatten schon im Jahre 1874 eine Ausdehnung von 996 engl. Meilen (1.603 Km.), seitdem sind noch hinzu getreten im Bau und projectirt 8714 engl. Meilen (14.024 Km.), sodass Nord-Amerika jetzt

<sup>\*)</sup> Zu den trefflichsten Organen, welche den Kohlen- und Eisenhandel Nord-Amerika's ren und statistisch darstellen, gehört das zu New York erscheinende Fachblatt "The controliren Coal and Iron Record".

<sup>\*\*)</sup> Vergl. hierüber: "Die Wasserstrassen in den Verein. Staaten von Amerika etc. von Chr. Mosler". Berlin, Ernst & Korn. 1877.

|      | P            | roduction  | n                   |                     | Eir          | nfuhr     | Aus             | sfuhr      |
|------|--------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------|------------|
| Jahr | Steinkohle   | Anthracit  | Stein-<br>kohle     | An-<br>thra-<br>cit | Quan-<br>tum | v i werth |                 | Werth      |
|      | metr. I      | Connen     | Durchse<br>preis p. | Tonne               |              |           | metr.<br>Tonnen | Mi         |
|      |              |            |                     |                     |              |           |                 |            |
| 1830 | 1,119.801    |            |                     | 24.78               |              | •         | •               | •          |
| 1840 | 2,117.222    |            | ٠ .                 | 30.28               |              | •         |                 |            |
| 1850 | 1,850.781    | 3,925.179  |                     | 15.08               |              | •         | •               |            |
| 1860 | 5,239.183    |            |                     | 14.04               |              |           | 160.687         | 3,059.434  |
| 1866 | 7,888.231    |            |                     | 23.95               |              |           | 227.670         | 4,627.351  |
| 1867 |              | 14,575.174 |                     | 18.05               |              |           | 375.158         | 7,624 802  |
| 1868 |              | 16,063.433 |                     | 15.94               |              |           | 285.750         | 6,171.950  |
| 1869 | 12,082.915   | 16,637.689 | 20.53               | 21.93               |              | 4,792.303 | 258.112         | 6,031.617  |
| 1870 | 17,930.843   | 18,104.815 | 19.49               | 18.13               | 464.270      | 4,777.807 | 271.711         | 5,851.054  |
| 1871 | 24,389.233   | 17,657.425 | 19.49               | 18.42               | 479.697      | 4,910.942 | 305.489         | 6,143.140  |
| 1872 | 23,705.841   | 22,437.428 | 19.25               | 15.45               | 467.256      | 5,724.411 | 510.897         | 10,113 399 |
| 1873 | 28,573.714   | 23,247.016 | 20.03               | 17.64               | 502.575      | 8,021.505 | 708.559         | 14,445.600 |
| 1874 | 25,652.663   | 22,014.064 | 19.12               | 18.79               | 505.996      | 8,262.003 | 775.616         | 13,461.545 |
| 1875 | *)26,448.234 | 20,984.981 | 18.25               | 18.18               | 448.666      | 7,428.619 | 527.655         | 12,002.457 |
| 1876 |              | 19,304.000 | 16.23               | 15.98               |              | 6,640.590 | 366.855         | 11,234.199 |
|      |              |            |                     |                     |              | ·         |                 |            |

oder binnen Kurzem ein schmalspuriges Eisenbahnnetz von fast 10.000 engl. Meilen (16.100 km.) haben wird. Unter diesen Bahnen sind Zechen- und Werksbahnen in grosser Ausdehnung, doch lassen dieselben sich nach vorliegenden Quellen nicht genauer beziffern.

Absatz- und Marktverhältnisse sind in Nord-Amerika weit schwankender als in anderen Ländern. Abgesehen von den Coalitionen der Producenten, wie sie unter dem Namen "Ring" besonders in der Anthracit-Region dem freien Verkehr sehr hemmend entgegen gewirkt haben, abgesehen von den Arbeiter-Strikes und Coalitionen, stehen Angebot und Nachfrage oder besser gesagt, Vorrath und Bedarf in Nord-Amerika, in Folge der weiten Transportstrecken zwischen beiden Consumtionsfactoren und des bald hier, bald dort die Calculationen der Producenten kreuzenden Unternehmungsgeistes, der nirgends unberechenbarer ist als in den Vereinigten Staaten, in weit lockererem Causalnexus als in anderen Ländern. Die ungeheueren Preisschwankungen an den einzelnen Absatzmärkten beweisen diese Thatsache. Es besagt dies auch die Preiscolonne, welche in die obige Tabelle aufgenommen ist. Die grossen Auctionsverkäufe, die dort üblich sind, drücken die Preise selbstverständlich herunter; dagegen erscheint die Errichtung einer Kohlenbörse zweckmässiger.

Zur Šteigerung der Verkaufspreise trägt übrigens eine Verschwendung des Kohlenklein (Kohlenstaub, Kohlengruss, Staubkohle, Grusskohle) bei, welche den Vereinigten Staaten ganz eigenthümlich ist. Es ist dies nicht etwa eine Folge nachlässiger Sortirung der Kohlen, — im Gegentheil, Nord-Amerika steht in dieser Beziehung durch Anwendung ausgezeichneter Maschinen anderen Ländern voran, — es ist das Bewusstsein unerschöpflicher Kohlenvorräthe, das den Kohlenstaub oder das Kohlenklein als werthlos auf der

<sup>\*)</sup> An Braunkohle 840.282 metr. Tonnen.

Halde liegen und zu wahren oberirdischen Kohlengebirgen sich häufen lässt. Mindestens ein Drittheil der gesammten Kohlenförderung Nord-Amerika's soll so als nutzloser Dünger, namentlich in den Anthracit-Regionen die oberirdischen Kohlenfelder belasten und durch seine Anhäufung schon jetzt einem geordneten Förderungs- und Abfuhrsbetriebe unbequem und hinderlich werden. Ein so bedeutender "Haldenverlust" muss natürlich auch die Verkaufspreise steigern und einen wirthschaftlichen Kohlenbergbau erschweren und merkbaren Theiles illusorisch machen.

Ein- und Ausfuhr. Der Aussenverkehr in Kohlen hält sich in Nord-Amerika noch immer in engen Schranken, wie die statistische Uebersicht

(Seite 197) ersehen lässt.

Der sehr grosse eigene Bedarf des Landes lässt einen bedeutenden Aussenverkehr nicht zu, und insofern haben England und die übrigen Staaten, welche bedeutenderen Kohlenaussenhandel treiben, von Nord-Amerika bezüglich der Concurrenz wohl noch auf längere Zeit hin nichts zu besorgen. Die Verbrauchscentren sind durch unsere Zusammenstellungen der einzelnen Staaten nach Kohlenproduction (Seite 195) und Eisenindustrie (Seite 201—203) genügend bezeichnet. Die letztere nimmt mindestens 60 % der gesammten Kohlenförderung in Anspruch, wenn man ihr auch den Bedarf der Eisenwaarenfabriken zuzählt.

### Eisen.

Die Vereinigten Staaten vertreten gegenüber der Eisenindustrie Europa's die Eisenindustrie der neuen Welt jenseits des Oceans und sind bei ihrem grossen Reichthum an Kohlen und Erzen selbst zum Export von Eisenproducten aller Art berufen und berechtigt. Von diesem Standpunkte aus kann man die ungeheure Ausdehnung, welche diese Industrie dort in neuester Zeit erreicht hat, nicht als Ueberproduction ansehen, so sehr auch jetzt der Bedarf hinter derselben zurückbleibt.

Anders steht es mit einzelnen Zweigen der Production. Hier werden eigenthümlich qualificirte Materialien verlangt, und wenn, wie z. B. für die Bessemer-Industrie, in Nord-Amerika das erforderliche Erzmaterial nicht in genügender Menge und Güte vorhanden ist, so lässt sich ein natürlicher Beruf für das Land zu einer Production in grossen Massen nicht begründen.

So reich die Vereinigten Staaten an Erzen mit verhältnissmässig hohem Eisengehalt sind, so haben dieselben doch zu häufig auch einen bedeutenden Phosphorgehalt, der sie für Stahlerzeugung untauglich macht. Ebenso fehlt es auch an Erzen mit grösserem Mangangehalt, wogegen die meisten Erze viel Kieselerde enthalten und deshalb bei der Verschmelzung eine grössere

Menge von Zuschlagskalk erfordern.

Der stetigen und gleichmässigen Entwicklung der Eisenindustrie ungünstig ist dann ferner die grosse Entfernung der Eisenerze, namentlich der reicheren und reineren, von den grossen Kohlenbecken, eine Thatsache, die trotz der guten und wohlfeilen Transport-Wege und Mittel und selbst bei der Reichhaltigkeit der Erze und bei der Güte der Kohlen die Herstellungskosten aller Eisensorten erhöht und gleichzeitig den Betrieb von allen jenen Zufällen und Unfällen abhängig macht, welche weite Transporte auf Land- und Wasserwegen unvermeidlich begleiten. Dieser Umstand nöthigt den Nord-Amerikaner, ohne alle Rücksicht auf den Zukunftsbedarf und die Ansprüche der Nachwelt stets das Beste für sich zu erwerben und zu verwenden und das Minderwerthe als nutzlos bei Seite zu werfen. Dies gilt namentlich von Kohlen und Eisenerzen, deren minderwerthe Sorten sich auf den Halden zu Bergen häufen, die bezüglich des freien und schnellen Verkehrs bereits Verlegenheiten zu bereiten beginnen.

Eisenerze finden sich fast in allen Staaten Nord-Amerika's, doch sind sie sehr verschiedener Qualität. Die Grundlage der Eisenindustrie,

namentlich in ihrem neuesten und bedeutendsten Zweige, in der Bessemerei, bilden die Erze des Staates Michigan, des Erzreviers des Lake Superior. Die Förderung dieser Erze betrug 1856 erst 7.225 metr. Tonnen, 1866 dagegen schon 302.323, 1870 870.174, 1873 1,186.057 metr. Tonnen. Seitdem ist sie in Folge des Rückschrittes der Eisenproduction um 20 % gesunken und betrug 1876 992.869 metr. Tonnen. Nur ein geringer Theil dieser Erze wird in der Nähe des Gewinnungsortes mittels Holzkohlen oder Coke verschmolzen, im Uebrigen kommen sie zum Export nach den Hauptsitzen der Eisenindustrie. Die Lagerstätten erstrecken sich bis in den Staat Wisconsin. Der Sorte nach werden diese Erze unterschieden: Red specular ores, harte, feste Hämatite, die reichsten unter ihnen; black magnetic und slate ores, Magneteisensteine; soff haematites, weiche oder milde Rotheisensteine; flag ores, eine minder reiche haematites, weiche oder milde Rotheisensteine; flag ores, eine minder reiche Sorte der ersten Gruppe. Als wichtigste Bestandtheile mögen Phosphor und Eisen hier notirt werden; sie betragen: Phosphor von  $0_{-031}-0_{-394}$   $^{0}$ , Eisen  $49_{-19}$  bis  $66_{-51}$   $^{0}$ , Der Preis der Erze stand 1872 und 1873 auf 7 bis 8 \$ (28\_{-91}-33\_{-4}) pro gross ton, ist seitdem aber gefallen auf  $4_{-5}$  bis 5 \$ (18\_{-59}) bis  $20_{-65}$  M) currency values und zwar loco Marquette im Hafen. Die Productionskosten stellen sich  $2_{-70}$  bis 3 \$ (11\_{-15}-12\_{-99}) M), einschliesslich Fracht bis Marquette, nach Chicago, Toledo, Cleveland etc. noch  $1_{-50}$  bis  $1_{-70}$  \$ (6\_{-20}-7\_{-02}) M) so dass die Erze den Hütten an den südlichen Seeufern 6 bis 7 \$ (24\_{-78}-28\_{-91}) M) kosten.

Magneteisensteine hat der Staat New-York am westlichen Ufer des Lake Champlain schon seit 1800 gefördert. Die Production wird auf etwa 375.000 Tonnen angegeben. Die Erze enthalten Eisen-Oxyd und Oxydul

375.000 Tonnen angegeben. Die Erze enthalten Eisen-Oxyd und Oxydul 62 bis 94 % neben 0.12 bis 0.55 Mangan-Oxydul und 0.020 bis 0.082 Phosphor.

Der Preis steht in den Champlain-See-Häfen auf 4 § (16.52 M).

Auch Pennsylvanien hat reiche, aber nicht reine Magneteisensteine, da sie mehr oder weniger Kupfer- und Eisenkies enthalten. Ihr Eisengehalt steigt von 62 bis 92 %, dabei sind sie sehr arm an Phosphor. Ihr Preis steht

niedrig in Folge sehr mässiger Gestehungskosten.

Im Staat Missouri lagern reiche Erze, deren Förderung gegen den grossen Lagervorrath noch sehr gering ist (etwa 370.000 Tonnen), und ebenso im Staate New Jersey (etwa 670.000 Tonnen). Die Missouri-Erze sind von vorzüglicher Qualität, indem sie reich an Eisen und arm an Phosphor sind. Ihr Schwefelgehalt wird durch Rösten und Auslaugen beseitigt. Mangan fehlt ihnen fast ganz. Nicht so gut sind die Erze von New Jersey, doch wohl geeignet, einer bedeutenden localen Eisenindustrie als Grundlage zu dienen. Franklinite und Zinkabbränder aus den Rothzinkerzen dieser Reviere haben für die Spiegeleisen-Erzeugung wegen ihres Mangangehaltes Werth.

Der Staat Ohio führt nur arme, aber sehr viel Erze, selten Hämatite, überwiegend Black-Band und Sphärosiderite. Vermischt mit Erzen aus Missouri und vom Lake Superior werden sie hauptsächlich zur Erzeugung von Giesserei-Roheisen verschmolzen. Ihr Eisengehalt variirt von 30—70 % und geröstet noch höher. Im Staate Tennessee lagern vorzugsweise Magneteisensteine von vorzüglicher Qualität, aus denen Roheisen von besonderer Festigkeit, z. B. auch zu Schalengussrädern geeignet, erblasen wird. Die Production ist jedoch noch gering. Die Erze enthalten Mangan, wenig Phosphor, und eignen sich auch

zu Bessemer-Roheisen.

Der Staat Kentucky hat grossen Reichthum an Limoniten, Thoneisensteinen, Black-Band, theils auch rothe Hämatite, die zu Giesserei-, auch Qualitäts-Roheisen geeignet sind.

West-Virginia ist ebenfalls reich an Erzen mit geringem Phosphor-

gehalt, die zu Bessemer-Roheisen verwendbar sind.

Alabama hat gleichfalls reiche Erzlager, auch von rothen Hämatiten, rein und manganhaltig, zu Spiegeleisen geeignet. Dieses Erzgebiet hat eine hoffnungsvolle Zukunft, da die Erze mit geringen Kosten gewonnen werden, z. B. in den Red Mountains zu 12 Cents (0.50 M) pro ton (1016 Kg.).

Gewiss haben die Vereinigten Staaten viele und mächtige Lager reicher und guter Erze, doch fehlt es ihnen an solchen, welche reich an Mangan und arm an Phosphor sind. Sie bedürfen deshalb des Imports fremder Erze, und dieser ist auch im Steigen begriffen. Eingeführt werden Erze aus Algier, Spanien und Canada, um im nördlichen Theile von New-York und im Westen des Landes die phosphorreichen und manganarmen Erze zu ergänzen.

Die gesammte Erzproduction der Vereinigten Staaten wird folgender-

massen in neuester Zeit geschätzt:

I. Oestliche Magneteisenerzzone = 1,320.800 metr. Tonnen, wovon Lake Champlain Region 335.280, New Jersey 629.920, Cornwall 254.000, andere Fundorte 101.600 metr. Tonnen liefern;

II. Oestliche Brauneisenerzzone = 304.800 metr. Tonnen;

III. Lake Superior Region = 1,016.000 metr. Tonnen;

IV. Missouri Region = 335.280 metr. Tonnen;
 V. Andere Erz-Regionen zusammen 579.120 metr. Tonnen;

Diese Productionsziffern haben die Voraussetzung zur Stütze, dass die Roheisen-Production aus Erzen mit durchschnittlich 60 % gewonnen werde.\*) Dieser Procentsatz ist jedoch zu hoch und wird sich nach anderen ein-

gehenden Ermittelungen um 15 bis 20 % ermässigen, damit aber die gesammte Erzproduction der Vereinigten Staaten um 2 bis 3,000.000 Tonnen erhöhen müssen. Nach den Census-Angaben von 1850 wurden zu 573.791 metr. Tonnen Roheisen 1,622.866 metr. Tonnen Eisenerze verbraucht, das Ausbringen der letzteren betrug also nur 35.36 %. Die Census-Aufnahmen von 1860 ermittelten für die Roheisenproduction von 898.626 metr. Tonnen einen Erzverbrauch von 92,554.510 metr. Tonnen, das Ausbringen betrug also auch da nur 35.18 %. Nimmt man nun an, dass seitdem durch technische Fortschritte in der Ausnützung der Erze das Ausbringen auf 40 bis 45 %, gesteigert worden ist, so wären zu der Roheisen-Production von 1876 = 1,898.984 metr. Tonnen etwa 3.6 bis 4.5 Millionen Tonnen Erze verbraucht worden, daher bei weitem mehr, als oben ausgewiesen wurde.

Was nun die verschiedenen Zweige der Eisenproduction anbelangt, so haben die Angaben über dieselben in den später folgenden statistischen Tabellen ihre übersichtliche Zusammenstellung und Würdigung gefunden. Noch näher hier auf dieselben einzugehen, verbietet uns einerseits der uns zur Disposition stehende nur mässige Raum, anderseits ist die darüber ver-

öffentlichte Literatur so reichhaltig und erschöpfend und dabei so neu und verbreitet, dass eine Verweisung auf dieselbe genügen muss.

Nur der ersten Anfänge in diesem Productionszweige sei mit wenigen Worten gedacht. Das erste im Jahre 1620 zu Falling Creek errichtete Eisenwerk ging sofort im nächstfolgenden Jahre zu Grunde, weil die Indianer das gesammte Personale dieses Werkes tödteten. Im Jahre 1643 wurde zu Lyna im Staate Massachusetts ein neues Eisenwerk errichtet, und hier soll der erste Eisenartikel, ein kleines, eine Quart haltendes eisernes Kochgeschirr, verfertigt worden sein. Nun entstanden in rascher Aufeinanderfolge neue Eisenwerke in New Haven, Rhode Island, New Jersey u. s. w. Im Jahre 1750 zählte Massachusetts bereits 3 Eisenhämmer und einen Hohofen. Der aus dieser Zeit stammende Hohofen in Oxford soll der älteste unter den gegenwärtig in den Vereinigten Staaten vorhandenen sein; dagegen behaupteten der von Samuel Waldo in Rhode Island im Jahre 1735 errichtete Hohofen und die Schmelzhütte in Bezug auf Wichtigkeit den ersten Platz unter den Eisenwerken während des verflossenen Jahrhunderts. Die Production der Eisenwaaren war bis in's letzte Viertel des verflossenen Centenniums eine ziemlich primitive;

<sup>\*)</sup> Vergl. "Dr. Wedding, Das Eisenhüttenwesen der ¡Vereinigten Staaten von Nord-Amerika" in der "Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen etc". Jahrg. 1876 II, S. 349.

so wurde beispielsweise in den langen Winterabenden, wenn andere Arbeit ruhte, in einer Ecke des Kamines eine Schmiede improvisirt, und es wurden aus Stabeisen von Kindern Nägel fabricirt. Erst die Revolutionszeit führte einen enormen Aufschwung in der Eisenindustrie herbei, indem zahlreiche Werke durch Erzeugung von Kanonen, Kugeln und anderem Kriegsbedarf in Anspruch genommen waren, während die Zufuhr aus Europa gänzlich stockte; daher begünstigte die unverhältnissmässig gesteigerte Nachfrage nach Eisenwaaren für den Privatbedarf das Entstehen neuer Eisenwerke. Um ein Bild von dem grossen Aufschwunge der Eisenindustrie zu jener Zeit zu geben, wollen wir nur beispielsweise erwähnen, dass in Rutland, wo im Jahre 1785 die erste Erzgrube erschlossen wurde, bis 1794 schon 14 Eisenwerke, 3 Hohöfen und ein Schneidwerk in Thätigkeit waren. In Boston bestand im Jahre 1790 ein Walz- und ein Schneidwerk und in Dover 1792 ein Walzwerk; bis zum Jahre 1800 jedoch hatte sich die Zahl der dortigen Etablissements auf 3 Walz- und Schneidwerke, 2 Hohöfen und 40 Eisenwerke gehoben, von welch letzteren zwei mit je 4 Feuern arbeiteten. Selbst in Pennsylvanien, einem der in der Eisenindustrie am meisten zurückgebliebenen Staaten, waren um's Jahr 1789 schon 14 Hohöfen und 34 Eisenwerke in Thätigkeit.

Der heutige Stand der Etablissements der Eisenindustrie ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

|                               |         |                        | Н            | o h         | ofen-l          | Pro          | d u                                             | ction            | 18  | 76                |                 |                  |
|-------------------------------|---------|------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----------------|------------------|
| Nord-<br>amerika's            | DerH    | lohöfen 1875           |              |             | Pro             | ducți        | on in                                           | n Jahre 1        | 876 |                   |                 | Ge-              |
| Ver-<br>einigte               |         | Produc-<br>tionsfähig- | Antl         | nracit      | -Hohöfen        |              | Kohlen- und Holzkohlen-<br>Coke-Hohöfen Hohöfen |                  |     | sammt-<br>produc- |                 |                  |
| Staaten<br>und                | Zahl    | keit<br>(capacity)     | in           | aus-<br>ser | Pro-<br>duction | in           | aus-<br>ser                                     | Pro-<br>duction  | in  | aus-<br>ser       | Pro-<br>duction | tion             |
| Gebiete                       | Zam     | metr.                  | Bet          | rieb        | metr.           | Bet          | rieb                                            | metr.            | Bet | rieb              |                 |                  |
|                               |         | Tonnen                 | Ende<br>1876 |             | Tonnen          | Ende<br>1876 |                                                 | Tonnen           |     | de<br>876_        | metr. Tonnen    |                  |
| Maine<br>Vermont<br>Massachu- | 1<br>2  | 5.160<br>6.350         | :            |             | :               | :            | :                                               | :                | . 1 | . 2               | 2.723<br>498    | 2.723<br>498     |
| setts<br>Connecticut.         | 6<br>10 | 22.907<br>31.780       |              | 1           | •               |              | :                                               | •                | 1 4 | 4                 | 4.572<br>9.216  | 4.572<br>9.216   |
| New York .                    | 57      | 480.360                | 18           | 23          | 157.431         | :            | :                                               | •                | 5   | 11                | 7.334           | 164.765          |
| New Jersey.<br>Pennsyl-       | 18      | 166.560                | 4            | 14          | 22.997          | :            | :                                               | :                | ."  | •                 |                 | 22.997           |
| vania                         | 279     | 2,054.717              | 62           | 102         | 534.185         | 35           | 41                                              | 360,770          | 16  | 23                | 20.960          | 915.915          |
| Maryland                      | 24      | 89.540                 | 1            | 2           | 5.455           |              | 6                                               |                  | 4   | 11                | 12.756          | 18.031           |
| Virginia<br>North Caro-       | 34      | 65.680                 | •            | 1           | 773             | 1            | 4                                               | 4.394            | 5   |                   |                 | 11.834           |
| lina                          | 8       | 15.873                 |              |             |                 | ١.           | 1                                               |                  | ١.  | 7                 | 363             | 363              |
| Georgia                       | 12      | 89.370                 |              | ۱ . ا       |                 | 1            | 2                                               | 9.078            | 1   |                   |                 | 9.542            |
| Alabama                       | 14      | 75.296                 |              | 1 - 1       |                 | 1            | 1                                               | 1.284            | 4   |                   |                 | 22.442           |
| Texas<br>West Vir-            | 1       | 1.360                  | ٠            | ٠           | •               | ٠            | ٠                                               | •                | •   | 1                 | 386             | 386              |
| _ginia                        | 12      | 90.176                 |              | 1 • 1       |                 | 1            | 5                                               | 37.070           | ١.  | 6                 | 272             | 37.342           |
| Kentucky .                    | 28      | 125.466                |              | ·           |                 | 2            | 2                                               | 15.850           | 2   |                   | 15.616          | 31.466           |
| Tennessee .                   | 22      | 90.176                 |              | •           | •               | 2            | 2                                               | 13.154           | 3   |                   | 9.123           | 22.277           |
| Ohio<br>Indiana               | 99      | 783.204<br>64.864      | •            | ۱ ۰ ۱       | •               | 27           | 36                                              | 321.464          | 11  | 26                | 44.390          | 365.854          |
| Illinois                      | 12      | 170.554                | •            |             | •               | 2 3          | 6                                               | 11.670<br>49.141 | 1   | •                 | 1.522           | 13.192<br>49.141 |
| Michigan                      | 34      | 243.273                | •            | ۱ ۰ ۱       | •               | 1            | 3                                               |                  | . 6 | 24                | 74.828          | 86.349           |
| Wisconsin                     | 14      | 99.520                 |              | '           | •               | 4            | 3                                               | 22.680           | 5   | 6                 | 23.824          | 46.504           |
| Missouri                      | 19      | 202.759                |              |             | •               | • 2          | 8                                               | 40.010           | 1 4 | 7                 | 21.878          | 61.888           |
| Oregon                        | 1       | 3.628                  | 1:           | :           |                 | ا . ا        | ا ا                                             | 20.010           | . 7 | i                 | 1.587           | 1.587            |
| Utah                          | 1       | 1.360                  |              | 1:1         |                 |              | 1                                               |                  |     | i                 | 59              | 59               |
| Minnesota .                   | 1       | 4.536                  |              |             |                 | ١. ا         |                                                 |                  |     | i                 |                 |                  |
| Vereinigte<br>Staaten         | 713     | 4,934,469              | 85           | 148         | 720.841         | 78           | 128                                             | 898,036          | 78  | 207               | 280.006         | 1,898.883        |
| Semantill                     | 113     | 2,502.205              | 90           | 190         | 120.841         | 78           | 128                                             | 080.030          | 78  | 207               | 280.008         | 1,080.003        |

|                                            |       |                      |                                                      |                                                           | Wal         | zwerk                                               | s -                                   |
|--------------------------------------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                            |       |                      |                                                      |                                                           |             | Product                                             | ion von                               |
| Nordamerika's<br>Vereinigte<br>Staaten und | Za    | hl der               | Productions-<br>fähigkeit<br>(Capacity)<br>inclusive | Walzwerk-<br>producte<br>aller Art.                       | Nägel etc.  | Design of the second                                | Schie-                                |
| Gebiete                                    | Werke | Pud-<br>del-<br>öfen | Schienen<br>(rails)                                  | (Bar, angle,<br>bolt, rod,<br>hoop, plate,<br>sheet iron) | and spikes) | Productions-<br>Fähigkeit<br>der Schie-<br>nenwerke | nen-Pro-<br>duction<br>über-<br>haupt |
|                                            | ≱     | 0.01                 |                                                      | metr.                                                     | Tonnen      | ·                                                   |                                       |
| Maine New Hampshire                        | 2     | 26                   | 22.680<br>5.443                                      | 3.007<br>1.723                                            | •           | 13.608                                              | 6.805                                 |
| Vermont                                    | 1     | 14                   | 18.144                                               |                                                           |             | 18.144                                              | 8.332                                 |
| Massachusetts                              | 22    | 173                  | 162.479                                              | 42.804                                                    | 20.260      | 36.288                                              | 8.220                                 |
| Rhode Island                               | 2     | 12                   | 15.604                                               | 6.260                                                     | 448         |                                                     |                                       |
| Connecticut                                | 7     | 14                   | 20.775                                               | 9.175                                                     | ••••        |                                                     |                                       |
| New-York                                   | 23    | 309                  | 326.955                                              | 63.342                                                    | 3.248       | 153.317                                             | 51.987                                |
| New Jersey                                 | 16    | 172                  | 128.187                                              | 31.795                                                    | 15.532      | 13.608                                              | 220                                   |
| Pennsylvania                               |       | 2.153                | 1,473.746                                            | 364.628                                                   | 62.060      | 620.979                                             | 321.082                               |
| Delaware                                   | 8 5   | 34<br>99             | 27.216<br>83.009                                     | 15.965<br>11.192                                          |             | 52.617                                              | 17.09                                 |
| Virginia                                   | 4     | 46                   | 43.963                                               | 10.282                                                    | 5.418       | 02.017                                              | 17.09                                 |
| Georgia                                    | 2     | 13                   | 21.320                                               | 2.042                                                     | 681         | 13.608                                              | 8.16                                  |
| Alabama                                    | ī     | 4                    | 907                                                  | 907                                                       | 001         | 15.000                                              | 0.10                                  |
| West Virginia                              | 8     | 181                  | 103.875                                              | 3.312                                                     | 41.228      | 22.681                                              | 48                                    |
| Kentucky                                   | 10    | 160                  | 94.349                                               | 22.128                                                    | 4.499       | 13.608                                              | 1.38                                  |
| rennessee                                  | 4     | 31                   | 37.558                                               | 1.315                                                     | 390         | 25.402                                              | 19.40                                 |
| Ohio                                       | 46    | 669                  | 575.709                                              | 108.734                                                   | 26.001      | 264.902                                             | 91.44                                 |
| Indiana                                    | 10    | 129                  | 91.264                                               | 14.664                                                    | 8.814       | 64.411                                              | 26.65                                 |
| Illinois                                   | 9     | 98                   | 293.026                                              | 9.002                                                     | 9           | 276.696                                             | 164.64                                |
| Michigan                                   | 3     | 31                   | 29.030                                               | 3.380                                                     |             | 16.330                                              | 1.45                                  |
| Wisconsin                                  | 1     | 34                   | 55.158                                               | 7.892                                                     |             | 40.642                                              | 19.30                                 |
| Missouri                                   | 6     | 68                   | 85.277                                               | 17.046                                                    |             | 45.360                                              | 18.96                                 |
| Wyoming Territory                          | 1     |                      | 13.608                                               |                                                           |             | 13.608                                              | 11.17                                 |
| Kansas                                     | 2     | ٠ _                  | 40.824                                               |                                                           |             | 40.824                                              | 13.34                                 |
| California                                 | 1     | 5                    | 22.680                                               | 6.201                                                     | <u> </u>    | 13.608                                              | 7.82                                  |
| Vereinigte Staaten                         | 332   | 4.475                | 3,792.786                                            | 756.796                                                   | 188.598     | 1,760.241                                           | 797.99                                |
|                                            |       |                      |                                                      |                                                           |             |                                                     |                                       |

Die Entwicklung der Production, sowie der Umfang der Ein- und Ausfuhr der verschiedenen Eisensorten ist aus der Tabelle Seite 204 zu ersehen.

Die Ausfuhr an Gusswaaren ist in der erwähnten Uebersicht nicht ersichtlich gemacht, da dieselbe in den Handelslisten nur dem Werthe nach eingestellt wird. Dieser Werth belief sich

Die Einführ von Giessereiproducten ist dagegen ganz unbedeutend und

in den letzten Jahren in stetiger Abnahme begriffen. Was nun die Preise betrifft, so stellten diese sich im Jahre 1877 folgendermassen:

| В                                                  | etri                 | e b                 | 1876                                 |                                         |                |                                         | Stahlprod        | luction            | Product          | ion von             |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|--|
| Walzeiser                                          | ı, Eisen             | und St              | ahlschiene                           | n                                       |                |                                         | aus<br>Bessem    |                    |                  |                     |  |
| Sc                                                 | hienen-F             | roductio            | n 1876                               |                                         |                |                                         |                  |                    | Herd-<br>Frisch- | Catala-<br>nischer  |  |
| davon                                              | Be                   | ssemerw             | erke                                 | Stahl- u.<br>Stahl-                     | Strass         | enschienen                              | Tiegel-          | Puddel-,<br>Herd-, | eisen<br>(bloo-  | Renn-<br>arbeit     |  |
| schwere<br>Eisen- und<br>Bessemer<br>Stahlschienen | Zahl<br>der<br>Werke | Zahl<br>der<br>Con- | Capaci-<br>tät der<br>Conver-<br>ter | kopf-<br>schienen<br>ausser<br>Bessemer | über-<br>haupt | davon<br>Bessemer<br>Stahl-<br>schienen | stahl            | Blasen-<br>stahl   | maries)          | (catalan<br>forges) |  |
| metr. Tonnen                                       |                      | verter              |                                      |                                         |                | metr. T                                 | onnen            |                    |                  |                     |  |
| 6.805                                              |                      | •                   |                                      |                                         |                |                                         | )                |                    |                  |                     |  |
|                                                    |                      | •                   |                                      | .                                       |                | •                                       |                  |                    | •                | •                   |  |
| 8.332                                              | •                    | •                   |                                      | .                                       |                | •                                       | <b>L</b> 996     | 5.520              | •                | •                   |  |
| 8.220                                              | •                    | •                   |                                      | •                                       | .              | •                                       |                  | •                  | •                |                     |  |
| •                                                  | •                    | •                   |                                      | •                                       | .              | •                                       |                  | •                  | •                |                     |  |
| 40.455                                             | '1                   | 3                   | 11.                                  | 11 700                                  |                | •                                       | 0.007            | 126                | 18.855           | •                   |  |
| 40.475<br>51                                       | 1                    | 9                   | 11.5                                 | 11.523                                  | 168            | •                                       | $2.087 \\ 6.174$ | 591                | 19.899           | •                   |  |
| 310.844                                            | 5                    | io                  | 50.s                                 | . 90                                    | 9.150          | 3.233                                   | 25.598           | 13.743             | •                | 21.631              |  |
| 310.044                                            | ט                    | 10                  | 8.00                                 | 90                                      | 9.190          | 5.455                                   | 20.090           | 15.745             | •                | 41.051              |  |
| 17.095                                             | ٠.                   | [                   | •                                    |                                         | •              | •                                       | 235              | bei<br>Tennessee   |                  |                     |  |
| 27,000                                             | i :                  | 1 .                 | •                                    |                                         | •              |                                         |                  | Lennessee          |                  | [                   |  |
| 8.165                                              | :                    |                     | 1 :                                  | - :                                     |                |                                         | i i              |                    |                  | .                   |  |
|                                                    |                      |                     |                                      |                                         |                |                                         |                  |                    |                  |                     |  |
| 488                                                | ١.                   |                     |                                      |                                         |                |                                         |                  |                    |                  |                     |  |
| 871                                                | ١.                   |                     |                                      |                                         | 512            |                                         |                  | •                  |                  |                     |  |
| 19.366                                             | ١.                   | ٠.                  |                                      |                                         | 42             |                                         | bei Marylaed     | 194                |                  |                     |  |
| 90.564                                             | 1                    | 4                   | 20.з                                 |                                         | 882            |                                         | 636              | 8.671              |                  |                     |  |
| 26.567                                             |                      |                     | 1 .:                                 |                                         | 88             | •                                       |                  | •                  |                  |                     |  |
| 164.270                                            | 3                    | 6                   | 30.5                                 |                                         | 377            |                                         |                  |                    | ١ ٠              |                     |  |
| 1.451                                              |                      |                     |                                      |                                         |                | •                                       |                  |                    |                  |                     |  |
| 19.305                                             | 1 .                  |                     | 1                                    |                                         | :              | •                                       |                  |                    |                  |                     |  |
| 18.471                                             | 1                    | 2                   | 10.2                                 |                                         | 485            |                                         |                  |                    |                  | ١ ٠                 |  |
| 11.176                                             |                      | •                   |                                      |                                         |                | •                                       |                  |                    |                  |                     |  |
| 13.343                                             |                      |                     |                                      |                                         | 150            |                                         |                  | •                  |                  |                     |  |
| 7.668                                              | <u> </u>             | <u> </u>            | <u> </u>                             |                                         | 159            | <u> </u>                                | · ·              | <u> </u>           | <u> </u>         | <u> </u>            |  |
| 853.752                                            | 11                   | 25                  | 123.5                                | 11.613                                  | 11.861         | 3.233                                   | 35.726           | 28.845             | 18.855           | 21.631              |  |

Bestand und Entwicklung der nordamerikanischen Eisenindustrie beruhen mehr auf te chnis chen, mas chinellen und commerciell-politischen Grundlagen und Voraussetzungen, als auf natürlichen Reichthümern und Vorzügen. Besonders zwei Thatsachen sind es, welche hier in Betracht kommen als schwer zu beseitigende Schranken: es fehlt in den Vereinigten Staaten an genügend manganhaltigen und phosphorarmen Erzen und an jener glücklichen Annäherung und Vereinigung der Erze und Kohlen, wie sie in England und Schottland so vortheilhaft auf die Production einwirkt

|         |               | Prod                               | $\mathbf{u} \mathbf{c} \mathbf{t}$ | ion                     |                                           |               | Ein                      | fuhr                    |                                           | A             | usf                      | u h   | r                  |
|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|--------------------|
| Jahr    | Roh-<br>eisen | Walz-<br>werk-<br>Erzeug-<br>nisse | Stahl excl.<br>Schienen            | Eisen-<br>schie-<br>nen | Stahl-<br>schie-<br>nen<br>über-<br>haupt | Roh-<br>eisen | Walzwerk-<br>Erzeugnisse | Eisen-<br>schie-<br>nen | Stahl-<br>schie-<br>nen<br>über-<br>haupt | Roh-<br>eisen | Walzwerk-<br>Erzeugnisse | Stahl | Eisen-<br>schienen |
| لعميميو |               |                                    |                                    |                         | mе                                        | tr. T         | onn                      | еп                      |                                           |               |                          |       |                    |
| 1800    |               |                                    |                                    |                         | •                                         | •             |                          |                         |                                           | 193           | 540                      |       |                    |
| 1810    | 54.867        |                                    |                                    |                         | •                                         |               |                          |                         |                                           | 94            | 605                      |       |                    |
| 1820    | 20.821        |                                    |                                    |                         | •                                         |               |                          |                         |                                           | ٠.            |                          |       |                    |
| 1830    | 167.651       |                                    |                                    |                         | •                                         |               |                          |                         |                                           |               |                          |       |                    |
| 1840    | 320.060       |                                    |                                    |                         | •                                         |               |                          |                         |                                           |               |                          |       | •                  |
| 1850    | 573.823       | 252.241                            |                                    | 39.992                  | •                                         |               |                          |                         |                                           |               |                          | •     |                    |
| 1860    | 834.415       |                                    |                                    | 186.010                 | •                                         |               |                          | 124.138                 |                                           |               |                          | •     |                    |
| 1866    | 1,225.031     |                                    |                                    | 390.802                 |                                           | 104.027       |                          |                         |                                           |               |                          |       |                    |
|         | 1,325.987     |                                    |                                    | 416.911                 |                                           |               |                          | 107.798                 |                                           |               |                          | •     |                    |
|         | 1,454.242     |                                    |                                    | 453.136                 |                                           | 113.934       |                          | 153.550                 |                                           |               |                          | •     |                    |
|         | 1,738.777     |                                    |                                    |                         |                                           |               |                          | 187.089                 |                                           |               |                          | •     |                    |
|         | 1,691.928     |                                    |                                    | 531.619                 |                                           | 155.747       |                          | 272.357                 |                                           |               |                          | •     | :                  |
|         | 1,784.211     | 644.112                            |                                    |                         |                                           |               |                          | 465.414                 |                                           | 3.599         |                          |       | 223                |
|         | 2,589.655     | 854.575                            |                                    |                         |                                           |               |                          | 428.529                 |                                           |               | 2.280                    |       | 87                 |
|         | 2,602.101     |                                    |                                    | 666.506                 |                                           |               |                          | 218.185                 |                                           |               |                          | 8     | 1.285              |
|         | 2,439.835     |                                    |                                    |                         |                                           |               |                          | 184.878                 | 132.823                                   | 9.796         |                          |       |                    |
|         | 2,056.242     |                                    |                                    | 437.464                 |                                           |               |                          |                         |                                           |               | 10.634                   |       | 1.777              |
| 1876    | 1,898.984     | 945.895                            | 64.491                             | 412.211                 | 385.788                                   | 80.732        | 31.394                   | 268                     | 4.515                                     | 4.901         | 13.270                   | 61    | 1.018              |

und die Möglichkeit gewährt und erhält, jede Concurrenz des Auslandes zu beherrschen oder mehr oder weniger zu beschränken.

Alle Fortschritte in Technik und Chemie, alle Vollkommenheit der Maschinen-Einrichtung und Arbeit, alle Erz- und Kohlenreichthümer können die Eisenindustrie der Vereinigten Staaten nur so lange halten und fördern, als ein nun schon lange erprobtes Schutzzollsystem die Landesindustrie vor der Invasion fremder überlegener Concurrenten sichert, und die wohl-thätige Interessen-Solidarität besteht, welche die Eisenindustrie und die Factoren des Verkehrs auf Wasserstrassen und Eisenbahnen Hand in Hand zu gehen veranlasst, die Entfernungen zwischen Kohlen und Erzen und Eisen aufhebt oder möglichst vermindert und in ihren schädlichen Einwirkungen auf den Höhenstand der Productionskosten abschwächt.

Gewiss ist es, dass die Eisenbahnfracht auf das Aufblühen der Eisenindustrie in Amerika einen gewaltigen Einfluss übt. Lange litt dieser Industriezweig unter hohen willkürlichen Frachtsätzen, bis der Zusammenbruch des Schwindelgebäudes unreeller Gebahrung der Eisenbahngesellschaften die Legislative zum Eingreifen zwang, sodass nunmehr auch das Eisenbahn-Tarifswesen einer gesetzlichen Regelung unterliegt. Während das Gesammtnetz der amerikanischen Eisenbahnen im Jahre 1875 132.322 Kilometer und Ende des Jahres 1877 128.187 Kilometer betrug, wurden in den verflossenen zwei Jahren in den Vereinigten Staaten 84 Eisenbahnen mit einer Bahnlänge von 12.500 Kilometer und einem Actiencapitale von rund 417 Millionen (1.793 Millionen M) im Zwangswege verkauft, wobei das Anlagecapital theilweise gänzlich, in der Mehrzahl der Fälle jedoch mit über 50 % verloren ging. Weitere 60 Bahnen mit einem Anlagecapital von 575 Millionen # (2.472 Millionen #) werden noch zum Verkaufe gelangen. Es ist nunmehr die Gewissheit vorhanden, dass eine reellere, unter die Aufsicht des Staates gestellte Verwaltung den Interessenten durch entsprechend billige Frachtsätze Rechnung tragen und dadurch namentlich auch die Eisenindustrie fördern wird.

Nur in wenigen Fällen ist in den Vereinigten Staaten der Erzbergbau, der Kohlenbergbau und die Hütte in denselben Händen. Die Theilung der Arbeit, damit aber auch des Lohnes und der Interessen, ist hiermit für die Eisenindustrie der Vereinigten Staaten gewissermassen natürliche Thatsache. Aber die Productionskosten werden dadurch gewiss nicht ermässigt und wird schon durch

deren hohen Stand jede übermächtige Concurrenz nach irgend einem Eisenmarkte Europa's ausgeschlossen. Allerdings ist mit dem gegenwärtigen Stande der Eisenindustrie deren weitere Entwicklung noch nicht abgeschlossen; es werden namentlich noch andere Staaten und Territorien, in denen die Bedin-gungen zur Eisenerzeugung im vollsten Masse vorhanden sind, zu den schon jetzt Eisen producirenden Ländern hinzutreten, wodurch die Verhältnisse wesentlich modificirt werden können. Aber einer Concurrenz nach dem Auslande werden immer jene Hindernisse entgegentreten, welche oben näher bezeichnet worden sind, und namentlich ist eine Ueberschwemmung der europäischen Eisenmärkte mit transatlantischen Producten, wie sie in neuester Zeit anlässlich einiger Exportbestrebungen und Erfolge nordamerikanischer Eisenproducenten in England, Belgien und auch in Deutschland profezeit wurde, unter den jetzigen Verhält-nissen der Eisenindustrie in Nord-Amerika nicht zu befürchten. Aber selbst die Anfänge dieser Concurrenz sollen nicht verkannt werden in ihrer Bedeutung für die Möglichkeit der Zukunft und schliessen wir deshalb mit Kupelwieser's weiser Mahnung:

"Auf keinen Fall darf Europa die Entwicklung der Eisenindustrie in "den Vereinigten Staaten Nord-Amerika's von nun an aus den Augen ver-

"lieren oder sie als allzu gering schätzen!"

Nach dem inzwischen ausgegebenen Bericht der Iron and Steel Association betrug die Gesammtproduction von Roheisen im Jahre 1877 in den Vereinigten Staaten 2,351.618 metr. Tonnen, das ist gegen 1876 mehr 224.972 metr. Tonnen, wogegen der Bestand (stock) von 697.787 metr. Tonnen Ende 1876 auf 652.629 metr. Tonnen Ende 1877 gesunken ist. Danach hätte der Consum im Jahre 1877 um 270.099 metr. Tonnen sich vermehrt gegen das Vorjahr. Die Production bestand fast ausschliesslich in Bessemer-Roheisen.

Die Production von Eisenbahnschienen belief sich in 1877 auf 776.944 metr. Tonnen, nämlich aus Eisen 337.860, aus Stahl 439.084, während im Vorjahre 893.703 metr. Tonnen (474.643 metr. Tonnen eiserne und 419.060 metr. Tonnen aus Stahl) producirt wurden.

### Dominion of Canada.

(9,203.255 Quadrat-Kilometer. — 3,833.502 Einwohner.)

Eigentliches Canada. Die Kohlenfelder liegen an der Ostküste des südlichen Theiles von Canada, haben eine Gesammtausdehnung von 5.700 Quadrat-Kilometer und werden unter dem Namen Acadisches Kohlenbassin zusammengefasst. Dasselbe zerfällt naturgemäss in drei Gruppen und zwar in die Becken von Neu-Braunschweig, von Neu-Schottland und vom Cap Breton.

Das Kohlenbecken von Neu-Braunschweig, von Neu-Schottland und vom Cap Breton.

Das Kohlenbecken von Neu-Braunschweig ist ohne irgend welche Bedeutung. Die Flöze, deren es sehr viele gibt, sind auf weite Erstreckung hin ganz horizontal gelagert, doch gewöhnlich nur wenige Zoll mächtig; nur an einer einzigen Localität ist ein unbedeutender Abbau eingeleitet.

In Neu-Schottland sind mehrere Flöze bituminöser Kohle bekannt, aber auch hier die meisten wegen ihres hohen Schiefer- und Aschengehaltes nicht abbauwürdig. Nur zwei Flöze kommen für die Ausbeutung in Betracht; in denselben zeigt die brauchbare gute Kohle eine Mächtigkeit von 7.2 beziehungsweise 3.6 Meter.

Die Kohlenförderung von Neu-Schottland concentrirt sich auf Picton County, wo die Albion-Mine die erste Stelle einnimmt, da ihre Jahresförderung 1875 mit 607 Arbeitern 130.069 metr. Tonnen betrug. Die mit ausgesuch-

ten Kohlenproben angestellten Analysen ergaben folgendes Resultat:
Oberes Flöz Tief-Flöz

|             | Operes rioz | 11ei-r 10 |
|-------------|-------------|-----------|
| Kohlenstoff | . 66.50%    | 68.50%    |
| Gase        |             | 20.46 ,   |
| Wasser      |             | 2.54 "    |
| Asche       | . 7.74 "    | 8.50 "    |

Im Allgemeinen ist aber der Kohlengehalt geringer, und Asche wurde schon bis zu 14% constatirt. Wegen dieses hohen Aschengehaltes vertragen die Kohlen keinen weiten Transport und würden in den atlantischen Häfen eine Concurrenz mit anderen bituminösen, aber besseren Kohlen auch dann nicht bestehen können, wenn die Vereinigten Staaten einen Eingangszoll nicht erheben würden. Die Kohle von Neu-Schottland kommt vorwiegend als Dampfkohle in den Handel; nur von einigen Gruben ist die Kohle cokbar, gelangt aber nirgends in der Form von Coke zur Verwendung.

Das dritte Kohlenbecken liegt in der Nähe des Cap Breton und Sidney-

Das dritte Kohlenbecken liegt in der Nähe des Cap Breton und Sidney-Harbour an der nordwestlichen Spitze der Halbinsel Neu-Schottland. An horizontaler Ausdehnung steht es hinter den vorhergehenden Becken zurück, überragt dieselben aber weitaus in qualitativer Hinsicht. Von den vielen Flözen werden nur zwei von einer Mächtigkeit von 1.8 und 2.4 Meter abgebaut.

Im Durchschnitt enthält diese Kohle

Sie ist als Gaskohle gesucht und wird als solche trotz eines Eingangszolles von 0.75 (3.15 M) pro metr. Tonne nach Boston und New-York verfrachtet. Eine metr. Tonne liefert durchschnittlich 280 Cubikmeter Gas und an 0.67 metr. Tonnen Coke.

In Canada selbst unterliegt die metr. Tonne Kohle einer Besteuerung

von 10 Cents (0.42 M).

Nachstehend folgt eine Uebersicht der Gesammtproduction des acadischen Kohlenbeckens.\*)

<sup>\*)</sup> Höfer, Die Kohlen- und Eisenerz-Lagerstätten Nord-Amerika's. Wien, 1878.

| metr. Tonnen         | metr. Tonnen | metr. Tonnen           |
|----------------------|--------------|------------------------|
| 1827 11.491          | 1855 216.338 | 1872 880.950           |
| 1830 25.240          | 1860 304.129 | 1873 1,051.467         |
| 1835 57.813          | 1865 635.586 | 1874 1,872.720         |
| 1840 98.267          | 1870 625.769 | 1875 781.165           |
| $1845 \dots 137.908$ | 1871 673.242 | 1876 · · · · · 709.646 |
| 1950 162 799         | 1            |                        |

Im Betriebe waren 1875 16 Gruben, welche 3083 Arbeiter beschäftigten. Ebensowenig entwickelt wie die Gewinnung von fossilen Brennmaterialien ist auch die Verarbeitung der Erze des Landes, vorzüglich der Eisenerze. Jedenfalls scheint Canada sehr reich an Eisenerzen der verschiedensten Gattungen zu sein. Magnet- und Titaneisen findet sich namentlich in den Bezirken von Beauce und Vaudreuil, Chromeisen bei Bolton. Die Magnetite haben einen Eisengehalt von 52.72—67.94 %, die Hämatite von 54.36—68.35 %, die ersteren zeichnen sich durch einen sehr geringen Gehalt an Phosphor aus, während die letzteren ziemlich viel Phosphorsäure enthalten. Ausserdem werden noch Ilmonite, Limonite und Sumpferze gefunden.

Die Production an Eisenerzen betrug im Jahre 1871 nur 129.363 metr. Tonnen, von welchen nur ein geringes Quantum in Canada selbst verarbeitet wurde. An Manganerzen wurden in demselben Jahre 635 metr. Tonnen erzeugt.

Von den im Eisenhüttenwesen verwendbaren Materialien ist noch der canadische Graphit vorzüglich desshalb zu erwähnen, weil Amerika sehr arm an Graphit ist und einen Theil seines Bedarfes aus Europa und von Ceylon bezieht.

Auf der Ausstellung zu Philadelphia war weisses Roheisen als pig iron ausgestellt, welches aus canadischen Magneteisensteinen mittelst Petroleum und Dampf erzeugtes Eisen sein sollte. Es war jedoch nichts Näheres hierüber zu erfahren.

Bedenkt man, dass in Canada bis zum Jahre 1874 nicht mehr als 17 meist sehr kleine Holzkohlen-Hohöfen erbaut wurden, von denen mehrere ausser Betrieb oder schon Ruinen geworden sind, so kann man daraus folgern, dass die Roheisenproduction Canada's sehr gering sein muss; sie dürfte schwerlich mehr als 10.000 Tonnen betragen. Der Ueberschuss an Erzen wird theilweise nach den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika verkauft. Den grössten Besitz hat die "Steel Company of Canada" zu Londonderry in Neu-Schottland, nämlich 3 Hohöfen, 2 Giessereien, 1 Walzwerk und 1 Stahlwerk. Dieselbe producirte 1876 15.274 metr. Tonnen Eisenerze. Der Bedarf an Eisen wird noch jetzt fast ausschliesslich von England eingeführt; im Jahre 1870 153.575 metr. Tonnen 1874 163 576 metr. Tonnen

jetzt fast ausschliesslich von England eingeführt; im Jahre 1870 153.575 metr. Tonnen, 1874 163.576 metr. Tonnen.

Zweifellos sind die Hauptbedingungen zur Entwicklung einer bedeutenden Eisenindustrie: gute Eisenerze, grosse Wälder und Kohlenablagerungen, in Canada vorhanden, wahrscheinlich fehlt es aber an Capital, an dem erforderlichen Schutz oder den nothwendigen Communicationsmitteln.

Immerhin bestanden Ende 1877 schon 7.985 Kilometer Eisenbahnen. — Neu-Foundland. Auf dieser britischen Insel sind neuerdings nicht unbedeutende Steinkohlenlager entdeckt worden.

Manitoba. In diesem erst in den letzten Jahren besiedelten Gebiete existiren Braunkohlenlager am Saskatschewan-Flusse. Auch das weite angrenzende Nordwestgebiet soll Kohlen an verschiedenen Punkten aufweisen.

Britisch-Columbia. Diese Colonie ist reich an Gold, Kupfer, Eisen und Kohle. Besonders mit Kohle bedacht ist die Vancouver-Insel, an deren östlicher Küste sich ein 210 Kilometer langes und 21 Kilometer breites Becken findet, in welchem man an vielen Orten Braunkohle angetroffen hat. Die Gewinnung derselben erfolgt namentlich auf zwei Gruben in der Umgebung von Nanaimo im südlichen Theile der Mulde. Im Norden derselben bei Comox wird ein 3 Meter starkes Flöz abgebaut, doch ist über die Production nichts bekannt. Die Kohle von Vancouver-Island, welche zum grossen Theil auch cokbar ist, enthält 51.46 bis 68.27% Kohlenstoff und 2.86 bis 10.10% Asche.

Die Förderung bezifferte sich

im Jahre 1870 auf 29.863 metr. Tonnen

1874 " 81.546 1875 110.145 " 1876 140.185

Ebensowenig wie in Canada hat sich hier eine grössere Industrie entfaltet; die Kohle dient hier wie dort in erster Linie dem Verkehre, den Dampfern, welche in den britischen Häfen landen. Ein beträchtlicher Theil der Erzeugung wird nach San Francisco, dem Stapelplatz für Kohle am Stillen Ocean, verschifft. Daselbst wurde diese Kohle Ende Juni 1876 mit 8 bis 9 \$ (33.6 bis 37.8 M) pro metr. Tonne gehandelt.

Auf den benachbarten Queen-Charlotte-Inseln sind Eisenpyrite überall in grösster Menge verbreitet. Bei Harriet-Harbour auf Moresby, westlich von Burnaby, finden sich ganze Felsenhügel, die aus einer einzigen soliden Masse reinen magnetischen Eisens bestehen, welches 82½, % Prooxyd und 4.60% Protoxyd enthält. Im Süden der Meerenge Trapp wurden auch Kohlen entdeckt. Poole sah Proben von Anthracit, nach denen er glaubt, dass für Hohöfen dieser Anthracit dem berühmten pennsylvanischen gleichkomme.

England exportirte im Jahre 1875 nach Britisch-Nord-Amerika 140.789 metr. Tonnen Kohle im Werthe von 1,616.978 M. 1.327 Coke

### Mexico.

(1,921.240 Quadrat-Kilometer. — 9,276.079 Einwohner.)

Steinkohlen hat man in grösseren Lagern bisher in Mexico nicht entdeckt, dagegen findet sich Eisen in den meisten Staaten. Ein grosser, über 180 Meter hoher Eisenberg vom schönsten, 60 % haltenden Erz liegt im Thale von Durango. Die Spanier hörten einst von diesem Metallberge. Sie glaubten, er enthalte Gold, und im Jahre 1552 erhielt Don Ginez Vasquez del Mercado den Befehl, ihn in Besitz zu nehmen. Der Spanier untersuchte den Berg, fand aber nur Eisen, das er als für seine Landsleute unnütz un-berührt liess. Erst in neuester Zeit hat man angefangen, diesen gewaltigen Schatz auszubeuten.

Ausserdem findet sich Eisen namentlich in den Staaten Mexico, Guerrero, Mechoacan, Jalisco, Oaxaca, Puebla und im Gebiete Tlascala. Das Eisen ist theils Brauneisenstein, theils Magnet- und Meteoreisen. Alexander von Humboldt schrieb vor 70 Jahren: "Ueberblickt man den ungeheuren Flächenraum, den die Cordilleren einnehmen und die immense Zahl der noch nicht angegriffenen Erzlagerstätten, so begreift man, dass Neu-Spanien mit einer besseren Administration und mit einer industriösen Bevölkerung, allein was die edlen Metalle betrifft, dereinst die 130 Millionen M. in Gold und Silber liefern könnte, welche gegenwärtig das gesammte Amerika producirt."

Eisenwerke besitzt das Land gegenwärtig sieben. Die bedeutendste Hütte

ist die von Comanjo, wo ebenso, wie in jener von Tula, die vorzüglichen Eisenerze der Provinz Jalisco verarbeitet werden. Die Qualität des daselbst erzeugten Eisens ist eine ganz gute. Im Staate Hidalgo bestehen zwei Eisenbütten zu Zacualtipan, welche Hämatite verschmilzt und die Ferreria de la Encarnacion, welche das in zwei Holzkohlen-Hohöfen aus Magnetiten erblasene Roheisen in Frischfeuern aufarbeitet und zu currenten Stabeisensorten

auswalzt und ausschmiedet. Die übrigen drei Hütten Mexico's sind Terro Mercado im Staate Durango, Ferreria de la Trinidad im Staate Puebla und Temascaltepec im Staate Mexico.

Ueber die Grösse der Eisenproduction in Mexico existiren keine bestimmten Daten; dieselbe wird auf etwa 7.500 Tonnen jährlich geschätzt.

Der Gesammtwerth der Montan-Production, ausschliesslich des Ertrages

der Gold- und Silberminen, wird auf 1.6 Millionen M veranschlagt. England importirte 1875 Eisen und Eisenwaaren im Werthe von 927.170 M, doch wird mehr als das doppelte Quantum aus den Vereinigten Staaten eingeführt.

Mit Schluss des Jahres 1877 zählte Mexico erst 623 Kilometer Eisenbahnen.

### Central-Amerika.

(569.633 Quadrat-Kilometer. — 2,828.164 Einwohner.)

Guatemala. An Schätzen des Mineralreiches scheint der Staat nicht reich zu sein. Nur an der Grenze von Honduras (im Departement Chiquimula) hat man Gold, Silber, Kupfer und Blei gefunden. Eine Exploitation von Kohle und Eisen findet nicht statt. Eine grössere Industrie, die erstere erfordern würde, fehlt. Die Dampfer werden von Nord-Amerika versorgt. Eine Bahn ist im Bau. Alle Eisenwaaren, wie Stab-, Band-, Rundeisen etc., werden von England und den Vereinigten Staaten bezogen.

Honduras. Edle Metalle finden sich reichlich vor, auch Eisen und Steinkohlen, doch liegt der Bergbau noch gänzlich darnieder. 1877 be-

standen 90 Kilometer Eisenbahnen.

San Salvador. Im Districte Metopam, im Thale des Rio Lampo, wird sehr gute Steinkohle und insbesondere viel Eisen gefunden.

Die Ausbeute beider Minerale ist aber nur eine sehr beschränkte und dient fast ausschliesslich dem Consum des eigenen Landes, da die Fundorte, im Innern gelegen, den Transport zur Küste schwierig und ganz unverhältnissmässig theuer gestalten.

Nicaragua. Zu Beginn der sechziger Jahre wurden im District Chantales in der Nähe des Nicaraguasee's Steinkohlen entdeckt. Auch Eisen

Costarica. Die Berge enthalten wohl Eisen, Kohlen, Kupfer und Blei, aber noch wird nichts davon ausgebeutet. Ende 1877 existirten hier 59 Kilometer Eisenbahnen.

## West-Indien

(245.509 Quadrat-Kilometer. — 4,316.178 Einwohner.)

Auf der Insel Cuba gewinnt man Braunkohlen; die sich daselbst findenden Steinkohlenlager werden indessen noch nicht ausgebeutet. An Eisenerzen ist Mangel.

In den Bergzügen des Nordens von San Domingo kommen häufig Kohlenlager vor, deren gründlichere Untersuchung und Bearbeitung bisher nur der unsichere Zustand des Landes verhindert hat.

Die französische Insel Guadeloupe birgt Magneteisensteine, welche

74.8  $^{\circ}/_{0}$  reines Eisen enthalten. Im Jahre 1875 wurden in West-Indien 475.099 metr. Tonnen englischer Kohlen im Werthe von 6,540.320 M eingeführt. — Eisenbahnen existiren dermalen

| auf Cuba    | 640 | Kilometer, |
|-------------|-----|------------|
| " Jamaica   | 43  | n          |
| " Portorico | 34  | · <b>n</b> |
| " Barbados  | 10  | n          |

## Brasilien.

(8,337.218 Quadrat-Kilometer. — 11,108.291 Einwohner.)

Der südamerikanische Continent galt bisher als sehr arm an mineralischen Brennstoffen, und die unentbehrlichen Steinkohlen mussten entweder aus Nord-Amerika oder aus England eingeführt und zu gewaltigen Preisen bezahlt werden (in den Hafenplätzen mit 29.25 M für die englische Tonne, die in England selbst 5 M kostet). Diese Thatsache genügt, um das Interesse neben anderen südamerikanischen Ländern auch an den südlichen Theil Brasiliens, die Provinzen Santa Catarina und Rio Grande do Sul zu fesseln, in denen im letzten Jahrzehnte mehrere Steinkohlenlager aufgefunden

Das erste Kohlenfeld in der Provinz Santa Catarina, auf dem rechten Ufer des Tubarao, etwas über 50 Kilometer von der Mündung dieses Flusses in den Atlantischen Ocean entfernt gelegen, ist durch mehrfache Schürfe auf einer grösseren Fläche untersucht worden. Es wurden im Ganzen 6 Schürfe vorgenommen, von denen der tiefste 3½ Meter tief war. Man fand hierbei 2, 4, 9, auch 12 Kohlenflöze, welche nur durch ganz schwache Zwischenschichten von Schieferthon getrennt waren. Die Kohlen zeigten sich mehrfach verunreinigt, und namentlich beeinträchtigte ein bedeutender Gehalt von Schwefelkies ihre Brauchbarkeit. Im Uebrigen sind die Kohlen schwarz und glänzend, haben jedoch bei längerem Liegen an der Luft die Neigung, in würfelformige Stücke und Stückchen zu zerfallen. Wie von einer so jungen Steinkohle nicht anders zu erwarten ist, so ist sie reich an Bitumen und gibt darum wenig Coke; auch ist ihre Heizkraft geringer als die der englischen Steinkohle aus der eigentlichen Steinkohlenformation.

Das zweite Kohlenfeld in der Provinz Santa Catarina liegt weiter westlich, an den Abhängen der Serra Geral, an den Quellwässern des Jaguarao. Es soll 170 Quadrat-Kilometer umfassen und hinsichtlich der Lagerung der Flöze, ihrer Beschaffenheit und der begleitenden Gebirgsschichten dem Kohlenvorkommen auf dem rechten Ufer des Tubarao sehr ähnlich sein. Ueber die Anzahl und Mächtigkeit der Kohlenflöze ist jedoch nichts Näheres bekannt

Das dritte Kohlenfeld Südbrasiliens befindet sich, von dem soeben besprochenen südlich und an 300 Kilometer entfernt, in der Provinz Rio Grande do Sul, zwischen den Nordabhängen der Serra Erval und dem schiffbaren Jacuhy.

Ein über 2 Meter mächtiges Flöz, öfter durch Schieferthonschmitze getheilt, lässt sich regelmässig verfolgen, ebenso mehrere andere, weniger mächtige, zwischen Sandstein- und Schieferthonschichten eingelagerte. Auch diese Kohle gleicht der am Tubarao geförderten. Sie ist verunreinigt durch Schwefelkies, Sandstein, Thonschiefer und Letten, und es müssen daher die bessern Bänke ausgehalten werden. Am Gleichmässigsten in der Führung guter Kohle ist das erwähnte, über 2 Meter mächtige Flöz. Ihm sind alle jene Kohlen entnommen, welche seitens der brasilianischen Regierung zu Versuchen auf Dampfschiffen verwendet wurden.

Da man nirgends in eine nennenswerthe Tiefe gedrungen ist, lässt sich die Bedeutung auch dieses Kohlenlagers für jetzt noch nicht klar übersehen. Es ist jedoch nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Güte der tieferen Kohle besser ausfallen wird; auch ist die Annahme nicht ungerechtfertigt, dass die Flöze an Mächtigkeit mit der grösseren Tiefe zunehmen werden. Unter diesen Umständen drängt sich die Frage auf: Ist der Abbau dieser Steinkohlenlagerstätte unter den gegenwärtigen Verhältnissen lohnend, d. h. wird diese Kohle entsprechend billiger auf die Märkte Süd-Brasiliens gelegt werden können, als die bessere importirte nordamerikanische oder englische?

Da die Flöze in hügeligem und zum Theil bergigem Territorium zu Tage treten, so ist reichliche und günstige Gelegenheit zu Stollenanlagen vorhanden, und können, was für jene Gegenden höchst wichtig ist, auf längere Zeit hinaus wenigstens, die kostspieligen Maschinen zur Fortschaffung der Grubenwässer entbehrt werden. Die örtlichen Verhältnisse sind daher der bergmännischen Gewinnung günstig, auch bieten die schiffbaren Flüsse, der Jacuhy und der Tubarao Gelegenheit zur Versendung per Schiff nach den Märkten am südatlantischen Ocean. Ebenso können den Transport in das Innere des Landes, namentlich nach den deutschen Colonien San Leopoldo, Santa Maria, Boa Bista etc., die schiffbaren Ströme Taquary, Cahi und Sino vermitteln, die mit dem Curral alto in Verbindung stehen.

Man hat nun auch schon den Versuch gemacht, diese grossen Schätze des Erdinnern zu verwerthen, und einige Bergwerke angelegt. In der Provinz Rio Grande do Sul sind zwei Minen im Betriebe: die von Candiosa, im Besitze einer englischen Gesellschaft, welche im Begriffe steht, eine Eisenbahn für den Kohlentransport herzustellen, und jene von Arroio-dos-Patos, die gleichfalls einer englischen Gesellschaft gehört und bereits durch eine Eisenbahn mit dem Flusse Lagoa-dos-Patos verbunden ist. Die gewonnene Kohle wird von den Dampfschiffen gern consumirt. Auch zur Ausbeutung der Kohlenlager von Santa Catarina ist eine Concession ertheilt worden.

Brasiliens Einfuhr an englischer Kohle belief sich

```
im Jahre 1875 auf 369.882 metr. Tonnen im Werthe von 5,993.617 \mathcal{A}, \frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \frac{1876}{n}, \frac{331.777}{n}, \frac{n}{n}, \frac{n}{n}, \frac{n}{n}, \frac{n}{n}, \frac{4,438.226}{n}, \frac{n}{n}, \frac{n}{n}, \frac{4,207.031}{n},
```

Unter ebenso günstigen Bedingungen wie die Kohle findet sich in Brasilien auch das Eisen vor. In der ganzen Kette des Itabira-Gebirges, in der Umgebung der Stadt Uro-Preto, in den Espinhaso-Bergen, bei den Hügeln von Piedade und an vielen anderen Stellen der Provinz Minas-Geras erscheint das Eisen in unermesslichen Mengen. Auch in den Nord-Provinzen, dann in San Pedro, Rio Grande do Sul und Parana trifft man Eisen in Ueberfluss, zumeist von ausserordentlicher Qualität. Das viel vorkommende Magneteisen enthält bis 72.5% reines Eisen. Ungeachtet dieser günstigen Bedingungen liegt die Eisenindustrie Brasiliens noch in den ersten Anfängen. In der Provinz Minas-Geras hat sich eine Gesellschaft zur Ausbeutung dieses Productes gebildet. Ueber ihre Erfolge ist bisher nichts bekannt geworden. Die wichtigste Grube in Süd-Amerika befindet sich in der Provinz San Paulo auf dem linken Ufer des Flusses Ipanema, 191 Kilometer vom Hafen von Santos, 425 Kilometer von der Hauptstadt der Provinz und etwa 2 Kilometer vom Fusse

212 Chile.

des Arassoiava-Gebirges entfernt. Dieses Bergwerk ist im Besitze des Staates und beschäftigt 100 Arbeiter. In einer Entfernung von 33 Kilometern hat man ein Kohlenlager entdeckt und verspricht sich hiervon für die Zukunft dieser Eisenindustrie eine günstige Förderung.

### Chile.\*)

(328.175 Quadrat-Kilometer. — 2,138.800 Einwohner.)

Das Vorhandensein von Braunkohle in Chile ist seit dem Jahre 1825 bekannt. Die wichtigsten Kohlenfelder liegen im tertiären Gebilde in der Provinz Concepcion, südlich vom Biobio, bis etwa zum 37. Grad südlicher Breite. Namentlich stehen die Gruben von Lota, Coronel, Lebié und Colchura in ausgedehntem Betriebe.

Ausserdem werden nur noch und zwar erst neuerdings im Territorium der Magellan-Strasse Kohlen gefördert. Die Entstehungszeit der Kohlenfelder

schwankt offenbar zwischen der Kreide- und Melasseperiode.

Die ziemlich geringen Sorten sind bald Russ- oder Faserkohle, bald Pechkohle oder Lignit und unterscheiden sich wesentlich beim Verbrennen von den englischen Steinkohlen durch unangenehmen Harzgeruch und Qualm.

von den englischen Steinkohlen durch unangenehmen Harzgeruch und Qualm.

Das Lager der Magellan-Strasse befindet sich am Rio de las Minas ungefähr 9.7 Kilometer landeinwärts von der chilenischen Colonie Punta Arenas. Das im Abbau befindliche Flöz guter Braunkohle variirt von 2½ bis 3 Meter Mächtigkeit. Die Production aller Minen daselbst beträgt über 10.000 metr. Tonnen jährlich. Man rechnet auf 1 Pfund Rostkohle 5 Pfund Dampferzeugung gegenüber 7—8 Pfund bei Anwendung englischer Kohlen. Zu einem schwunghafteren Betriebe der Kohlengruben haben sich in neuester Zeit chilenische Capitalisten vereinigt. Punta Arenas wird jetzt regelmässig von den Schiffen der englischen wie der Hamburger Schiffahrtslinie nach Valparaiso angelaufen um daselbst Kohlen einzunehmen.

Vornehmlich concentrirt sich aber, wie bereits erwähnt, die Gewinnung chilenischer Kohle in der Provinz Concepcion. Die Kohlenminen von Lota wurden 1841 unter den Auspicien der Liverpooler Dampfschiffahrts-Gesellschaft begonnen. In der Nähe wurde eine bedeutende Kupferschmelze errichtet. Etwa 7 Kilometer nördlich davon liegt Coronel. Mit den Kohlenwerken daselbst steht eine in grossartigem Massstabe angelegte Ziegel- und Glasfabrik, sowie eine Maschinenwerkstätte und eine ansehnliche Giesserei in

Verbindung.

Ausser diesen Fundorten ist namentlich noch Lebié zu erwähnen, 350 Kilometer südlich von Lota gelegen. Der Ort ist erst seit den sechziger Jahren bekannt.

Die Gesammtproduction der Kohlengruben der Republik Chile (mit Ausnahme der Colonie Punta Arenas)

<sup>\*)</sup> Quellen: Estadistica comercial de la Republica de Chile, Valparaiso 1877. Memoria del Ministro de Hacienda. Santiago 1877. Die Kohlen- und Kupferminen Chile's v. B. Flemming, Głobus, Bd. XXXII.

Chile. 213

Die Existenz der chilenischen Kohlenlager erweist sich als wesentlich für die enorme Kupfergewinnung des Landes, welche schon jetzt mehr als die Hälfte der gesammten Kupferausbeute der Erde ausmacht, und diese wiederum für das Prosperiren der ersteren. Wenn sich nun auch Kupfer und Kohle in Chile in ganz getrennten Gebieten finden, so ergibt sich doch eine Erleichterung des Verkehres dadurch, dass fast alle Kupferwerke gleich den Kohlengruben an oder in der Nähe der Küste liegen.

Allerdings reicht die heutige Kohlenproduction Chile's nicht aus, um den bedeutenden Consum der Kupferschmelzen, sowie den übrigen Bedarf des Landes zu decken, und es ergibt sich deshalb die Nothwendigkeit, noch beträchtliche Mengen von Kohle zu importiren, die fast ausschliesslich aus England und nur zu einem ganz unbedeutenden Theile aus den Vereinigten

Staaten stammen.

Den Kohlenhandel Chile's veranschaulichen folgende Ziffern:

|      |                 | Ein:      | fuhr            |                         |                 |           | Küstenschiff-<br>fahrt in in- |  |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|--|
| Jahr | ahr Im Ganzen   |           |                 | ossbritan-<br>ntfallend | Aus             | fuhr      | ländischer<br>Kohle           |  |
|      | metr.<br>Tonnen | Werth in  | metr.<br>Tonnen | Werth in                | metr.<br>Tonnen | Werth in  | metr.<br>Tonnen               |  |
| 1872 | 60 727          | 1,728.335 | 60,600          | 1,724.432               | 64.582          | 2,179.083 | 181.469                       |  |
| 1873 |                 | 4,156.965 |                 | 4.148.333               |                 | 1.141.701 | 205.212                       |  |
| 1874 |                 | 3,286.732 |                 | 3,254.143               |                 | 1,698.293 |                               |  |
| 1875 |                 | 3,620.176 |                 | 3,437.176               | 38.436          | 1,010.665 | 261.640                       |  |
| 1876 | 116.759         | 3,361.176 | 115.243         | 3,317.947               | 47.020          | 1,311.358 | 303.716                       |  |
|      |                 | ,         |                 |                         |                 |           |                               |  |

Auffallend ist bei diesen Ziffern, dass, während sich die Einfuhr fremder Kohle im Jahre 1873 um 58% des im Vorjahre eingeführten Quantums vergrösserte, die Ausfuhr inländischer Kohle im gleichen Jahre auf mehr als die Hälfte der Vorjahrsziffer sank; es findet dies seine Erklärung darin, dass im Jahre 1873 der Zoll auf Kohle aufgehoben wurde, was der englischen Kohle massenhaft Eingang verschaffte.

Die Ausfuhr der Kohle richtet sich vornehmlich nach Peru, Bolivia und der Argentinischen Republik. In den bezüglichen Ziffern ist indessen die Aus-

fuhr der Colonie an der Magellan-Strasse nicht mit inbegriffen.

Chile hat an dem Ausbau eines Eisenbahnnetzes schon fleissig gearbeitet. Es handelt sich in diesem Lande vornehmlich darum, die im Innern und am Westabhange der Cordilleren liegenden Fundorte von Metallen und Mineralien mit der Küste beziehungsweise den zahlreichen Häfen des Landes in Verbindung zu bringen. Am Schlusse des Jahres 1877 standen 1.689 Kilometer Eisenbahnen im Betrieb.

Eisen wird nur in geringen Quantitäten gewonnen, obwohl es sich in der Gegend von Atacama in fast gediegenem Zustande findet. Es bleibt Chile in dieser Beziehung vorläufig noch ausschliesslich auf das Ausland angewiesen. Die Einfuhr an Eisen betrug in den Jahren 1875 und 1876:

|                                                      | 18'          | 75                                       | 1876                         |                                          |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                                                      | metr. Tonnen | Werth in M                               | metr. Tonnen                 | Werth in M                               |  |  |
| Roheisen Eisen in Platten Verzinktes Eisen Reifeisen | 1.006        | 856.422<br>127.753<br>438.184<br>267.484 | 4.388<br>621<br>2.013<br>602 | 861.687<br>180.568<br>974.701<br>161.582 |  |  |

Hiervon entfallen allein 98°/, auf England, der unbedeutende Rest auf die Vereinigten Staaten und Deutschland.

## Die übrigen Staaten Süd-Amerika's.

(8,988.307 Quadrat--Kilometer. — 13,062.600 Einwohner.)

Columbien (Neu-Granada). Steinkohlen sind in grosser Menge vorhanden, aber es ist bis jetzt noch nichts geschehen, diese Schätze zu heben. In neuerer Zeit wurde der Abbau der Kohlenfelder am Rio Hacha in Angriff genommen. Sonst finden sich Steinkohlen noch in den Provinzen Cartagena, Bogotá, Chiriqui, Soata und Panamá.

Aus England wurden im Jahre 1875 4.993 metr. Tonnen Kohle im

Werthe von 58.660 M eingeführt.

Bemerkenswerth sind auch die Eisensteinlager bei Pacho und Panamá.

Länge der Eisenbahnen Ende 1877: 106 Kilometer.

Venezuela. Eigentlicher Bergbau findet in Venezuela noch nicht statt. Selbst die Gewinnung von edlen Metallen beschränkt sich auf oberflächlich betriebenes Waschen von goldhaltigem Flusssand. Reiche Kohlenlager, sowie die Eisenminen werden gar nicht ausgebeutet. Von industrieller Thätigkeit ist in Venezuela kaum noch die Rede. Der Besitz von genügenden Bau- und Nutzhölzern setzt die wenigen Brennereien und Zuckeraffinerien in die Lage, die Kohle entbehren zu können. Eingeführt werden verhältnissmässig nur geringe Quantitäten von Kohle (1875 aus England 426 metr. Tonnen im Werthe von 6.020 M), dagegen Eisen- und Stahlwaaren in grossen Mengen.

Ende 1877 waren 126 Kilometer Eisenbahnen in Betrieb.

Guayana. Im holländischen Guayana kennt man reiche Brauneisen-

steinlager. Eisenbahnen 1877: 96 Kilometer.

Ecuador. Die Gebirgsketten sind von Eisenerzgängen durchzogen, die in geringem Maase ausgebeutet werden. Die Eisengiesserei ist ziemlich vorgeschritten.

An Eisenbahnen besass Ecuador Ende 1877 41 Kilometer.

Peru. Dieses Land ist durch seinen Mineralreichthum, namentlich an edlen Metallen, seit Alters berühmt. Der theuere Transport war bisher der Ausbeutung der vielen Steinkohlenlager Peru's hinderlich. Letztere finden sich in grösserer Anzahl im Innern des Landes, theilweise bis 5.6 Meter mächtig. Die Kohle des Departements Huaylas ist von bester Qualität und und hat man seit der Eröffnung der Bahn von Chambote nach Huaraz mit der Förderung derselben begonnen. Gelegentlich des Baues der letztgenannten Bahn wurden noch andere mächtige Steinkohlenlager erschlossen, deren Kohle an Güte der besten englischen gleichkommen soll und letzterer daher eine gefährliche Concurrenz bereiten dürfte. Von Wichtigkeit sind ferner die Kohlenlager bei Huallanca und Cerro de Pasco. Ausser den im Lande selbst producirten Kohlen gelangen noch englische (1875: 115.854 metr. Tonnen Kohle im Werthe von 1,795.340 M und 1756 metr. Tonnen Coke im Werthe von 35.460 M,) sowie auch chilenische zur Verwendung.

In der Küsten-Codillera und in deren westlichen Armen wird auf Eisen, das in erstaunlicher Menge vorkommt, nicht gebaut, weil im Vergleich zu den Edelmetallen und dem Kupfer sein Preis zu niedrig ist. England importirte 1874 Roheisen und Eisenwaaren im Werthe von 6,407.380 M. Im Jahre 1875

sank diese Einfuhr auf 4,219.220 M

In Peru hat sich in den letzten Jahren schon ein ganz ansehnliches Eisenbahnnetz entwickelt, dessen Ausdehnung Ende 1877 bereits 1.582 Kilometer betrug und in den nächsten Jahren noch eine beträchtliche Erweiterung erfahren dürfte. Bolivia. Die Exploitation der Edelmetalle bildet eine Hauptbeschäftigung der Bevölkerung, doch fehlt es an Capital und Maschinen, um selbst diesen Bergbau rationeller zu betreiben.

Auf den Inseln von Queboya im Titicaca-See hat D'Orbigny zur Kohlenformation gehörige Schichten in der Art des englischen Kohlenkalk-

steines entdeckt.

Steinkohlen wurden im Jahre 1864 gleichfalls in der Nähe des Titicaca-See's, gute Braunkohlen in der Provinz Tarija gefunden, wo auch Petroleum in reichlicher Fülle vorhanden ist. Der Consum an englischer Kohle betrug im Jahre 1875: 4.133 metr. Tonnen im Werthe von 47.880 M. Auch an Eisen fehlt es nicht.

Eisenbahnen Ende 1877: 130 Kilometer. Argentinien. In der Provinz San Juan sind neuerlich (1872) ausgedehnte Lager bituminöser Kohle entdeckt worden. Bisher war das Land mit seinem Kohlenbedarf ausschliesslich auf Grossbritannien angewiesen, welches im Jahre 1875 50.725 metr. Tonnen im Werthe von 808.040 M einführte.

Auch Eisen findet sich in der Provinz San Juan.

Ausser Kohle, Baumwollen- und Wollenwaaren, sowie Maschinen importirt die Republik vornehmlich Eisen. Die Einfuhr von Robeisen und Eisenwaaren aus England bewerthete sich im Jahre 1875 mit 11,598.300 M

Stand der Eisenbahnen Ende 1877: 2.240 Kilometer.

Paraguay. Das Land bietet an allen Naturproducten den reichsten Ueberfluss. Der Ackerbau bildet die Hauptbeschäftigung der Einwohner. Die bestehende Metallindustrie ist ganz unbedeutend. Kohle wurde bis jetzt noch nicht gefunden.

Stand der Eisenbahnen Ende 1877: 72 Kilometer.

Uruguay. Vorwiegende Beschäftigung der Einwohner ist die Viehzucht. Ackerbau und Gewerbfleiss liegen noch in der Kindheit.

An Kohle und Eisen fehlt es hier gänzlich. Englische Kohlen wurden im Jahre 1875 118.720 metr. Tonnen im Werthe von 1,868.540 M importirt, Eisenwaaren für 2,374.980 M

An Eisenbahnen besitzt Uruguay 376 Kilometer.

Patagonien. Entgegen der Ansicht, dass nutzbare Mineralien im Osten der Andes sich nicht finden, berichtet Musters, dass er zu wiederholtenmalen auf Eisen gestossen sei.

Allgemeines. Die Tertiärbildungen haben in Süd-Amerika eine ungeheuere Ausdehnung. Das tertiäre Becken der Pampas erstreckt sich von der Mündung des Rio de la Plata bis zur Magellanstrasse und senkt sich unter den Atlantischen Ocean. Die untere Lage dieser Tertiärbildungen besteht im Allgemeinen aus drei Schichten: die erste ist ein eisenschüssiger Sandstein mit Kugeln von rothem Eisenoxyd oder Eisenoxydhydrat; er ist in seiner grössten Entwicklung 90 Meter mächtig. Die zweite Schicht ist ein weisslicher Mergel-Kalkstein mit abgerundeten Körnern von Eisenhydrat gefüllt. Seine grösste Dicke beträgt etwa 3.9 m. Die dritte Schicht besteht aus gypshaltigem Thon ohne Eisenhydrat; sie bildet den oberen Theil dieser Formation und misst ebenfalls 39. m.

Das Klima des südlichen Theiles von Amerika scheint für die Hervorbringung von Torf besonders geeignet. Auf den Falkland-Inseln wird fast jede Pflanzenart in diese Substanz umgewandelt. Einige von den Lagern sind von beträchtlicher Dicke, einige bis zu 3.7 Meter; der Torf in dem unteren Theile ist erdig und wird, wenn er trocken ist, so fest, dass er ohne Schwierigkeit brennt. Als nördliche Grenze, in welcher das Klima diese Zersetzung zulässt, dürfen die Chinas-Inseln unter dem 38. Grade südlicher Breite bezeichnet werden.\*)

<sup>\*)</sup> Darwin, Naturwissenschaftliche Reisen, Band I, S. 307, II. S. 42.

# ASIEN.

### Asiatisches Russland.\*)

(15,809.280 Quadrat-Kilometer. — 8,079.213 Einwohner.)

Die Productionsziffern sind bereits in dem Abschnitte über das euro-

päische Russland gegeben worden.

Man kennt im asiatischen Russland bis jetzt 17 verschiedene Ablagerungen von Kohle, die theils der Steinkohlen-, theils der Juraformation

angehören.

Die Steinkohlenlager am östlichen Abhange des Ural. Für die sibirischen Bahnprojecte ist es von grösster Wichtigkeit, dass man nicht blos am Westabhange, sondern auch am Ostabhange des Ural neuerdings Steinkohlenlager entdeckt hat, die nicht wenig versprechen. G. v. Helmersen schreibt darüber, dass bei der Hütte Reshewskoi, nordöstlich von Jekaterinburg, vier Anthracitflöze, bei der Hütte Kamenskoi, östlich von Jekaterinburg, mehrere Steinkohlenflöze, und bei Suchoi-Log ebenfalls bauwürdige Kohlenflöze aufgeschlossen wurden, und dass alle Hoffnung vorhanden sei, noch viel mehr zu finden. Die nothwendigen Schürfungen sind von der Oberbergver-

waltung angeordnet.

Das Kohlenrevier von Kusnetzk am Altai im Gouvernement Tomsk (Sibirien). Schon seit längerer Zeit (seit 1850) gewinnt man am nördlichen Fuss des Altai-Gebirges in der Gegend von Kusnetzk Kohlen, die nach den Pflanzenabdrücken, welche in den begleitenden Sandsteinen und Schieferthonen gefunden werden, den Bestimmungen von Prof. Dr. Ge in it z in Dresden zu Folge der echten Steinkohlenformation Westeuropa's entsprechen. Diese Formation nimmt hier, wie Cotta sagt, einen sehr grossen Flächenraum ein, ist aber grösstentheils von diluvialen und recenten Ablagerungen bedeckt, unter denen sie sich bis in die Gegend von Tomsk fortsetzen dürfte. Den besten Aufschluss geben die Schächte und Schürfe in der Gegend von Batschask nordöstlich von Salair. Die Ausbeute war aber bisher nur eine geringe (nach v. Bock im Jahre 1870 5.730 metr. Tonnen, 1871 3.735 metr. Tonnen). Das Kusnetzk'sche Bassin gehört der Krone, und die aus demselben gewonnenen Kohlen, die sich sehr gut vercoken lassen, wurden bisher nur auf den kaiserlichen Werken, der Silberhütte von Gawrilowsky und auf dem Eisenwerke

<sup>\*)</sup> Nach v. Hoch stetter's "Asien, seine Zukunftsbahnen und Kohlenschätze", Wien, 1876.

Gurzewsky verwendet. Die Eisenproduction beträgt per Jahr durchschnittlich 2.460 metr. Tonnen. Die Steinkohlenlager bei Kolywan wurden erst in neuerer Zeit erschlossen und sind von so ausserordentlicher Mächtigkeit, dass der mineralische Brennstoff dort die bisher gebrauchte Holzkohle bald ganz ver-

Dieselbe Steinkohlenformation tritt auch in der Gegend von Kuria am

nördlichen Fusse des Altai auf.

Ueber das Kohlenterrain an der Nischne-Tugunska (im Jenissei-Gebiet), wo die Steinkohlenformation nach Lopatin über der Silurformation

lagert, sind nähere Daten nicht bekannt.

Das Bassin der Kirgisensteppe. Die Umgebung von Semipalatinsk hat in neuerer Zeit durch die Entdeckung ausgedehnter Steinkohlenlager erhöhte Wichtigkeit erlangt. Die Steinkohlen kommen hauptsächlich vor im Becken Permykinsk in einer Grube etwa 100 Kilometer von Semipalatinsk, ferner im Becken des Pawlodar-Districtes in den Gruben Talldykulsk, Maukobensk, Kysyltawsk und Dschemantysk, endlich im Becken des Karkalinskischen Districtes in 2 Gruben. Ausserdem wurde noch eine Grube eröffnet bei Ermensk, etwa 141 Kilometer westlich von den Alexandrowski'schen Hüttenwerken. Sämmtliche Gruben sind Eigenthum der Familie Popow und lieferten seit dem Jahre 1840 über 49,140 metr. Tonnen Steinkohlen.

Die Russ. Revue enthält über die Kohlenlager bei Semipalatinsk Folgen-Dem Bassin der Kirgisensteppe gehören an: die Steinkohlenlager der Akmolinskischen, Bajan-Aulschen, Karkalinskischen und Pawlodar'schen Bezirke des Akmolinsk'schen Gebietes und des Semipalatinsk'schen Bezirkes des Gebietes Semipalatinsk. Im Gebiet Akmolinsk geschieht die Ausbeutung nur in den Karagantin'schen Gruben, welche zur Spasski'schen Metallfabrik der Herren Risanow und Uschakow gehören. Hier wurden 1870 6.721 metr. Tonnen und 1871 6.626 metr. Tonnen Kohlen gewonnen. Im Gebiete Semipalatinsk werden Steinkohlen in 4 Bergwerken gewonnen: In dem Maukobensk'schen und Kysyltawsk'schen (der Herren Popow), in dem Spasski'schen (Permykinsk) und dem zu Dungulek-Sor (der Irtysch-Dagestan'schen Gesellschaft). Bei den Kysyltawsk'schen Gruben sind von den Herren Popow Kupfer- und Silberschmelzereien eröffnet worden. Die Steinkohlengewinnung betrug im Jahre 1864 875 metr. Tonnen, 1869 2.922 metr. Tonnen, 1871 12.480 metr. Tonnen. Die Productions Minerale wird nech bestein bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestel dieses Minerals wird noch ungleich mehr zunehmen als bisher, wenn die Untersuchungen, mit welchen der Generalmajor Beswassikoff in den letzten Jahren sich befasst hat, die Anlegung einer Eisenbahn im westlichen Theile der Steppe von Orenburg bis zum Aralsee als ausführbar erscheinen lassen.

Die Kohlenlager im Kaukasus und in Transkaukasien sind noch wenig erforscht und spielen in der Industrie noch keine Rolle. Folgende Vorkommnisse sind bekannt: 1. Bei Tquirbul unweit Kutais; 2. die Humarin'schen Lager am Flusse Kuban; 3. ein Lager unweit der Festung Grosnaja hinter dem Terek; 4. ein Lager unweit von Bambar; 5. ein Lager im Engpasse Kana-Syrga des Gouvernements Derbend; 6. eines in der Nähe von

Achalzich; 7. eines auf dem Vorgebirge Tekie.

Das Becken von Tquirbul (Tquibuli) am südlichen Abhange des Gebirges, 48 Kilometer von Kutaïs am Rion, ist wegen des gleichzeitigen Vorkommens von guten Eisenerzen und der im Jahre 1872 eröffneten Eisenbahnlinie Poti-Tiflis, an der es liegt, von einiger Wichtigkeit. Die in diesem Becken lagernden Kohlenflöze, deren Erstreckung auf 15 Kilometer nachgewiesen ist, sind bis zu 14 Meter mächtig und wird ihr Inhalt auf 1½ Millionen Tonnen berechnet; es wurde aber bis jetzt noch nicht ernstlich zu einer geregelten Ausbeutung derselben geschritten, sodass selbst die erwähnte Bahn ihre Maschinen gegenwärtig noch immer mit Holz heizt.

Die Steinkohle von den Quellen des Kuban bei Ghumara an der Nordseite des Gebirges ist wahrscheinlich von gleichem Alter. Die Grube wird von der Krone bearbeitet und lieferte in den letzten Jahren circa 2.450 metr. Tonnen jährlich. Die Kohle wird zur Zimmerheizung bis Pjatigorsk und Stawropol verführt. Ausserdem sind noch im Betriebe befindliche Braunkohlengruben in der

Nähe von Tiflis gelegen.

Ueber das Vorkommen von Kohle auf der Halbinsel Mangyschlak am östlichen Ufer des Kaspischen Meeres hat G. v. Helmersen berichtet und auch diese Kohle der Liasformation zugerechnet. Jedoch sollen die Kohlen von sehr geringer Qualität sein, namentlich sollen sie sehr schwefelkiesreich und zur Selbstentzündung geneigt sein. Sie werden daher bis jetzt nicht ausgebeutet.

Uebrigens hiegt es auch im Interesse der an der Naphta-Industrie in Baku Betheiligten, die ihre Naphta-Rückstände verwerthen wollen, keine Concurrenz in billiger Kohle aufkommen zu lassen. Nach den Mittheilungen Dr. Tietze's werden fast alle auf dem Kaspischen Meere laufenden Dampfer, deren Feuerung eigens dazu eingerichtet ist, jetzt mit Naphta-Rückständen geheizt, die zu 5½ Kop. per Pud (1.1 M pro metr. Ctr.) verkauft werden, während die Kohle aus dem Donetz-Becken loco Baku 55—60 Kop. per Pud (11—12 M pro metr. Centner) kostet.

Die Kohlenvorkommnisse im Lande der Orenburg'schen Kirgisen bei Uralsk und in dem erst neuerlich gebildeten Turgai'schen Districte der Kirgisensteppe, besonders an den Quellen des Dschilantschik werden als Braunkohlen beschrieben. Sie scheinen aber bis jetzt gar nicht, oder nur

ganz unbedeutend ausgebeutet zu werden.

Das Turkestan's che Kohlenbassin am Karatau im Sir-Darja-Gebiet. Herr A. S. Tatarinow, welcher Jahre lang das Gebiet des Sir-Darja bergmännisch durchforschte, berichtet, dass die 1867 in den Gebirgen (Alaund Karatau) zwischen Aulie-ata und Tschemkend (nordöstlich von Taschkend) aufgefundenen Kohlenlager sich als ungemein ergiebig erwiesen haben. Einstweilig dienen sie nur zur Heizung der Dampferflotille auf dem Aral-See. Die Kohlenproduction im Ak-tasty-bulak wird gleichen Schritt halten mit der Thätigkeit der Eisen und Kupferschmelzerei, deren Gründung des befruchtenden Capitals und Unternehmungsgeistes harrt. Die Natur hat hier Alles für das Aufblühen einer grossartigen Industrie gethan, neben Kohle lagern Eisen-, Kupfer- und Bleierze. Allein das Volk hat diese Schätze noch nicht zu heben verstanden. Bei den Ackergeräthen in Turkestan sind Eisentheile bisher sehr spärlich verwendet und werden dieselben mit einer Sorgfalt geschont, welche den hohen Preis dieses unedlen Metalles sehr deutlich zeigt. Der Pflug besitzt in der Regel ein gusseiserne s Pflugmesser. Ueberraschend unbeholfen sind die Bewohner Turkestans in der Herstellung der einfachsten eisernen Werkzeuge. Mit der Kunst, Eisen zu schmelzen, wurden sie schon im ersten Jahrhundert vor Christus durch die Chinesen bekannt gemacht. Das Schmiedeeisen ist spröde, die daraus gefertigten Gegenstände eignen sich nur für ein Volk auf ganz niederer Culturstufe.

v. Bock bemerkt über das Turkestan'sche Kohlenterrain: Die in demselben auftretenden Kohlenlager gehören theils der Krone, theils Privatpersonen. In den Tatarinowsk'schen Kohlengruben wurden in den letzten Jahren 1.150 bis 1.300 metr. Tonnen jährlich, und in zwei Privatgruben, der Babatin'schen und Hodschen'schen (Fawitzkis), sind im Jahre 1869 850 metr. Tonnen Steinkohlen ge-

wonnen worden.

Weitere Kohlenfunde, die bereits vor meheren Jahren durch russische Bergingenieure im russischen Turkestan gemacht wurden, liegen topographisch leider so ungünstig, dass sie bei dem Mangel an guten Wegen und bei den ungenügenden Transportmitteln — nur auf dem Rücken von Pferd oder Kameel — nicht benützt werden können.

In dem Gebiete Ton-Tau im Osten von Samarkand hat schon im Jahre 1841 der Dorpater Reisende Alexander Lehmann gute Kohle aufgefunden, und im oberen Sarafschanthal (im südlichen Grenzgebirge von Chokand) hat derselbe Reisende brennende Steinkohlenlager angetroffen. Fedschenko erwähnt die Localität als Kan-Tag, ein Berg, auf welchem Schwefel gewonnen wird (brennende Steinkohlenschichten).

Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass in den ausgedehnten Gebieten Central-Asiens noch reiche Kohlenschätze lagern, von denen aber bis jetzt wenig bekannt geworden ist.

Ueber die Kohlenvorkommnisse bei Sergiopol im District von Semirjetschinsk und über die Kohlenlager bei Kuldscha am Ili, die schon von den

Chinesen ausgebeutet wurden, fehlen nähere Daten.

Ausser den beschriebenen Lagerstätten sind im asiatischen Russland noch mehrere Kohlenvorkommnisse bekannt, so an mehreren Punkten des Gouvernements Irkutsk, im Nertschinskischen Bezirke des transbaikalischen Gebietes am Argun, und unweit der Mündung des Amur. Aus einer der Bergreihen, dem Gebirge Zagajan, welche den Amur einsäumen, steigt an einzelnen Stellen schwarzer Rauch auf, der vermuthlich durch Selbstentzündung von Steinkohlenschichten entsteht. Nach den Berichten des seinerzeitigen Statthalters Grafen Murawieff besitzt das ganze Amurland einen ungeahnten Reichthum an Eisen und Kohle. Allein der Bergbau soll erst begonnen, eine Schmelz-

hütte erst gebaut werden.

Die Insel Sachalin. Auf der früher zum Inselreiche Japan gehörigen, gegenwärtig aber russischen Insel Sachalin werden schon seit dem Jahre 1853 an der Westküste bei Dui Steinkohlen von den Russen gewonnen. An 12 Orten dieses Küstenstriches wurden bisher Kohlenflöze aufgeschlossen; eine Ausbeutung derselben findet aber ausser bei Dui nur noch bei Sertunai statt. Die Kohle ist zwar nur Lignit, nichtsdestoweniger aber von vorzüglicher Beschaffenheit, da sie im Durchschnitt 70 % reinen Kohlenstoff enthalten soll. Die Kohle wird mit 28.9 M die metr. Tonne verkauft und der japanesischen Kohle vorgezogen. Die Production ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. In Petersburg hat sich eine aus grossen Capitalisten und angesehenen Industriellen bestehende Actiengesellschaft zur Ausbeutung der Kohlenlager von Sachalin gebildet. Ein Theil der Kohle wird nach China exportirt.

## Asiatische Türkei.\*)

(1,925.550 Quadrat-Kilometer. — 13,141.641 Einwohner.)

Das einzige Steinkohlenbergwerk der Türken, dessen schon bei der europäischen Türkei Erwähnung geschah, ist jenes von Eregli oder Bender-Eregli (Heraclea pontica der Alten, Penderachia des Mittelalters) in Klein-Asien, am südlichen Ufer des Schwarzen Meeres gelegen. Im Jahre 1834 wurde in der Nähe dieser Stadt die Kohle entdeckt, aber erst im Jahre 1841 die Ausbeutung derselben durch österreichische Croaten und Montenegriner begonnen. Die verschiedenartigsten Schürfungen, die seitdem vorgenommen wurden, haben nachgewiesen, dass das Kohlenbecken bis Amassra (Amastris der Alten), etwa 105 Kilometer weit, sich erstreckt und landeinwärts eine Ausdehnung desselben von 8 bis 11 Kilometer angenommen werden kann, in Höhen bis zu 300 Meter. Die ergiebigsten und reichsten Lager sind bei Armudschik und Kozlu aufgeschlossen. Ein Flöz ist 4 Meter mächtig, und fünf oder sechs andere haben eine Mächtigkeit von 1½ bis 2

<sup>\*)</sup> Vergl. Schwegel,, Volkswirthschaftliche Studien über Constantinopel und das umliegende Gebiet".

Meter. Die Minen sind gegenwärtig Krongut. Obgleich eines der reichhaltigsten Kohlenbecken, ist die Production doch eine äusserst geringe, und überdies wird der unverantwortlichste Raubbau getrieben. Auf Grund eines Teskere, den man sich beim Marine-Departement leicht verschaffen kann, erhält man das Recht, Kohle zu suchen und beim eventuellen Fund die Ausbeute auf Rechnung der Regierung zu bewerkstelligen. Die Regierung zahlt den Bergleuten für jeden geförderten metr. Centner Kohle 0.30-0.40 M und hat das ausschliessliche Recht der Gewinnung, so dass die ausgegrabene Kohle an keinen Zweiten verkauft werden darf.

Durch diese Art des Abbaues verlieren die Minen täglich an Werth, denn die Bergleute suchen die Kohle höchstens bis zu einer Tiefe von 80 bis 100 Meter, und wenn sie dann durch eintretende schlechte Wetter und Tagwässer gestört werden, so geben sie den Bau auf, um in nächster Nähe einen neuen zu beginnen. So wird das ganze Gebiet durchwühlt. Man nahm sich auch nicht die Mühe, Verkehrswege anzulegen. Der Transport erfolgt auf die primitivste Art in Körben, die auf dem Rücken getragen werden, obgleich bei der äusserst günstigen Lage Heraclea's, welche jener von Cardiff und New-castle gleichkommt, und bei der Nähe des Meeres ohne grosse Kosten die Communication mit den Küstenpunkten hergestellt werden könnte.

In der Qualität ist die Kohle von Eregli der englischen Steinkohle ebenbürtig. Es ist eine Schwarzkohle von schiefriger Structur. Die beste Sorte

wird in Sanguldagh gewonnen.
Die jährliche Production beläuft sich auf 100 bis 125.000 metr. Tonnen. Die Kohle, die bei ihrer Ankunft in Constantinopel in Folge der verschiedenen Umladungen als Kleinkohle sich darstellt, wird zu 8 Piaster per Centner verkauft. Da 18 türkische Centner einer englischen Tonne gleich sind, so würde diese Kohle auf 144 Piaster (ca. 28 M) per metr. Tonne zu stehen kommen, während die beste Cardiff- oder Newcastle-Kohle gleichfalls mit 28 bis 32 M im Hafen verkauft wird. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass die Steinkohle von Eregli gegenwärtig nicht auf den Markt kommt, sondern nur den Bedarf des Arsenals, ihres einzigen Consumenten, zu decken berufen ist.

Da in der ganzen Türkei kein zweites so reichhaltiges Kohlenbecken in unmittelbarer Nähe des Meeres sich findet, so sind die Ansprüche, welche die Regierung an die Concession zum Betriebe dieses Bergwerkes knüpft, für jede sich etwa bildende Gesellschaft unerschwinglich. Es steht aber ausser Zweifel, dass bei einem gut geleiteten Betriebe jene Kohlenlager nicht allein Constantinopel, sondern auch die Küstengebiete des Schwarzen Meeres ganz mit Kohlen versehen könnten

Weiter angestellte Nachforschungen ergaben die Fortsetzung der Steinkohlenformation bei Sinope, Kerasund, Bujuk-Liman und bis Kowata östlich von Trapezunt, ohne dass jedoch in diesen Gegenden eine nennenswerthe Aus-

beute stattfinden würde.-

Das vom Ingenieur Černik im Jahre 1873 auf seiner Tracirungsreise von Bagdad herauf entdeckte Vorkommen von Kohlen befindet sich abseits der herkömmlichen Handels- und Karawanenwege im Chaburthale des centralen K urdistan. Das Thalist 22 Kilometer lang und endet mit einer Gabelung, welche die beiden Quellbäche des Chabur, eines Zuflusses des Tigris von Osten her, bilden.

Der Hauptort des Thales, Zacho, hat 2.000 Einwohner. Die Mächtigkeit der Kohlenschichten beträgt 3 Meter (zu Tage liegend). Das Gebirgsmaterial ist Sandstein (in Zwischenschichten von 2 Decimeter). Nur das Thälchen von Scheramisch hat Kohle, im Djebel Herbol findet sich dagegen Erdpech, welches auf Schlauchflössen Tigris abwärts bis Bagdad exportirt wird. Das Tragvermögen eines solchen, "Kellek" genannten Flosses ist gleich 6000 Okken (à 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Pfund = 6.75 metr. Tonnen). Eine Exploitation der Scheramischen Kohle findet nicht statt.

Die vom Ingenieur Černik projectirte Kohlenbahn (normalspurig) geht von Feysch-Chabur, einem Nestorianerstädtchen mit 2.000 Seelen, ab. Die Arabien.

Hauptbahn überbrückt hier den Tigris (das einzige Mal) und ist über Mosul nach Bagdad projectirt. Die Bewohner des Chaburthales sind Kurden.

Der noch ganz unausgebeutete Reichthum des Kohlenbeckens von Zacho müsste die Kupferproduction von Diarbekir und Erzerum ausserordentlich befördern. Aber wer denkt heutzutage daran in der Türkei? Obwohl sich das gedachte grossartige Kohlenlager nur 33 Kilometer vom linken Ufer des schiffbaren Tigris und 80 Kilometer oberhalb Mosul befindet, wird für die Dampfschiffahrt auf dem Tigris zwischen Bagdad und Bassora Kohle via Suez aus England herbeigeschafft. Auch im Libanon soll sich Kohle finden, welche besonders leicht abgebaut werden könnte.

besonders leicht abgebaut werden könnte.

Die asiatische Türkei ist auch reich an Eisenerzen. Schon zu und vor Herodot's Zeiten war am Schwarzen Meer berühmt "das Volk der Schmiede, die Chalyber", die in den an Eisenerz reichen Thälern am Pontus-Gestade bei Kerasus und Trapezunt wohnten und welche die Härtung des Eisens zu Stahl

erfunden haben sollen.

Ein anderes altes Eisen-Eldorado ist der District von Sivan Maaden, am Flusse Murad, im Gebiete des Euphrat, "in welchem Berge und Thäler weit und breit mit grossen schwarzen Blöcken, die 75 % Roheisen enthalten, besäet sind". Sie wurden seit ältesten Zeiten von den Völkern Mesopotamiens ausgebeutet, liefern noch heutigen Tages für Jahrhunderte Material zum Schmelzen und Schmieden und sind die reichsten Eisenminen im türkischen Orient.\*)

Colossale Eisenlagerstätten, welche aber ebenfalls noch gänzlich unbenützt blieben, befinden sich hinter Brussa, östlich und südöstlich vom bythi-

nischen Olymp.

Im Libanon werden hochhaltige Eisensteine in primitiven Holzkohlenhohöfen verschmolzen und zu Hufeisennägeln und anderen Dingen verarbeitet. An Eisenbahnen besass Klein-Asien im Jahre 1877 395 Kilometer.

## Arabien.

(2,507.410 Quadrat-Kilometer. — 3,720.000 Einwohner.)

Maltzan theilt mit, dass Süd-Arabien den Markt von Aden mit Kohle versieht.

In dem Terrain zwischen dem Wadi Hadjar und dem Plateau von Hadramaut fand Ad. v. Wrede einen Eisensandstein, der von Eisenocker und Eisenoxydhydrat durchdrungen ist, Nester von Thoneisenstein eingeschlossen enthält und in unzähligen Klüften Eisenocker und Eisenoxyd führt. Dieser Sandstein dehnt sich auf einer Strecke von etwa 30 Quadrat-Kilometer aus und füllt das Thal zwischen den Djebel Mulk und Djebel Noman. In dem Wadi Mayfaah am östlichen Gehänge setzt sich ein 1.5 Meter mächtiges Lager von quarzigem, sehr reichhaltigem Eisenerz auf und fällt wie die Schichten der Grauwacke unter einem Winkel von 47° nach Westen ab. Weiter unten durchschneidet der Wadi El Hadnuah ein Vorgebirge, bestehend aus einem Conglomerat von Gesteinen, in welchem ein sehr fester Thoneisenstein auffällt.

Im Ganzen ist die Gewinnung von Eisen in Arabien noch eine sehr unbedeutende.

<sup>\*)</sup> J. G. Kohl, Die natürlichen Lockmittel des Völker-Verkehrs. Bremen, 1878.

### Persien.

#### (1,647.070 Quadrat-Kilometer. — 5 Millionen Einwohner.)

Da Persien wohl botanisch, nicht jedoch geologisch durchforscht ist, — wenigstens hat Bergrath Dr. Tietze das Ergebniss seiner Beobachtungen, ausser einer kurzen Mittheilung in Hochstetter's "Asien" noch nicht veröffentlicht, - so lässt sich über seinen Reichthum an fossilem Brennstoff noch

kein endgiltiges Urtheil abgeben.

Ein mächtiges Kohlenlager findet sich etwa 114 Kilometer nordwestlich von Teheran, ausstreichend beim Dorfe Hif, südöstlich von Kaswin; dieses Lager setzt sich gegen die Hauptstadt fort, denn man findet von demselben eine Ader bei Kent (23 Kilometer von Teheran) und bei Ferezat (15 Kilometer), geht dann nördlich hinter die erste Kette des Elburz, erscheint als gutes Lager 38 Kilometer nördlich von Teheran bei Scheristanek und wendet sich hierauf gegen den Pik Demawend, welcher Vulcan die Kohlenformation durch-brochen hat. Es wird daher in seinen Seitenthälern, so am Laarfluss, als auch in Diwasia gute Kohle gefunden.

Dieses Kohlenlager von Hif ist für die Zukunft von grosser Wichtigkeit, weil es ausserordentlich leicht zugänglich ist, dann weil es knapp an der Trace liegt, welche die zukünftige Bahn von Tiflis über Täbris, Teheran, Schahrud, Meschhed, Herat und Kabul nach Indien verfolgen muss. Die Kohle von Hif wird übrigens schon seit Jahren ausgebeutet und ein Chalvar (circa 0.3 metr. Tonnen) kostet an der Grube trotz der mangelhaften Gewinnungs-

methode nur 6.4 bis 6.8 M

In derselben Elburzkette finden sich reichlich Kohlen nahe Astrabad, etwa 23 Kilometer davon entfernt auf dem Karawanenweg nach Schahrud. Diese Kohle dürfte einst für die Schiffahrt auf dem Caspi-See von Wichtigkeit werden, wenn die Urwälder an den Ufern derselben erschöpft sind.

Weitere Kohlenlager sind in der Nähe von Meschhed bei Kelat-Nadiri, und in der Nähe von Täbris liegen die reichen Braunkohlenlager von Ainal und Zainal. Endlich sollen sich Kohlen bei Gerus in Kurdistan finden.

Die Steinkohlen finden in Persien im Allgemeinen wegen des schwierigen Transportes wenig Anwerth, nur die Engländer lassen hier und da aus Gewohnheit einige Ladungen (mittels Esel) kommen. Der Preis stellt sich dann etwa auf 0.75 M per 50 Kg.

Dass kein regelrechter Abbau stattfindet, versteht sich von selbst. Man gräbt einen Brunnen, fördert einige Centner, und ist eine gewisse Tiefe

erreicht, so verlässt man ihn und gräbt einen neuen.

Nach der jurassischen Formation unterliegt es keinem Zweifel, dass zwischen Kaswin, Astrabad und Meschhed an vielen Punkten noch Kohlen existiren, da diese Formation in Persien kohlenführend ist. —

Es gibt in Persien ausserordentlich reiche Eisenlager mit vorzüglichen Erzen, so z. B. in der Nähe von Kaswin und namentlich in Masanderan; allein wegen des mangelnden Brennstoffes wird Eisen nur in Masanderan und auch hier

in geringer Quantität gewonnen.

Der Verbrauch an Eisen ist in Persien ein relativ sehr geringer, weil es noch keine Eisenbahnen, keine Wagen und keine Fabriken gibt. Fast alles Eisen kommt vom Ural über die Wolga nach dem Caspi-See und wird won den Hafenplätzen mittels Karawanen weiter befördert. Gutes Eisen kostet loco Hafen per Pud 6 ½ Karan (17.03 M) per metr. Centner. Der Import beträgt per Jahr circa 3.000 metr. Tonnen; wie verlautet, gewinnt Russland wenig bei dem Eisenimport und hält ihn nur aufrecht, um die Uralwerke zu beschäftigen.

Etwas Eisen wird auch via Bushir und Bender Abbas über den Persischen Meerbusen von England importirt. Eisendraht sowie fast alle ordinären Eisenwaaren, als Schlösser, Riegel, Nägel etc. kommen ausschliesslich aus Russland. Eisenblech wird jährlich im Werthe von 24.000 bis 40.000 Maus England bezogen; es vertritt bei den Persern, seit die gemalten Fenstergläser wegen ihrer Kostspieligkeit ausser Gebrauch gekommen sind, häufig die Stelle des weissen Fensterglases, muss also sehr glänzend sein; die Solidiät der Waare ist Nebensache.

Stahl kommt zumeist aus England und aus Oesterreich-Ungarn über Triest. Die jährliche Einfuhr betrug in den letzten Jahren durchschnittlich

150-200 Kisten im Gesammtwerthe von 16.000-20.000 M

Der Import an Waffen repräsentirt einen jährlichen Werth von 48.000 M

Am gesuchtesten sind die englischen Fabricate\*).

Für gute Damascenerklingen wird noch etwas präparirter Stahl
von Indien nach Schiraz und Meschhed eingeführt, wo noch eine, allerdings jetzt dahinsiechende Damascener-Fabrication besteht.

Zu Zeiten der Kaijoniden, also vor Alexander dem Grossen, scheint das Eisen in Persien sehr selten gewesen zu sein, weil die unzähligen Pfeilspitzen, die in der Nähe von Persepolis gefunden werden, sämmtlich aus Bronce sind.

### Central-Asien.

(1,971.600 Quadrat-Kilometer. — 4,341.000 Einwohner.)

In dem noch selbstständigen Bochara wurden in neuerer Zeit grosse Kohlenlager aufgefunden, was für dieses Land von besonderer Wichtigkeit ist. Die Einwohner des bis jetzt so wenig bekannten Fürstenthums Kara-

tegin im Gebiete des Hindukush treiben lebhaften Bergbau und erzeugen namentlich vortreffliches Eisen.

Das Hauptgeschäft der Stadt Faisabad in Badakschan, in der Nähe der Dscher-Mündung im Flussgebiete des Koktscha, ist die Eisengiesserei, welche namentlich ausgezeichnetes Kochgeschirr liefert, eine Kunst, die hier wahrscheinlich von Indien eingeführt wurde.

In Ost-Turkestan produciren die Provinzen Aksu und Turfan Kohle. Die in ersterer Gegend gefundene soll sehr schwarz und von ausgezeichneter Güte sein, während die Turfaner Kohle von röthlich brauner Farbe und sehr untergeordneter Heizkraft ist wegen ihrer kiesigen und erdigen Beimengungen.

Die Kohle von Aksu soll aus der Umgegend von Karabagh kommen, die von Turfan aus den Bergen bei Siukip nahe Ghotschang. Der türkische Name dieses Minerals ist Tash-kumur oder steinerne Holzkohle. Kohle soll sich auch im Gebirge Kuen-Luen finden, wird aber seit dem Ende der chinesischen Herrschaft nicht mehr abgebaut. Seit der Vertreibung der Chinesen sind überhaupt fast alle in Kaschgarien betriebenen Industriezweige zurückgegangen. Die Kohle von Aksu und Turfen wird durch Lendleute auf der Erdoherfläche Die Kohle von Aksu und Turfan wird durch Landleute auf der Erdoberfläche gesammelt und nach den Städten verkauft, aber ihre heutige Consumtion kann sich mit der während der chinesischen Herrschaft stattgefundenen nicht mehr vergleichen. Nach den neuesten Mittheilungen befindet sich das Land wieder in dem Besitze der Chinesen.

<sup>\*)</sup> Dr. J. E. Polak, Officieller Ausstellungsbericht "Persien", Wien 1873.

Eisen liefern in Ost-Turkestan der Kisil-Tagh und der Tumur-Tagh

("rother Berg" und "Eisen-Berg") an den Quellen des Schahuas-Flusses.

Auch in Bar-Roschan am Pandschah unterhalb Wamar wird Eisen in grossen Mengen gefunden. Ferner producirt ein 25 Kilometer oberhalb letzt-

genannter Stadt an der Wamar-Ravine gelegenes Bergwerk ein reiches Erz. Heute sind die Eisenbergwerke von Schahuas die einzigen noch im vollen Betriebe befindlichen. Das Sammeln des Erzes, das in Kisili geschieht, ernährt etwa 400-500 Familien. Das Metall, welches von hervorragender Güte sein soll, versorgt den Markt sämmtlicher westlichen Städte und wird ausserdem für den einheimischen Consum in Anspruch genommen.\*)

## Ost-Indien.

(8,221.148 Quadrat-Kilometer. — 313,043.500 Einwohner.)

Vorder-Indien. Die Kohlenfelder von Indien\*\*) liegen fast alle in einer Region, welche nördlich vom Ganges begrenzt ist und südlich bis über den Godáveri sich erstreckt, während sie in ostwestlicher Richtung von der Umgegend von Calcutta bis zum Nerbudda (Narbada) reichen. Ausserhalb dieses Gebietes liegen nur die Kohlenfelder von Kutsch-Behar (in den Darjeeling Territories) am Südabhange des Himâlaya im oberen Flussgebiete des Tista (eines Zuflusses des Brahmaputra) und die Kohlenvorkommnisse in Ober-Assam, im Ditrugarh- und Sibsagar-District.

Mr. Blanford theilt die Kohlenterrains der ersteren Region in vier

Gruppen:

Die der Rajmahal-Hills und des Damuda-Thales (das Hauptgebiet).
 Die in Rewah, Sirgujah, Choda Nagpur, Talchir am Brahmani-Flusse etc.

3. Die Kohle des Narbada-Thales und der Satpura-Hills.

4. Die neuen Felder in den Thälern des Wardha und Godáveri.

In den Rajmahal-Hills sind kleine Kohlenbassins in jedem grösseren Thal, welches die Kette durchsetzt, mit Flözen von 0,9 — 3.6 Meter Mächtigkeit. Das Hauptterrain ist aber das von Raniganj am Damuda oder Damodar, südlich vom Ganges, nordwestlich von Calcutta, und nahezu alle Kohle, die in Indien gewonnen wird, kommt von dort. Im Jahre 1868 wurden daselbst 493.000 metr. Tonnen gewonnen, von allen übrigen Kohlenfeldern kamen

nur 40.000 metr. Tonnen. Die Production ist aber seither rasch gestiegen.

Das Kohlenfeld beginnt 192 Kilometer nordwestlich von Calcutta. Es
ist 29 Km. lang von Nord nach Süd, und 64 Kilometer breit, und besitzt eine
Oberfläche von 1300 bis 1550 Quadrat-Kilometer. Die Flöze sind zahlreich und von 1.3 bis 10.5 Meter mächtig, sie haben eine Gesammtmächtigkeit von 30—36 Meter. Die abbauwürdige Kohle wird auf 14.000—16.000 Millionen Tonnen

Die Kohle selbst ist sehr verschieden von europäischen Steinkohlen, sowohl nach Qualität, als nach ihrem äusseren Ansehen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die indische Kohle sehr schiefrig ist und 10-30 % Asche enthält, bei durchschnittlich 52 % (selten mehr als 60 %) Kohlenstoff

<sup>\*)</sup> Ost-Turkestan und das Pamir-Plateau. Petermann's Mittheilungen, Gotha, 1877.

\*\*) Vergl. das bereits Seite 216 angeführte Werk v. Hochstetter's.

Englische Kohle enthält dagegen durchschnittlich 68  $^{\circ}/_{0}$  Kohlenstoff und nur 2.7  $^{\circ}/_{0}$  Asche. Indische Kohle leistet deshalb nur  $^{1}/_{3}$ — $^{3}/_{3}$  von dem, was englische Kohle leistet. Das an Naturschätzen reichste Land entbehrt daher, so

weit bis jetzt bekannt, einer vollkommen guten Kohle.
Schon 1775 wurde diese Kohle theilweise ausgebeutet. Gegenwärtig sind 44 Kohlenwerke mit 61 Dampfmaschinen in Betrieb, und Eisenbahnen

führten bis zu den Hauptwerken.

Die bengalischen Bahnen gebrauchen jetzt durchaus die Kohle von Raniganj, allein die Madras- und Bombay-Bahnen heizen ihre Maschinen noch immer mit englischen Kohlen. Die Ostindische Eisenbahn-Gesellschaft besitzt einen Complex von Kohlengruben, aus dem sie jetzt bereits täglich 800 metr. Tonnen Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft besitzt einen Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft einer Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft einer Complex von Kohlen fördert — in Indien die grösste von einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellschaft einer Gesellscha schaft gelieferte Tagesleistung. Die Eisenbahn verbraucht nur etwa die Hälfte dieses Quantums und verkauft den Rest. Sie befindet sich in der glücklichen Lage, ihre Kohlen zu etwa nur ein Achtel des Kostenpreises anderer Bahnen zu haben. Die vorhandenen Schätze haben eine Tiefe von durchschnittlich 30 Meter, an einigen Stellen aber wird die Kohle steinbruchartig und über Tag gefördert.

In Calcutta kostet englische Kohle 40 M pro metr. Tonne, die einhei-

mische 7 M, also fast 6 mal weniger.

Mit den übrigen Kohlenfeldern des Damuda-Thales (Iherria, Bokaro, Ramgarh, Karanpura, Kurhurbari, Deogarh, Chopé, Itkuri) wird die Gesammtausdehnung der Kohlenformation des Damuda-Thales auf 4.000 Quadrat-Kilometer geschätzt, und wenigstens in der Hälfte dieses Areals kommen bauwürdige Flöze von ansehnlicher Mächtigkeit in nicht grösserer Tiefe als 300 Meter unter der Oberfläche vor.

Die zweite Gruppe der indischen Kohlenterrains besteht aus einer Anzahl von Becken (Daltonganj, Risrampur, Talchir u. s. w.), die über ein immenses Gebiet der wildesten Gegenden Indiens zerstreut liegen und noch

nicht genügend erforscht sind.

Die dritte Gruppe liegt im Nerbudda- (Narbada-) Thale und den Satpura-Hills, welche dessen südliche Grenze bilden. Das Flöz, welches auf den Mopani-Werken abgebaut wird, hat eine durchschnittliche Mächtigkeit von 7.5 Meter und ist in Qualität der Raniganj-Kohle gleich.

Die vierte Gruppe von Kohlenfeldern liegt an der Grenze des grossen Sandsteingebietes des Godaveri-Thales mit den Seitenthälern des Wardha und Pranhita, von der Gegend von Nagpur bis Ellor. Nach den Untersuchungen von Mr. Blanford und Mr. Hughes kommt abbauwürdige Kohle an mehreren Localitäten vor. Ebenso wurde im Chanda-Districte, in den Centralprovinzen, in Berar und wieder im Nizam-Territorium in grosser Ver-breitung ein Flöz bis zu 15 bis 21 Meter Mächtigkeit nachgewiesen. Auf breitung ein Flöz bis zu 15 bis 21 Meter Mächtigkeit nachgewiesen. den Wurrorawerken im Chanda-District wird der Reichthum auf 5 Millionen Tonnen geschätzt.

Die Kohle aus Ober-Assam ist nach Mr. Medlicott von etwas jüngerem Alter als die Damuda-Kohle und noch wenig ausgebeutet. Sie enthält 53 bis 61 % Kohlenstoff, 43 bis 36 % Wasserstoff und Sauerstoff und 1.7 bis 3.7 % Asche nach Proben, welche von drei verschiedenen Localitäten genommen wurden.

In Bezug auf das geologische Alter der Steinkohlen führenden Schichten in Indien war man früher der Ansicht, dass sie sämmtlich einer und derselben Formation angehören, die man für identisch mit derjenigen der australischen Kohlenformation und nur wenig verschieden von der europäischen Steinkohlenformation hielt. Neuerdings jedoch hat Mr. Henry F. Blanford nachgewiesen, dass die Pflanzen- (Kohlen-) führenden Schichten Indiens von sehr verschiedenem Alter sind, von der Permischen Formation angefangen bis zum oberen Jura. Speciell für die Schichten der Rajmahal-Gruppe hat Dr. O. Feistmantel den Nachweis geliefert, dass sie dem Lias angehören.

Die Eingeborenen brennen fast nirgends Kohle, sondern Holz oder getrockneten Kuhdünger.

Die Einfuhr englischer Kohle in den britischen Besitzungen betrug im Jahre 1875 ... 625.190 metr. Tonnen im Werthe von 9,369.880 M., , 1876 ... 772.013 , , , , , , , , 9,327.100 ,

", 1876 · · · 772.013 ", ", ", ", 9,327.100 ", 1877 · · 910.513 ", ", ", ", ", 10,094.627 ", ist demnach noch immer bedeutend im Steigen begriffen. —

Uralt ist der Bergbau auf Eisen in einigen Partieen Indiens. Indisches Eisen wird schon von dem Griechen Ktesias 400 v. Chr. erwähnt, und die aus ihm geschmiedeten Schwerter waren berühmt. Eisenstein wird überhaupt noch häufiger in Indien angetroffen als Kohle. Die Eingeborenen verstehen aber das Schmelzen nur schlecht und bedienen sich zur Herstellung von Schmiedeeisen äusserst einfacher Apparate, der sogenannten Rennöfen. Erst in neuester Zeit haben sich europäische Gesellschaften mit Projecten zur Hebung der mineralischen Schätze beschäftigt.

Grossartige Ablagerungen an Eisenerzen sind in Madras, im Distrikte Salem bei Godumulay, zu Karnul, Kadapeh, zu Kunjamullay bei Sooramunglam und an mehreren anderen Orten bekannt, aber wenig oder gar nicht ausgebeutet. Die Eisenerze von Madras sind stark magnetisch, enthalten 70 % metallisches Eisen und stehen an Qualität dem schwedischen Erze gleich. Ein interessantes Beispiel des Vorkommens ist der 120 Meter hohe Magneteisenberg von Kunjamullay, der viele weithin sichtbare Lager dieses Erzes enthält, welche bis 30 Meter dick sind.

Das in Gondwana in Hindostan von den Kurrukporebergen, dem Ganges und den Rajmahalbergen eingeschlossene Land (8.100 Quadrat-Kilometer) enthält ebenfalls neben Kohle auch Eisen. Letzteres wird besonders in den erwähnten Kurrukporebergen in rohgebauten Hohöfen geschmolzen.

Auch Nepal im Himâlaya-Gebirge hat reiche Lager von Eisenerzen. Der Maharaja ist Eigenthümer und eifersüchtiger Wächter der Minen. Der Bergbau ist Raubbau.

Es existirten bereits die Anfänge einer grösseren Eisenindustrie in Indien, aber alle Unternehmungen gingen nach und nach zu Grunde, weil sie vermuthlich von Seite Englands wenig Unterstützung fanden, sodass gegenwärtig nur die Ruinen der bereits bestandenen Hohöfen zu finden sind. Die Eisenproduction ist, so günstig bei den Kohlenschätzen des Landes die Bedingungen für ihre Entwicklung wären, gegenüber den von England eingeführten Eisenwaaren 1874: 1,772.848 £ (35,477.960 £) und 1875: 1,638.506 £ (32,770.120 £) unbedeutend; sie beschränkt sich auf die Gewinnung von Stabeisen und Stahl direct aus Erzen nach den primitivsten ältesten Methoden.

Merkwürdig ist nur der berühmte indische Stahl, der den Namen "Wootz" erhalten hat. Die Herstellung desselben besteht darin, dass Stabeisen in kleine Stücke zerhackt und diese mit etwa 10 % trockener Holzspäne von Cassia auriculata und einigen grünen Blättern von Asclepias gigantea oder Convolvulus laurifolia in kleinen Tiegeln einer entsprechenden Hitze ausgesetzt werden. Die chemischen Untersuchungen haben bisher nichts ergeben, was die vorzüglichen Eigenschaften dieses Stahles erklären würde. Die Erzeugung des Wootzstahles ist auf wenige Bezirke von Missore und auf Salem in Madras beschränkt.

Die in Indien gefertigten Schutzwaffen, namentlich die Schuppenpanzer und Ringelhemden sind von vorzüglicher Schönheit und übertreffen bei weitem ähnliche Fabricate der Circassier, Kurden, Japanesen und Sudan-Völker. Rangoon, Gwalior, Vizianagram, Nellemasla, Sealkote und Goajerat sind berühmt durch ihre Waffenschmieden.

Man gibt sich der sicheren Erwartung hin, dass sowohl die Kohlenals auch die Eisenindustrie in Indien in nächster Zeit eine grossartigere und zeitgemässere Entwicklung erfahren, und dass namentlich die Erzeugung

des Eisens mit Kohlen und Coke sich einführen wird. Besondere Erwähnung verdienen die Bemühungen der Bengal Ironworks Company, deren Besitz im Burrakur-Distrikt 160 Kilometer von Calcutta entfernt liegt. In den beiden grossen Hohöfen dieser Gesellschaft werden die Erze mit der in unmittelbarer Nähe gefundenen Kohle verschmolzen, die sich als gut cokbar erwiesen hat. Die nicht weit davon ansässige Bengal Coal Company, welche ebenfalls 2 Hohöfen errichtet hat, erzeugt täglich 25 metr. Tonnen Roheisen. Die Erze

liegen überall offen zu Tage, ebenso ist Kohle dort leicht zu gewinnen.

Eine gute Zukunft scheint das Wardha-Thal im Gebiete der Centralprovinzen in Bezug auf seine Kohlen- und Eisenindustrie zu besitzen. Man
glaubt, dass diese Gegend einst ein wahres "schwarzes Indien" (Indian Black
Country) werden wird. —

Die vorderindische Halbinsel hatte Ende 1877 bereits ein Eisenbahnnetz von 11.164 Kilometer Länge aufzuweisen, wozu noch 146 Kilometer ausgebaute

Bahnen auf der Insel Ceylon zu rechnen sind.

Hinter-Indien. An Eisen ist die hinterindische Halbinsel ziem-lich reich, an Kohle weniger, denn man hat abbauwürdige Kohle nur in Birma und neuerdings in Tongking nachgewiesen. Die vorzüglichen Kohlenlager von Britisch-Birma liegen bei Kjukphju. Eisenerze werden auf Ramri und Tscheduba gefunden, doch lohnen sie den Abbau nicht, weil sie die Concurrenz mit dem eingeführten englischen Eisen nicht bestehen können. In Tongking liegen neben Eisenminen unberührte Kohlenlager an der Oberfläche, darunter einige in der Nähe der Meeresküste, welche leicht erschlossen und ausgebeutet werden könnten.

Ostindischer Archipel. Auf Java, der Centralbesitzung der Niederländer im Archipel, birgt die neptunische Formation an verschiedenen Stellen der Insel Mineralkohle. Solche Kohlenflöze aber, die im Hinblick auf technische Verwerthung Beschtung verdienen, kommen nur in den östlichen Gegenden von Süd-Bantam vor, da, wo quarzige, nicht kalkige Sandsteine vorherrschen. Sie sind auf einen schmalen Gebirgsstrich beschränkt; innerhalb desselben sind jedoch die Kohlen rein, hart, schwarz, stark glänzend und reich an Kohlen-stoff, vielmehr der eigentlichen Steinkohle als der Braunkohle gleichend. Die Kohlenflöze in Bantam stimmen ihrer Beschaffenheit nach fast alle mit einander überein. Sie enthalten bituminöse Pechkohlen mit lebhaftem Fettglanz. Entdeckt wurden diese Kohlen im Jahre 1826 von dem Botaniker Spanoghe.

Bei Gelegenheit des Eisenbahnbaues hat man ganz neuerdings noch zahlreiche Kohlenflöze aufgeschlossen, zu deren näherer Untersuchung die Re-gierung Fachmänner entsendet hat. Man verspricht sich ziemlich viel von

diesen neuentdeckten Kohlenlagern.

Im Jahre 1875 bezog Java von England 72.952 metr. Tonnen Kohle im Werthe von 1,094.246 M und 1.297 metr. Tonnen Coke im Werthe von 31.488 M

An Metallen, wie Magneteisen, Brauneisenstein und Titaneisen sind die Gebirge Java's sehr arm. Die Insel hat bereits 260 Kilometer Eisenbahnen.

Sumatra besitzt auf seiner Westküste reiche Kohlenlager.

In unerschöpflichen Lagern ist die Steinkohle über das gesegnete Eiland Borneo, dessen Grund von Gold-, Kupfer- und Eisenadern ganz durchzogen ist, verbreitet, namentlich in Brunai, auf der dicht, an der Nordwestküste Borneos gelegenen britischen Insel Labuan, und in Banjermasing; sie ist leicht zu gewinnen, wird aber noch wenig ausgebeutet. In besonders grossen Quantitäten findet sich auf Borneo, namentlich im Süden, das Eisen. Die Eingeborenen verfertigen aus demselben ihre vortrefflichen Klingen. Wegen Mangel an genügenden Arbeitskräften und noch mehr an dem nothwendigen Capitale schlummern diese Schätze aber noch im Innern der Erde, und es wird wohl auch noch langer Zeit bedürfen, ehe man sie den Bedürfnissen der Menschen dienstbar macht. Auch die Insel Billiton zwischen Borneo und Banka hat schönes Eisen, das neuerdings ausgebeutet wird.

Im Archipel der Philippinen sind zahlreiche Inseln mit Kohle versehen. Den hervorragendsten Platz nimmt die Insel Cebu ein, deren Steinkohle schon seit längerer Zeit gefördert wird und an Qualität für besser erkannt wurde als die Kohle von Labuan (Borneo) und Australien, welche jetzt in den englischen Besitzungen China's (Hongkong) importirt wird. Die Kohlen von Cebu, welche nur auf 4 M per metr. Tonne zu stehen kommen, während die englischen Kohlen, deren 1875 10.466 metr. Tonnen im Werthe von 150.373 M eingeführt wurden, in Manila 12—13.5 M kostet, enthält durchschnittlich:

46.16 % Kohlenstoff, 42.00 % Wasser und flüchtige Bestandtheile, 11.84 % Asche.

Ausserdem kommen noch die reichen Braunkohlenlager von Caramuan auf der Hauptinsel Luzon in Betracht. — An Eisen mangelt es den verschiedenen Inseln der Philippinen ebenfalls nicht.

## C h i n a. \*)

(10,290.600 Quadrat-Kilometer. — 433,694 000 Einwohner.)

Weitaus die grössten Kohlenschätze auf dem asiatischen Continent besitzt China. Alle 18 Provinzen des Reiches sowie die südliche Mantschurei sind mit Steinkohlen gesegnet, und wenn auch die Grösse der Kohlenfelder, Alter und Güte der Kohlen sehr verschieden sind, so kann doch schon jetzt China als eines der reichsten Steinkohlenländer der Welt bezeichnet werden.

Es ist unbekannt, wie weit bei den Chinesen ein wirklicher Kohlenbergbau zurückreicht, doch dürfte derselbe schon sehr früh bestanden haben, denn Marco Polo fand daselbst im 13. Jahrhundert eine ausgedehnte locale Benützung der Steinkohle, welche die Chinesen "Mei" nennen, vor. Sogar schon im 3. Jahrhundert v. Chr. lässt sich der Gebrauch der Kohle in China nachweisen. Trotzdem ist die Art und Weise der Gewinnung heute noch ebenso primitiv wie vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Es werden einfach schiefe Stollen in die Hügelseite getrieben, und sobald Wasser kommt, wird das Bergwerk aufgegeben. Erst im Jahre 1876 sollten die ersten Dampfmaschinen in den Peking zunächst gelegenen Kohlenwerken aufgestellt werden, und damit würde also eine neue Periode in der Ausbeutung der immensen Kohlenschätze China's beginnen. Neuestens (Mai 1878) verlautete, dass einem Mandarinen sogar die Erlaubniss zur Bildung einer Art Actien-Gesellschaft zu dem Zwecke ertheilt wurde, um etwa 180 Kilometer westlich von Tschifu ein Kohlenwerk mit allen modernen wissenschaftlichen Hilfsmitteln auszurüsten und zum Behufe des Transportes der gewonnenen Kohle eine Tramway-Linie zum Meere herzustellen.

Jeder, dem es beliebt, darf ein Kohlenlager abbauen. Der Preis wird aber durch eine Reihe von Zwischenhändlern und den kostspieligen Transport so hoch hinaufgetrieben, dass in den Seestädten englische Kohle billiger

<sup>\*)</sup> Unter Benützung des schon mehrfach erwähnten Buches v. Hochstetter's "Asien, seine Zukunft-bahnen und Kohlenschätze", und der unschätzbaren Publicationen v. Richthofen's.

kommt als einheimische. Schiffe laden daher jetzt noch vortheilhafter Kohle aus Europa; neuerdings macht japanesische Kohle Concurrenz. Der Regierung fehlt noch jegliche Einsicht von dem Werthe dieses Materials. In der Haushaltung werden die Kohlen vorwiegend nur im Norden, ungern in den im Süden gelegenen Provinzen gebraucht.

Gegenwärtig ist die Dampfschiffahrt an den chinesischen Küsten und auf den chinesischen Strömen fast ausschliesslich noch auf fremde Kohle angewiessen, die aus England, den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, Australien, Japan und Formosa eingeführt wird. Die Einfuhr geschieht nach den Häfen von Hongkong und Shanghai. Im Jahre 1875 wurden in China (incl. Hongkong) 59.332 metr. Tonnen Kohle im Werthe von 949.203 M und 1.529 metr. Tonnen Coke im Werthe von 58.544 M aus England eingeführt. Die Preise loco Shanghai sind nach dem Durchschnitte der letzten Jahre für beste englische Cardiffkohle 24 M per metr. Tonne, für amerikanischen Anthracit 24—26 M per metr. Tonne, für australische Kohle (hauptsächlich von Newcastle) 20 M per metr. Tonne, für japanesische Kohle harter Qualität (Anthracit) 16 M per metr. Tonne, weicher (bituminöse Kohle) 12 M per metr. Tonne, für Kohle von Formosa 12 M per metr. Tonne. Infolge der eigenthümlichen Zollverhältnisse besteht für den Handel mit inländischer Kohle ein Missverhältniss, welches den Transport chinesischer Kohle von einem Hafen zum anderen auf europäischen Schiffen gegenwärtig rein unmöglich macht. —

Das Scheidegebirge zwischen dem Becken des Yang-tsze-kiang und des Hwang-ho ist die bis 3.300 Meter hohe Kette des Tsing-ling-schan\*), aus Granit, krystallinischen Schiefern und den ältesten Formationen bestehend, die als Fortsetzung des Kuen-luen in Central-Asien wie ein mächtiger Keil gegen Osten in China eindringt und den Norden China's vom Süden scheidet, das Becken des Gelben Flusses, des Hwang-ho, von jenem des Yang-tsze, oder die Regionen, welche grossentheils mit Löss bedeckt sind, von jenen, in welchen diese auffallende Formation Nord-China's nicht oder weniger vorkommt.

Die südlichen Kohlenfelder. In den Provinzen südlich von der Wasserscheide zwischen dem Hwang-ho und dem Yang-tsze-kiang-Gebiete, also in den Provinzen am unteren und mittleren Yang-tsze, haben Kohlen führende Schichtensysteme zwar kaum eine geringere Verbreitung als in den Nord-und Nordostprovinzen, aber dennoch ist mit Ausnahme von Hunan das Kohlenvorkommen in den südlichen und südwestlichen Provinzen nicht von derselben Bedeutung.

Verhältnismässig die grösste Ausdehnung besitzt das auf allen Seiten von hohen Gebirgsketten (im Osten aus silurischen und devonischen Schichten bestehend, im Westen aus Urgebirge) umschlossene Kohlenbecken der Provinz Sz'-tschwand. i. des "Vier-Strom-Landes". Nach v. Richthofen hat dasselbe eine Ausdehnung von wenigstens 250.000 Quadrat-Kilometer. Die Kohlenlager treten in den tief eingerissenen Flussthälern am Rande des Beckens zu Tage und werden ausgebeutet. Im Westen und Norden des Beckens ist die Kohle bituminös und von besserer Sorte, gegen Süden und Osten hingegen eine geringe Sorte von Anthracit. An einen Export dieser Kohle nach den Regionen des unteren Yang-tsze-kiang kann nicht gedacht werden; dagegen kann dieses Kohlenterrain die Bewohner der ausgedehnten Provinz mit einem billigen Brennmaterial sehr leicht versorgen, da nahezu alle Flüsse der Provinz von ihrer Mündung in den Yang-tsze bis an die Grenzen

<sup>\*)</sup> Die Hauptkette, auf unseren Karten fälschlich Peling genannt, führt in ihren einzelnen Theilen verschiedene Namen, der höchste Theil heisst nach einem der wichtigsten Pässe Tsing-ling-schan.

des Kohlenbeckens schiffbar sind. Die Provinz Kwéi-tschou participirt an ihrer nördlichen Grenze noch an dem Kohlenbecken von Sz'-tschwan, und auch in Yünnan, der südwestlichen Grenzprovinz China's gegen Hinter-Indien, finden sich ausgedehnte und mächtige Lager eines guten Anthracites, der hier unmittelbar in der Nachbarschaft von Kupfer, Zinn, Zink und Bleierz vorkommt und daher die Entwicklung eines schwunghaften Erzbergbaues und einer bedeutenden Metallgewinnung ermöglicht. Nach v. Richthofen gehören die Kohlenlager von Sz'-tschwan, Kwéi-tschou und Yünnan nicht der productiven Steinkohlenformation, sondern der Trias oder dem Lias an, hätten also ungefähr dasselbe Alter wie die indischen Kohlenfelder.

Dagegen tritt die echte Steinkohlenformation in den östlicher gelegenen Theilen des südlichen China auf, namentlich in der Provinz Hunan; ausserhalb derselben nur in einer Anzahl kleinerer und von einander getrennter Gebiete der Küstenprovinzen. Unter diesen dürfte das Vorkommen bei Schautschou-fu in Kwangtung vielleicht bei grösserer Ausbeutung für Canton und Hongkong von einigem Nutzen sein; doch ist die Qualität der Kohle gering und die Lagerstätte unbedeutend. Aehnliches gilt von den anderen Vorkommen.

und die Lagerstätte unbedeutend. Aehnliches gilt von den anderen Vorkommen.
Weit günstiger sind die Verhältnisse in der Provinz Hunan, und diese Provinz war auch bis vor wenigen Jahren die einzige, von deren Kohlenreichthum man hörte, denn eine ganze Flotte von Frachtboten, mit Kohle von Hunan beladen, belebt fortwährend den Yang-tsze und seine Nebenflüsse; und das Städte-Trio Wu-tschang, Hankau und Hanyang, mit seinen 1½ Millionen Einwohnern am Einfluss des Hankiang in den Yang-tsze, sowie die dichte Landbevölkerung der Provinz Hupéi beziehen ihren Bedarf an fossilem Brennmaterial ausschliesslich aus Hunan.

Der Kohlenreichthum lagert im südöstlichen Theile der Provinz. v. Richthofen, der die Kohlenfelder von Hunan 1870 besucht hat, schätzt sie auf <sup>1</sup>/<sub>3</sub> der Oberfläche der Provinz, d. i. auf 47.300 Quadrat-Kilometer und stellt sie den pennsylvanischen Kohlenfeldern an die Seite. Sie erstrecken sich zu beiden Seiten des Siang-Flusses, von dessen Quelle bis zur Stadt Siang-tan, einer Stadt mit einer Million Einwohnern und führen in ihrer südlichen Hälfte — dem Lui-River-Kohlenfelde — ausgezeichneten Anthracit, sog. harte Kohle, in ihrer nördlichen Hälfte — dem Siang-River-Kohlenfelde — bituminöse oder weiche Kohle. Eine beschränkte Eisenindustrie steht mit den Kohlenwerken in Verbindung.

Die Hunan-Kohle ist dazu bestimmt, einen grossen Theil Central-China's mit Feuerungsmaterial zu versorgen, während die Seehäfen, solange die Kohlenfelder nicht mit Canton durch eine Eisenbahn verbunden sind, keinen Nutzen von dem Reichthum Hunans ziehen werden, da sie leichter von den Nordprovinzen Schansi und Schantung versorgt werden könnten. Der beste Lui-Yang-Anthracit kann nach Hankau (693 Kilometer) um den Preis von 7.2 M per metr. Tonne gestellt werden. Die Flöze sind 0.9—1.8 Meter mächtig, und die Ausbeute betrug 1870 circa 150.000 metr. Tonnen.\*)

Die nördlichen Köhlenfelder. Im Norden von China, im Stromgebiet des Gelben Flusses, wendet sich die Aufmerksamkeit alsbald dem ungeheuren Kohlenreichthum in den beiden Provinzen Schansi und Schensi zu, der sich einerseits in westlicher Richtung bis an die Wüstengebiete Hochasiens, andererseits in nordöstlicher Richtung bis in die Mantschurei und an die Grenzen von Korea erstreckt. Die Provinzen, welche an diesem Kohlen-

<sup>\*)</sup> Die Kohlenvorkommnisse am unteren Yang-tsze-kiang, zwischen Wutschang und Nanking sind nach v. Richthofen von keiner Bedeutung, und über einzelne weitere Kohlenvorkommnisse in den Seeprovinzen Fokiën und Tschekiang besitzen wir nur unsichere Nachrichten von Missionären. Margary fand auf seiner Reise durch China 1875 bei Tsching-Pink-Hsien Steinkohlen zum Verkauf ausgestellt, woraus er schloss, dass sich in der Nähe Steinkohlengruben befinden.

reichthum Theil nehmen, sind: im Osten an der Küste des Gelben Meeres die Provinzen Schantung und Tschili, im Nordosten Schönking (oder Liaotung) und die Mantschurei, im Centrum Schansi und Schensi, im Süden Honan und im Westen Kansu. Dieses ganze Gebiet, im Süden von der Kette des Tsing-ling-schan und Fu-niu-schan, im Norden von den Abfällen der Hochebenen der Mongolei und im Osten theils vom Meere, theils von der grossen Tiefebene des Gelben Flusses und des Peiho eingeschlossen, ein Gebiet, das von Kansu im Westen bis an die Grenze von Korea eine Ausdehnung von 25 Längengraden bestizt, kann als ein einziges ungeheures Terrain kohlenführender Schichten betrachtet werden, wenn auch die Kohle selbst in diesem ausgedehnten Gebiete nicht überall in gleich guter Qualität vorkommt und der einstige Zusammenhang der Kohlenfelder jetzt vielfach durch die gewaltigen Resultate des ununterbrochen durch Millionen von Jahren fortdauernden Denudationsprocesses des Festlandes aufgehoben und gestört ist. Trotzdem sind die Reste dieser nordchinesischen Kohlenformation noch gross genug, um sich, mit Einschluss der Kohlenfelder von Sz'tschwan und Hunan, selbst mit den ausgedehntesten Kohlenfeldern der Erde, die man bis jetzt kennt, mit den nordamerikanischen, messen zu können.

Vor Allem ist es die Provinz Schansi, welche nicht blos als die Kohlen-, sondern auch als die Eisen-Provinz von China par excellence bezeichnet werden kann. In keiner anderen Provinz wird die Kohle schon seit den ältesten Zeiten in so hervorragendem Masse zu häuslichem Verbrauch und zu industriellen Zwecken verwendet. v. Richthofen hat nachgewiesen, dass der grössere Theil der südlichen Hälfte dieser Provinz in einer Ausdehnung von ungefähr 91.000 Quadrat-Kilometer ein continuirliches Kohlenfeld von unglaublichem Reichthum bildet, welches zudem für die Gewinnung der Kohle Verhältnise bietet, wie sie in gleich vortheilhafter Weise kein anderes Kohlenlager von ähnlicher Ausdehnung in irgend einem Theile der Erde aufweist. Läge es in Europa, meint v. Richthofen, so würde sich der materielle Fortschritt unseres Continentes jeder Schätzung entziehen. Ueberdies finden sich bei den Kohlenlagern ausgezeichnete Eisenerze im Ueberfluss.

Der Ho-schan, eine von Norden nach Süden ziehende, hauptsächlich aus Gneis gebildete Bergkette, welche sich bis 2.400 Meter erhebt, theilt das Kohlenfeld in zwei Flügel. Der östliche Flügel führt ausschliesslich Anthracit, der westliche, gegen den Gelben Fluss zu, nur bituminöse Kohle. Die Anthracit-Region, welche sich von Tse-tschou-fu bis Ping-ting-tschou ohne Unterbrechung ausdehnt, ist das grösste und reichste der bekannten Kohlenfelder und das dort gewonnene Product von der besten Qualität. Eines der Lager, dessen Ausbeissen längs des Abhanges des Tai-hang-schan mit Unterbrechungen auf eine Distanz von 320 Kilometer verfolgt werden kann, hat eine constante Mächtigkeit von 6 bis 9 Meter. Der Anthracit, der sehr grosse Festigkeit und Reinheit besitzt, wird in grossen cubischen Stücken gebrochen, welche an verschiedenen Gruben zu 6 Pence (0.5 M) per metr. Tonne verkauft werden. Der Preis der bituminösen Kohle in den westlichen Theilen des Kohlenfeldes ist noch niedriger. In der Nähe von Tai-yuen-fu beträgt er nicht mehr als 3 bis 4 Pence per metr. Tonne (0.25 bis 0.38 M). Für die Fülle, in welcher Kohle dort vorkommt, sowie für die Leichtigkeit, mit der dieselbe gewonnen wird, können wohl keine sprechenderen Beweise als die eben genannten Ziffern gegeben werden.

Die Provinz Honan theilt in gewissem Masse die Vortheile, welche die Provinz Schansi geniesst, und obschon von der Natur, was die Ausdehnung des Kohlengebietes anbelangt, weniger begünstigt, übertrifft Honan in Bezug auf die Vortheilhaftigkeit der geographische Lage seiner Kohlenfelder die benachbarten Provinzen. In Folge einer Faltung der Schichten, welche dort vorkommt, wo die Hochebene von Schansi an die Ebene des Gelben Flusses grenzt, erscheinen die Anthracitlager des östlichen Schansi in den niedrigen Hügeln wieder, welche sich nördlich vom Hwang-ho über der Ebene von

Hwai-king-fu erheben, und geben Veranlassung zu einem ausgedehnten Bergbau in mehr als 100 Minen. Dieses Kohlenfeld von Honan wird in Zukunft eine äusserst wichtige Stellung einnehmen, weil es an einem der Thore des Verkehres von Ost-China mit Central-Asien liegt.

In Honan befinden sich überdies noch einige Kohlenlager von geringerer Bedeutung. Das verhältnismässig ausgedehnteste derselben ist das von Lu-chau und Ju-chau mit guter bituminöser Steinkohle in Flözen von 1.4 bis 2.8 Meter. Dieses Kohlenfeld dürfte in Zukunft eine nicht unbedeutende Rolle spielen, indem es den Kohlenbedarf einer wichtigen Eisenbahnlinie, welche eventuell das Han-Thal mit den Regionen des Gelben Flusses einmal verbinden wird, decken und auch zum Schmelzen der Eisenerze, die dort in Verbindung mit Kohle vorkommen, dienen könnte.

An der südwestlichen Fortsetzung des westlichen Flügels des grossen Steinkohlenfeldes von Schansi nimmt auch noch die Provinz Schensi Theil. Allein obschon die Steinkohlenformation bei weitem vor allen übrigen Bildungen vorzuherrschen scheint, dürfte sie dort weniger günstig entwickelt sein. Kohle wird an verschiedenen Orten gewonnen, doch hat dieselbe nirgends

eine mehr als locale Bedeutung.

Die Provinz Kansu dagegen vereint, nach den Informationen, die v. Richthofen in den Grenzgebieten eingezogen hat, mit dem Vortheile eines weiten Vertheilungsgebietes seiner Kohlenlager günstige Bedingungen für deren Abbau, und verschiedene seiner Bergbaudistricte liegen für den Brennmaterialbedarf an den Verkehrsstrassen der Gegenwart und Zukunft leicht zugänglich. Die Kohle soll sich mit der besten von Schansi vortheilhaft messen können und in Schichten von bedeutender Mächtigkeit vorkommen.

Unter den zahlreichen und ausgedehnten Kohlenfeldern von jüngerem geologischen Alter, welche im Nordwesten des grossen Kohlenfeldes von Schansi in der nördlichen Hälfte der Provinz längs deren Nordwestgrenze und der grossen Chinesischen Mauer entlang einen vielfach unterbrochenen Zug bilden, ist das bedeutendste das schöne Kohlenfeld von Tatung-fu. Alle natürlichen Verhältnisse sind hier ausserordentlich günstig, die Lagerungsverhältnisse für den Abbau, die Qualität der Kohle, die ein ausgezeichneter Anthracit ist und die Mächtigkeit der Flöze, die 6 Meter erreicht. Dieses Kohlengebiet gehört nach v. Richthofen der räthischen Formation an.

In der Nähe von Peking, der jetzigen Hauptstadt des Chinesischen Reiches, wird Anthracit von mittlerer Qualität gewonnen, der das Hauptbrennmaterial in Peking ist und auf Kameelen und Eseln nach der Stadt gebracht wird. Einige der Gruben liegen in den Hügeln, welche im Norden und Westen die Ebene von Peking begrenzen (z. B. im Thale von Tschai-tang 80 Kilometer westlich von Peking), die meisten jedoch im höheren Gebirge und an schwer zugänglichen Localitäten. Ausserdem besitzt die Provinz Tschili einerseits in dem Terrain zwischen Peking und dem Plateau der Mongolei gegen Westen, andererseits in den östlichen, der Küste näher gelegenen Gebieten noch eine grosse Anzahl von kleineren Kohlenterrains, welche der Trias oder dem Lias angehören. Seiner günstigen Lage halber ist besonders das Kohlenfeld von Kai-ping in den Ching-schan-Hügeln erwähnenswerth, welche sich 128 Kilometer östlich ven Tien-tsin isolirt aus der Alluvialebene erheben; und durch vorzüglichen Anthracit zeichnet sich die Localität Schi-men-tsai unmittelbar an der grossen Mauer und nur unweit von der Stelle, wo diese das Meer erreicht, aus.

Die schöne Provinz Schantung enthält nach v. Richthofen jene Kohlenfelder, welchen es vor Allem beschieden sein dürfte, zu einer Bedeutung für die Bedürfnisse der Seehäfen und der Seedampfer zu gelangen. Die Kohlen lagern am Fusse der Hügel in den westlichen Theilen der Provinz, in nächster Nähe der Küste, die aber hier leider jedes Hafens entbehrt. Dagegen ist die Kohle von guter Qualität, regelmässig geschichtet und über bedeutende Strecken

ausgedehnt. Nirgends wären die Verhältnisse — sowohl die Oberflächengestaltung des Terrains, als auch die Dichtigkeit der Bevölkerung — für die Anlage einer Eisenbahn günstiger.\*)

Endlich bestehen auch in Schöngking oder der südlichen Mantschurei an verschiedenen Orten Kohlenminen; einige davon liegen in der Nähe der Seeküste, unweit ziemlich guter Häfen, wie Tschifu, wo daher die Kohle in grosser Menge consumirt wird; andere liegen zwischen dem Liao-Flusse und Korea. Doch sind alle diese Vorkommnisse von keinem grösseren Belang, da die Ausdehnung der Kohlenterreins nur eine unbedeutende ist.

Belang, da die Ausdehnung der Kohlenterrains nur eine unbedeutende ist.—

So gelangt man, geführt von Richthofen, zu der Ueberzeugung, dass das Reich der Mitte, was Reichthum an fossilen Kohlen anbelangt, zu den am meisten begünstigten Gebieten der Erde gezählt werden muss. Wahrscheinlich übertrifft das Areal der Kohlenfelder in China noch die Ausbereitung der nordamerikanischen, und mit dem grössten, dem von Schansi, welches v. Richthofen "gigantisch" nennt und dessen Producte die bisher bekannt gewordenen Vorkommen von Anthracit, dieser heizkräftigsten und werthvollsten aller Kohlensorten, weit hinter sich zurücklassen, kann sich in der Vereinigung der günstigsten Bedingungen in Hinsicht auf Lagerung, Qualität und Quantität kein anderes Kohlengebiet messen. Nirgends, glaubt v.Richthofen, wäre der Abbau einer vorzüglichen Kohle so leicht und billig in grösstem Massstabe einzurichten, wie in diesen Kohlenfeldern, wo man Eisenbahntunnels meilenweit direct durch die Kohlen- und Anthracitflöze führen könnte, und mit den Kohlen gleichzeitig ausgedehnte Lager von vorzüglichen Brauneisenerzen und Thon erschliessen würde. Seit alter Zeit wurde von hier aus China mit Eisen versorgt. Das Anthracitbecken von Süd-Schansi enthält 730 Billionen Tonnen kohle, sodass es bei einer jährlichen Ausbeute von 300 Millionen Tonnen allein den ganzen gegenwärtigen Bedarf der Welt für etwa 2.400 Jahre decken könnte!

Die Ausbeutung der chinesischen Kohlenfelder ist indess noch vollständig in der Kindheit; trotz so günstiger Bedingungen beträgt sie gegenwärtig nur erst ungefähr <sup>1</sup>/<sub>16</sub> der Kohlenproduction von Deutschland oder den Vereinigten Staaten. v. Richthofen berechnet die Steinkohlenproduction China's auf jährlich gegen 3 Millionen Tonnen, nämlich:

| 1                                               | netr. Tonnen |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Provinz Schansi, Anthracit                      | . 1,000.000  |
| , bituminöse Kohle                              |              |
| " Hunan, Kohle im Allgemeinen                   | . 600.000    |
| Kohlenfeld von Loping in Kiangsi                | . 75.000     |
| Der Rest von Kiangsi und die Provinzen Kwangsi, |              |
| Kwangtung, Fokien, Tschekiang, Kiangsu,         |              |
| Nganhwei, Hupei und Kweitschou, zusammen        | . 20.000     |
| District Tsing-hwa in Honan                     | . 60.000     |
| Der Rest der Provinz Honan                      | . 40.000     |
| Die Provinzen Sz'-tschwan und Yünnan            |              |
| " Schensi und Kansu                             |              |
| " Provinz Schantung                             | . 200.000    |
| " " Tschili                                     | . 150.000    |
| " Schöngking (südliche Mantschurei)             | . 20.000     |
| Zusammen                                        | . 2,965.000  |

<sup>\*)</sup> Die Kaufieute von Tien-tsin haben sich seit Langem bemüht, diese Kohlenfelder nach europäischem Muster geöffnet zu sehen. Sie wollten Strassen bauen und die Kohle nach Tienzein bringen. Auch hätten die Grundbesitzer das Land für die Minen gegen Entschädigung gern abgetreten. Allein die Regierung erlaubte es nicht. In Folge dessen müssen die Dampfer zwischen Shanghal und Tien-tein jenglische Kohle zu 24 M. per metr. Tonne kaufen, während sie die inländische um 12 M. hätten herbeischaffen können.

oder gegen 3 Millionen Tonnen für die 18 Provinzen des Reiches und die südliche Mantschurei.\*)

Eine genauere Statistik dürfte wahrscheinlich die Gesammtsumme noch

Der Durchschnittslohn der Arbeiter beträgt 0.50-0.60 M, der Preis der Tonne besten Anthracits an der Grube, je nach der leichteren oder schwierigeren Förderung, 0.50-4.50 M. Der Transport beläuft sich oft auf das 15fache des Kohlenpreises; von einem weiteren Transport ist überhaupt nicht die Rede.

v. Richthofen zweifelt nicht, dass sich die Kohlenproduction in China schon in der nächsten Zukunft erheblich steigern wird, und da nirgends so billiges Brennmaterial mit einer so unerschöpflichen Fülle billiger und zugleich intelligenter und effectiver Arbeitskraft vereinigt ist wie in China, so können sich, falls die Chinesen nur wollen, in kurzer Zeit Productionscentren ersten

Ranges bei den Kohlenfeldern bilden. -

Ein kleines Kohlenfeld findet sich auch an der Nordküste der Insel Formosa, bei den Häfen von Kilung, Nuan-nuan und Sikk'on im Districte von Tamsui, der unter chinesischer Herrschaft steht. Die Art der Gewinnung durch die auf Formosa angesiedelten Chinesen ist eine äusserst primitive. Wo ein Flöz an der Seite eines Hügels zu Tage ausstreicht, oder wo die Lage der Schichten ein Flöz vermuthen lässt, da beginnen die Arbeiter einen Stollen zu treiben, entweder in horizontaler Richtung oder nach innen wenig ansteigend, so dass das Wasser ablaufen kann. Diese Stollen werden am Eingang bis 6 Meter hoch angelegt und 90 bis 450 Meter weit geführt. Am Ende sind sie gewöhnlich so niedrig, dass man darin kriechen muss. Die Kohle wird in Körben hinausgetragen. Ein Korb und eine Spitzhaue ist daher der ganze Apparat, den ein chinesischer Bergmann braucht. Schlagende Wetter scheinen in den Formosa-Kohlenwerken nicht vorzukommen. Im Jahre 1875 hatten die Chinesen bereits 192 Schächte angelegt, deren Ertrag sehr reichlich ist.

Diese Kohlenminen Nord-Formosa's sind von grosser Wichtigkeit, da ihr Product, besonders mit englischen Kohlen vermischt, ein ganz vorzügliches Heizmaterial abgibt, sodass die fremden Handelsdampfer sich schon ganz daran gewöhnt haben, Kilung anzulaufen, um Kohlen einzunehmen. Die Kohle ist tertiärer Lignit, brennt rasch und gibt bedeutende Hitze. Obwohl die chinesischen Behörden sich alle Mühe geben, der Production entgegenzuarbeiten, so stieg dennoch die Ausfuhr derselben aus den beiden nördlichen Häfen Tamsui und Kilung von 1869 bis 1873 von 14.730 metr. Tonnen auf 45.177 metr. Tonnen. Sobald nur diese reichen Lager erst rationell betrieben und die hohen Zölle ermässigt werden, wird auch die Kohlenausfuhr Formosa's sich mächtig heben und die ihr gebührende Wichtigkeit für den Handel der ostasiatischen Gewässer erlangen.

Die Kohle kostet in Shanghai 12 M pro metr. Tonne; die Production betrug 1871 18.790 metr. Tonnen und stieg 1872 schon auf 75.000 metr. Ton-

nen. Neuere Productionsziffern liegen nicht vor.

Auch nordwärts in der Gegend von Takow fand ein amerikanisches Geschwader unter Commodore Perry ein Kohlenlager, welches sehr ausgedehnt zu sein schien und eine brauchbare Kohle führte. —

Schon bei der Schilderung der Kohlenfelder wurde erwähnt, dass mächtige Lager von Eisenerzen im Zusammenhang mit den Steinkohlen vorkommen, so in den Provinzen Schansi, Honan, Yünnan und Sz'-tschwan. Auch sonst ist Eisen in China sehr verbreitet. Eine grosse Menge Menschen findet in den Eisenwerken, namentlich Schansi's, Beschäftigung, aber die bergmän-

<sup>\*)</sup> F. v. Richthofen, Die gegenwärtige Kohlen-Production in China und die voraussichtlichen Folgen ihrer zukünstigen Entwicklung. Oesterr. Monatsschrift für den Orient, 1878 Nr. 1.

235 Japan.

nische Bearbeitung der Felder wie die Schmelzung des Erzes ist noch höchst einfach und ursprünglich. Eigentliche Hohofenanlagen und rationelle Einrichtungen zur Verarbeitung des Eisens und Stahles dürften kaum irgendwo in China anzutreffen sein. Die obenerwähnten Eisenwerke sind ebenfalls noch ganz primitiv eingerichtet. -

An Eisen soll auch Formosa grosse Quantitäten produciren.

Wie bekannt, wurde in China am 30. Juni 1876 die erste, allerdings nur 13 Kilometer lange Eisenbahn von Wusung nach Shanghai eröffnet, welche auch allerseits stark benützt wurde. Die Regierung kaufte im Jahre 1877 diese Bahn an, nicht aber, um weitere Bauten hieran zu knüpfen, sondern um diese

erste Bahn zur grossen Verwunderung der Europäer wieder zu zerstören!
Unter solchen Verhältnissen ist der Ausbau von Eisenbahnen im chinesischen Reiche im Allgemeinen in weite Ferne gerückt. Die Realisirung des grossen Eisenbahnprojectes v. Richthofen's, das seit Kurzem russische Jli-Thal in Central-Asien mit den chinesischen Provinzen an der Küste des Gelben Meeres durch eine Eisenbahn zu verbinden, wird daher wohl noch lange auf sich warten lassen. Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen, dass die ganze Strecke, welche diese Zukunftsbahn durchlaufen soll, mit Kohlen gut versehen ist.

## Japan.

(407.772 Quadrat-Kilometer. — 33,299.014 Einwohner.)

Den grössten mineralischen Reichthum Japans bilden die zahlreichen und mächtigen Kohlenlager des Landes, obgleich dieselben derzeit nur höchst ungenügend erforscht sind und nur sehr primitiv ausgebeutet werden. Es findet sich, abgesehen von Torf, sowohl Braunkohle als auch magere cokbare Steinkohle, Anthracit und Graphit, und zwar Braunkohle in 16 Districten (Ken), Steinkohle in 11 und Anthracit in 2 Districten dieses Inselreiches. In den übrigen "Ken" ist das Vorkommen mineralischen Brennstoffes wohl nachgewiesen, aber hinsichtlich der Beschaffenheit desselben noch nichts Näheres bekannt.

Die erste Tabelle, Seite 236, gibt ein Bild von der Ausdehnung und dem

Character der wichtigsten Kohlenbecken Japans.

Rechnet man hierzu auch jene Kohlenbecken, deren Ausdehnung noch unbe-kannt ist, so kann mit viel Wahrscheinlichkeit die durch die Kohlenfelder Japans eingenommene Fläche auf 13.000 Quadrat-Kilometer beziffert werden. Die durchschnittliche Mächtigkeit der Kohle ist mit 4.5 Meter anzunehmen.

Die wichtigsten, gegenwärtig aber noch wenig erforschten Kohlenfelder sind unstreitig jene der Insel Yesso; denselben ist eine grosse Zukunft nicht abzusprechen. Dermalen kommt in erster Reihe die Kohle von Takashima im Hafen von Nagasaki in Betracht, deren weiter unten noch Erwähnung

geschehen wird.

Eine Beschreibung aller Kohlendistricte des Inselreiches, soweit dieselben überhaupt bekannt, findet sich in dem werthvollen Berichte des Mr. Henry S. Munroe, Professor der Geologie und des Bergbaubetriebes an der kaiserlichen Universität von Tokio (Jedo): "La richesse minérale du Japon", aus dem Englischen in das Französische übertragen von Mr. Léon Thonard, Bergingenieur in Lüttich; Revue universelle des Mines, 1877.

| Insel   | Kohlenbecken                    | Ausdeh-<br>nung in<br>Qua-<br>drat-Ki-<br>lometer |              |          |        | Gattung der Kohle               |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|--------|---------------------------------|
| Yesso   | Becken von Ishikari,            |                                                   | <u></u>      |          |        |                                 |
|         | obere Formation                 | 1.553                                             | 6-12         | 0.4-5.8  | 13.,   | trockene u. fette bituminöse    |
| ,,      | Becken von Ishikari,            |                                                   | ŀ            |          | Į.     |                                 |
| •       | untere Formation                | 6.215                                             | 4            | 01.2     | 3.0    | trockene bituminöse             |
| ,,      | Becken von Kayanoma             | 2                                                 | 12           | 0.6-2.2  | 1 10.2 | trockene und fette bituminöse   |
| ,,      | , "Akkeshi                      |                                                   | 4 2          | 0.6-0.9  | 3.0    | trockene bituminöse             |
| Nippon  | " " Iwaki                       | 517                                               | 2            | 1.4-1.   |        | , ,                             |
| 77      | " " Niigata                     |                                                   |              | 1.4-1.8  | 1 .    | " »                             |
|         | , , Kii                         |                                                   |              | 1 :      | ١ .    | Anthracit                       |
| Shikoku |                                 | 517                                               | •            |          |        | trockene und fette bituminöse   |
| Kiushiu |                                 | 776                                               |              |          |        | trockene bituminöse             |
| 77      | " " Karatsu,<br>obere Formation | I) (                                              | 8            | •        | 3.0    | trockene uud fette bituminöse   |
|         | Becken von Karatsu,             | 906 (                                             | 1 3          | 0.9-1.2  | 3.0    | Proceeding and lette pitaminose |
| 77      | untere Formation                | il i                                              | 10           | 1        | 4.6    | trockene bituminöse             |
| 77      | Becken von Nagasaki,            | ץ י                                               | 10           | 0.3-0.6  | 3.6    | Mockene oliuminose              |
|         | einschliesslich Taka-           | l                                                 |              | <b>!</b> | 1      |                                 |
|         | shima und andere In-            | 1                                                 |              | l        | 1      |                                 |
|         | seln im Hafen von               | 1                                                 | !            |          | 1      |                                 |
|         | Nagasaki                        | 5                                                 | 13           | 04.      | 15.2   | fette bituminöse                |
| 77      | Becken von Miike                | 64                                                | 13<br>3<br>2 | 1.2-2.4  | 4.6    | 7 7                             |
| n       | , " Amakusa.                    | 25                                                | 2            | 0.4-0.9  | 1.5    | Anthracit                       |

Bisher verstanden es die Japanesen nicht, tiefe Schächte in die Berge zu senken; sie gewannen daher nur, was von Kohlen und Metallen sich auf der Oberfläche befand. Sobald sie von den Europäern die Kunst gelernt haben werden, tiefer in die Berge einzudringen und das Wasser herauszupumpen, werden sie ohne Zweifel an die Ausbeutung der vielen Metall- und Brennstoff-Lager herantreten, die sich weit im Lande verbreitet finden.

Nachstehend folgen die Daten über die Kohlenproduction Japans für

| das Jah  |      |                      |          |      |        |      |            |       |        |
|----------|------|----------------------|----------|------|--------|------|------------|-------|--------|
| Insel Ta | akas | hima im H            | afen von | ı Na | gasaki | <br> | <br>73.589 | metr. | Tonnen |
|          |      | Miike                |          |      |        |      |            | 17    | ,,     |
| District | von  | Imabuku,             |          |      |        |      |            | ,,    | "      |
| "        | n    | Taku                 | 27       | "    | n      | <br> | <br>22.553 | "     | "      |
| "        |      | $\mathbf{K}$ aratsu  | •        | •    | •      | <br> | <br>59.221 | **    | n      |
| n        | "    | $\mathbf{Hirado}$    | 77       | 77   | n      | <br> | <br>64.171 | 27    | n      |
| Das übr  | ige  | Hirado<br>Japan schi | itzungsw | eise |        | <br> | <br>76.233 | "     | "      |

Zusammen..... 396.240 metr. Tonnen,

welche einen Werth von 8,053.500 M repräsentirten.

Seit dem Jahre 1871, wo die Kohlenproduction sich auf 112.369 metr. Tonnen bezifferte, hat demnach eine Steigerung der Förderung um das dreifache stattgefunden. In den jüngsten Jahren dürfte die Production in gleicher

Weise gestiegen sein.

Besonders gross ist dieselbe in dem Bezirk von Nagasaki; zu Beginn der siebziger Jahre wurde auf einer Insel bei Nagasaki ein Kohlenwerk eröffnet, dessen Exploitation einem englischen Hause Glover & Co. übertragen ist. Dieser Vorgang war bisher von den Chinesen sowohl wie von den Japanesen streng perhorrescirt worden. Die letzteren haben dadurch den ersten Schritt zu einem Unternehmen gethan, welches zur Erleichterung der Dampfschiffahrt und zur Bearbeitung der Metalle beitragen und auch die Staatseinkünfte um ein Bedeutendes vermehren wird. Im Jahre 1866 exportirte Nagasaki nur 10.348 metr. Tonnen, 1872 aber bereits 139.700 metr. Tonnen Kohle. Im Jahre 1876 betrug allein die Förderung zu Nagasaki bereits über 200.000 metr. Tonnen, da täglich gegen 600 metr. Tonnen Kohle gewonnen wurden. Im Ganzen waren dort 4000 Arbeiter Tag und Nacht beschäftigt. Die

Japan. 237

Arbeitslöhne, Transport- und Unterhaltungskosten betrugen monatlich nur 20.000 M, sodass die Gesellschaft, welcher die Gruben gehören, ein gutes Geschäft macht; denn die Steinkohle wird in China und Japan theuer bezahlt. Obige Ziffern bekunden einen raschen Fortschritt, aber selbst wenn man annimmt, dass der Kohlenhandel sich im ganzen Lande im gleichen Verhältniss entwickeln würde, so könnte doch diese Ausdehnung auch nicht einmal annähernd die Leistungsfähigkeit Japans erschöpfen. Nicht nur sind, bei angemessener Leitung, die vorhandenen Gruben einer weit grösseren Abgabe Flöze von grösseren es existiren, wie nachgewiesen wurde, noch unendlich viele Flöze von grösserer oder geringerer Dimension, an die sich der Unternehmungsgeist noch nicht herangewagt hat. Was die bereits angedeutete mangelhafte Art der Ausbeutung anbelangt,\*) so besitzt eine Grube gewöhnlich nur einen Stollen von 1.2 Meter Breite und 1 Meter Höhe mit Seitengalerien von 0.9 Meter Höhe und 9 Meter Länge. Gegen Unglücksfälle sind keinerlei Vorkehrungen getroffen. Die Beleuchtung erfolgt durch offene Oellampen. Das Dach kann jeden Moment einstürzen, denn es wird nicht gestützt. Nicht besser sieht es mit dem Gewinnungsprocesse selbst aus. Die Arbeiter bedienen sich zur Aushebung der Kohle kleiner Brechstangen und Spitzhauen; die Kohle wird in Bambuskörbe geworfen, welche mit Schiebern versehen sind, die auf eine Art leiterartigen Holzwerkes passen, eine Einrichtung, welche unseren Schienen entspricht. Vor die Körbe werden 12—14jährige Knaben gespannt, deren Aufgabe es ist, dieselben an die Oeffnung der Grube zu schleppen. Von Ventilation ist keine Rede; nicht weniger primitiv ist die Bewässerungsmethode. Auf der Erde werden die Kohlen nicht besser behandelt als unter derselben. Die Körbe werden an der Mündung ausgeleert, worauf ihr Inhalt stückweise auf einfache Karren geladen wird, die durch Arbeiter an den gewöhnlich nahe gelegenen Fluss gefahren werden. Dort erfolgt abermals eine Ausladung und sodann eine Füllung in kleine Körbe, in denen sie auf das Schiff kommen. Infolge dieser unentwickelten Procedur vertheuert sich der billige Preis der japanesischen Kohlen von kaum 7 M. auf über 8 M. per metr. Tonne durchschnittlich. Trotzdem sind die Aussichten für die Entwicklung der Montanindustrie derartige, dass man schon jetzt voraussagen kann, Japan werde früher oder später grosse Partieen Ost-Asiens mit Brennstoff versehen.

Der Hauptsehler der Gesetzgebung in Japan bestand, wie gleichfalls schon angedeutet, darin, dass sie ausländisches Capital vom japanesischen Bergwerkswesen ausschloss. Ein Ausländer durfte weder an dem Besitz einer Mine betheiligt sein, noch durfte er Geld auf der hypothekarischen Grundlage von Minen ausleihen. Mit dem Abgehen von dieser principiellen Erschwerung, wie es thatsächlich bereits erfolgt ist, wird ein mächtiger Außechwung gewiss

nicht lange auf sich warten lassen.

Nicht ohne Interesse dürften die auf Seite 238 mitgetheilten Analysen

japanesischer Kohlen sein.

Mit Eisen ist das japanesiche Inselreich im Ueberfluss bedacht, dagegen ist die Production noch gering. Für das Jahr 1874 wurde sie mit 5.080 metr. Tonnen im Werthe von 619.500 M angegeben, während sie im Jahre

1871 9.375 metr. Tonnen betragen haben soll.

Diese geringen Mengen von Eisen werden hauptsächlich aus im aufgeschwemmten Lande gefundenen und dann durch Waschen gereinigten Magneteisenstein-Sand, namentlich von der Insel Yesso, seltener aus Magnetund Hämatiteisensteinen aus anderen Theilen des Reiches erblasen. Der Aggregatzustand des Magneteisenstein-Sandes ist sehr fein und wird der Sand so gut gewaschen, dass der Eisengehalt 60 % erreichen oder etwas übersteigen dürfte. Man glaubt, dass derselbe etwas titanhaltig ist. Dieser Eisensand wird

<sup>\*)</sup> L. Katscher, Das Mineralreich Japans. Globus, Bd. XXXI.

|                                                                                                                                    | Sorachi,<br>Becken<br>von Ka-<br>yanowa,<br>Insel<br>Yesso | Karatsu                                             | Taka-<br>shima,<br>Hafen von<br>Nagasaki           | Gaskohle<br>von<br>Miike                          | Durch-<br>schnitt<br>von 12<br>japanesi-<br>schen<br>Kohlen-<br>sorten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Feuchtigkeit Kohlenstoff Wasserstoff Sauerstoff und Stickstoff Schwefel Mineralische Bestandtheile                                 | 2.9<br>77.0<br>5.7<br>11.0<br>0.6<br>2.8                   | 2.7<br>69.4<br>5.2<br>11.9<br>1.2                   | 1.8<br>78.6<br>5.8<br>8.7<br>0.7<br>4.9            | 0.5<br>69.3<br>5.5<br>4.9<br>3.5<br>16.3          | 4.6<br>67.6<br>5.0<br>10.8<br>1.6<br>10.4                              |
| Summa Wasserverbindungen Freier Wasserstoff Wärme-Einheiten Gewicht des durch Kohle verdampften Wassers Temperatur der Verbrennung | 100.0<br>11.0<br>4.5<br>7.782<br>14.0<br>2.627° C.         | 100.0<br>12.1<br>3.8<br>6.927<br>12.4<br>2.581 ° C. | 100.0<br>8.5<br>4.9<br>8.035<br>14.4<br>2.644 ° C. | 100.0<br>4.1<br>5.1<br>7.342<br>13.2<br>2.615 °C. | 100.0<br>10.8<br>3.8<br>6.764<br>12.1<br>2.566° C.                     |

mittels Holzkohlen in kleinen Stucköfen verschmolzen. Die Qualität der Producte, welche bei dieser Arbeit erhalten werden, ist offenbar sehr verschiedenartig.

Zur Erzeugung von Gusswaaren wird auch englisches Roheisen eingeführt. Die verwendete Holzkohle ist von vorzüglicher Qualität, meist Eichenkohle. Die aus dem eingeschmolzenen Roheisen erzeugten Gusswaaren bestehen hauptsächlich aus Hausgeräthschaften, wie Kesseln, Pfannen, Schaufeln etc., welche recht hübsch gearbeitet zu sein pflegen.

Ausser Handhämmern waren bis vor Kurzem keinerlei Werkzeuge und maschinelle Vorrichtungen zur Bearbeitung des Eisens bekannt. Die Qualität des letzteren ist eine vorzügliche: die aus Eisen und Stahl erzeugten Werk-

zeuge sind gut ausgeführt.

Ein sehr ausgedehntes und reiches Eisenerzlager von 2.4-5.4 Meter Mächtigkeit befindet sich bei Naka kosaka in der Provinz Hitachi unweit Tokio (Jedo). Daselbst liess eine japanesische Gesellschaft durch zwei englische Ingenieure einen Holzkohlenhohofen errichten. Im März 1876 wurde in dieser

Anlage mit der Erzeugung von Roheisen begonnen. Eine andere wichtige Erzlagerstätte ist bei Heigori in Riklishiu. Die dortigen magnetischen Eisenerze lagern in einer Mächtigkeit von 3.6—4.5 Meter und enthalten 60 % metallisches Eisen. Hier wurden von der japanesischen Regierung zwei Holzkohlenhohöfen sowie ein Walzwerk angelegt, welches 12 Puddel- und 7 Flammöfen, einen Dampfhammer und alle sonstigen neuesten technischen Einrichtungen aufzuweisen hat.

Eine grosse Maschinenbauanstalt, die erste im Reiche, war 1877 in der

Errichtung begriffen. Eisen wurde auch auf Yesso gefördert, doch hat die Regierung die Bearbeitung der meisten Minen wegen nicht lohnenden Ertrages aufgehoben. Der Seesand an der Südküste der Vulcan-Bai und bei Cap Ison ist sehr eisenhaltig und wird aus demselben noch bei Nedanai Eisen gewonnen. —

Japan besass Ende 1877 Eisenbahnen in einer Länge von 105 Kilo-

meter; die erste Linie Jokohama-Jedo wurde am 12. Juni 1872 eröffnet.

# AFRIKA.

(29,932.948 Quadrat-Kilometer. — 199,921.600 Einwohner.)

Zweifellos ist Afrika der mit Kohlenschätzen am geringsten bedachte Erdtheil; es darf entschieden als sehr kohlenarm bezeichnet werden. Wohl ist Afrika in seinen sonst zwar schon bekannten Theilen in geologischer Beziehung noch sehr ungenügend studirt worden, in seinen Aequatorialgebieten finden sich grosse Länderstriche, welche noch jetzt eine terra incognita sind; aber selbst ein nur einigermassen reichliches Vorhandensein mineralischer Brennstoffe hätte gewiss mehr Entdeckungen von Kohlenlagern zur Folge haben müssen, als bisher aufzuweisen sind.

An Eisen dagegen scheint Afrika im Allgemeinen ziemlich reich zu sein. Man kennt in diesem Erdtheile zahlreiche einheimische Völkerstämme, die seit urältester Zeit das Eisen zu schmelzen und zu schmieden verstehen.

Der Kordofaner wie der Hottentotte, der Batoka wie der Ovampo und der Bewohner des Sudan wissen aus Erzen auf die einfachste Weise treffliches Eisen und auch vorzüglichen Stahl zu gewinnen und zu verarbeiten. Eine ziemlich bedeutende Eisenindustrie hat sich bei den Batoka am Sambesi, rings um die grossen Quellseen des Nils und in Usanga an der Ostküste entwickelt. In Afrika waren Ende 1877 3.255 Kilometer Eisenbahnen ausgebaut,

nämlich in Aegypten..... 1.763 Kilometer

|                         | ກ<br>.ກ | " Al | ınis<br>lgerien | <br> | <br>. 682 | n<br>n |  |
|-------------------------|---------|------|-----------------|------|-----------|--------|--|
| and auf Mauritius 106 " |         |      |                 |      |           | n      |  |

Zusammen... 3.255 Kilometer,. Zusammen... 3.255 Kilometer,.

Neuerdings sind Projecte aufgetaucht, welche die Erbauung einer Eisenbahn von der Nordküste nach Central-Afrika, also die Durchkreuzung der Sahara zum Gegenstande haben, um die an Naturproducten überaus reichen weiten Ländergebiete des Sudän zugänglicher zu machen. Das eine der beiden Projecte nimmt Algerien als Ausgangs- und Timbuktu als Endpunkt für die Linie an, während das andere offenbar günstigere, welches besonders von dem Afrika-Reisenden Rohlfs gepflegt wird, die Städte Tripolis und Kuka miteinander verbinden will. Die enorme Bedeutung welche die und Kuka miteinander verbinden will. Die enorme Bedeutung, welche die Realisirung eines so grossartigen Projectes für den Handelsverkehr zwischen Europa und dem inneren Afrika hat, kann nicht verkannt werden, doch dürfte man wohl noch lange auf den jetzigen Karawanentransport angewiesen sein, da der Ausführung einer solchen centralafrikanischen Bahn in erster Reihe der gerade in den hier in Betracht kommenden Gegenden ausnahmslos vor240 Afrika.

handene Kohlenmangel und sodann auch, wenn auch nicht in so hervorragender Weise, der Wassermangel, die Sanddünen und die Feindseligkeit der Bewohner wesentliche Hindernisse bereiten.

Aegypten nebst Vasallenstaaten.

In Aegypten ist der Bergbau, abgesehen von den Natron-, Salpeterund Alaunauslaugungen, den Steinbrüchen und der Schwefelgewinnung, gleich Null.

In den vierziger Jahren entdeckte man in der Oase von Ghenne Kohlenlager; dieselben gelangen aber nicht zur Ausbeutung. Der Kohlenverbrauch ist aber ein sehr bedeutender. Die Einfuhr, welche 1865 in Alexandrien circa 125.000 metr. Tonnen betrug,\*) war 1870 auf circa 200.000 Tonnen gestiegen; in Port-Said wurden 1870 allein 125.000 metr. Tonnen eingeführt. Alle diese Kohlen wurden fast ausschliesslich von England geliefert; ihr Preis in Alexandrien bei gewöhnlicher Fracht, alle Spesen inbegriffen, war 35.2 bis 36.7 M per metr. Tonne.

Eisen producirt Aegypten nicht selbst, sondern verarbeitet nur eingeführtes Eisen; die Quantitäten sind aber verschwindend klein. Beispielsweise erzeugten 1872 83 Giessereien in Kairo und 6 Giessereien in Alexandrien zusammen nur 360 metr. Tonnen, und die Waffenfabrik an letzterem Orte verarbeitete nur 52 metr. Tonnen Eisen. Eisenwaaren wurden nach den am detaillirtesten vorliegenden Angaben des Jahres 1865 eingeführt für 3,563.004 M, davon 85 % durch England oder durch Vermittlung Englands.

In Nu bien, in der Nähe des ersten Nil-Kataractes, will man mineralienen Bronnerf gefünden hebes. Für Nord Vermittlung en der verschen Bronnerf gefünden hebes.

In Nubien, in der Nähe des ersten Nil-Kataractes, will man mineralischen Brennstoff gefunden haben. Für Nord-Kordofan ist der dort vorkommende eisenschüssige Sand und Thon voll Raseneisenstein von Wichtigkeit indem die dortigen Eingehorenen ihr Eisen daraus gewinnen.

tigkeit, indem die dortigen Eingeborenen ihr Eisen daraus gewinnen.
Schweinfurth gelangte auf seiner Reise zu den Niam-Niam und Monbuttu im Gebiete der westlichen Nilzuflüsse 1870—1872 wiederholt zu kahlen weit ausgedehnten Flächen ebenfalls grosskörnigen Raseneisensteines. Dieselben sind dem ganzen Gebiete des Gazellenstromes im Süden der weiten, von den Dinka bewohnten Alluvial-Niederung eigen und erscheinen häufig auf stundenweiten Strecken. Ebenso traf er grosse Lager von Brauneisenstein. Magneteisensteinlager finden sich im Bergland der Bari.

Dar Fur liefert Eisen und Kupfer.

Abessynien.

Eine sehr glaubwürdige Persönlichkeit, Major W. Cornwallis Harris, welcher sechzehn Monate in diesen Gegenden zubrachte, hat schon vor Jahren das Vorkommen von Kohle, etwa 650 Kilometer vom Hafen Tadschurra am Rothen Meere entfernt, in überzeugender Weise nachgewiesen. Dieser Reisende versichert, dass sich die Kohlenbecken längs der östlichen Grenze von Schoa erstrecken, dass indessen den Eingeborenen die Brennbarkeit dieses Fossils nicht bekannt sei. Sehr beträchtliche Braunkohlenlager, die jedoch nicht ausgebeutet werden, finden sich im Goangthale zwischen Dembra und Tschelga. Auch Eisen kommt in beträchtlichen Massen in diesen Länderstrichen vor, besonders in Tigrié und Schoa am Tschatschaflusse.

#### Ost-Afrika.

Der berühmte Afrika-Reisende Livingstone fand am Flusse Ruvuma im Niare-Districte Steinkohlen, augenscheinlich vom Wasser abgeschwemmt und mitgeführt, in Menge zerstreut umherliegen. Ebenso entdeckte derselbe am Sambesi-Strome bei Tete an vielen Punkten Steinkohlenflöze, welche offen zu Tage liegen. Der Reisende schloss aus beiden Vorkommen auf das Vor-

<sup>\*)</sup> Genan: 117.722 metr. Tonnen im Werthe von 4,572.048 M., darunter aus England 103.403 metr. Tonnen für 3,839.097 M.

Afrika. 241

handensein eines ausgedehnten productiven Kohlenfeldes im Norden des Sambesi. Livingstone constatirte in den von ihm durchzogenen Gebieten auch einen Ueberfluss an Eisenerzen. Auch in Moçambique findet sich Kohle. Süd-Afrika.

Im Capland wurden schon an zahlreichen Stellen sowohl Braunkohlenals Anthracitlager aufgefunden. Ebenso sind im Basutolande, welches bekanntlich vor Kurzem den britischen Besitzungen in Süd-Afrika einverleibt wurde, nahe der Vereinigung des grossen und kleinen Caledon, von dem durch seine Forschungen im Caplande bekannten Richard Bright im Sommer 1873 Steinkohlen entdeckt worden. Die zwischen Schiefer und Sandstein gelagerte Kohle ist allerdings nicht mächtig genug für eine gewinnbringende Ausbeutung, liefert beim Verbrennen auch wenig und schlechten Coke, doch knüpft sich an dieses Vorkommen die Hoffnung auf weitere und bessere Aufschlüsse. In der Gasanstalt zu Capstadt wurden die Kohlen einer genauen Prüfung unterworfen. Auch bei Pieter-Maritzburg in Natal wurden Kohlenflöze aufgeschlossen. - An Eisen und Eisenwaaren importirte England in den britischen Besitzungen Süd-Afrika's im Jahre 1875 für 12,319.345 M.

### West-Afrika.

Nicht nur die portugiesische Provinz Angola, sondern ganz Nieder-und Ober-Guinea, sowie auch Senegambien sind mit Eisenerzen reichlich bedacht. In dem letztgenannten Ländergebiete ist vorzüglich das Bergland der Mandingo am oberen Senegal, sowie die Landschaft Bondu besonders reich an Eisen. Bei dem Volke der Fan am Gabun (Süd-Guinea) bewunderte Du Chaillu die Geschicklichkeit derselben in der Bearbeitung des Eisens. An vielen Stellen im Lande steht dort Eisenerz zu Tage. Die Fan bauen aus Erz und Holzkohlen einen Meiler auf, den sie in Brand stecken und solange in Brand erhalten, bis Gusseisen zusammensickert. Durch vielfaches Glühen und Hämmern verwandeln sie das Roheisen in Schmiedeeisen und Stahl, die sie den europäischen Rohstoffen sogar vorziehen.

#### Marokko.

In seinen geognostischen Verhältnissen stimmt Marokko mit dem südlichen Spanien vollkommen überein. Namentlich ist die Aehnlichkeit zwischen dem Felsen von Gibraltar und der gegenüberliegenden afrikanischen Küste eine ganz ausserordentliche. Das Rif (Küstenland) besteht zumeist aus Kalkfelsen. Der schiefrige und leicht verwitternde Mergel ist die Ursache der grossen Fruchtbarkeit der Ebenen. An den südlichen Küstenpunkten des Atlantischen Meeres nimmt man viele gelbe Sandsteine wahr. Die Steinbildung des Atlas kennt man so gut wie nicht.

Ueber das Vorkommen von Kohle verlautet nichts. Zudem ist ein grosser Theil des Atlas wie das Rif mit unermesslichen Urwäldern bedeckt, die den mineralischen Brennstoff vorläufig gänzlich entbehrlich machen.

Das Eisen scheint das am weitesten verbreitete Metall zu sein. Man findet es in gediegenen Stücken an vielen Orten, und der ganze Atlas hat Ueberfluss daran. In der Nähe des Flusses Wad un ausud entspringt eine

eisenhaltige Quelle.

Eisenerze wurden in Marokko schon lange vor der Herrschaft der Carthager abgebaut; man kann die Spuren dieser alten Bergwerke noch jetzt am Fusse des Djebel Hadyd, 25 Kilometer von Mogador entfernt, verfolgen. In England tauchten Projecte auf, welche die Ausbeutung der reichen Eisenlager des Landes in Aussicht nahmen, allein bis jetzt hat von einer practischen Ausführung derselben nichts verlautet.

Algerien.

Die geologische Beschaffenheit Algeriens lässt das Vorkommen von Kohlenbecken in den cultivirten Theilen als sehr zweifelhaft erscheinen. In neuerer Zeit indessen ist es einigen, von der französischen Regierung

242 Afrika.

abgesandten Geologen geglückt, in den entlegeneren Provinzen Kohle zu entdecken. Speciell für Algier ist die Thatsache von enormer Bedeutung. Bekanntlich hat das Land einen Ueberfluss an Eisen, und zwar finden sich zwei verschiedene Gattungen in der Qualität des schwedischen und in jener des Elba-Eisens. Im Jahre 1870 waren in Algerien 70 Gruben auf Eisenerze concessionirt, wovon jedoch nur 10 im Betriebe, und diese lieferten für 1.6 Millionen M. Ausbeute. Für die Entwicklung dieser Industrie wäre dem-

nach der Besitz genügender Kohlenlager ganz unerlässlich.
Ausgedehnte Braunkohlenbecken befinden sich in Smendu in der Provinz Constantine, sowie in Goleah. Das Smendu-Becken liegt 140 Kilometer von Constantine und 273 Kilometer vom Meere entfernt. Die Kohle von Goleah scheint von guter Qualität zu sein; doch ist der Reichthum dieses Beckens kein sehr grosser. Dieselbe französische Gesellschaft, welche bei Bona auf Eisenerze baut, förderte auch Kohle und exportirte im Jahre 1875 86.448 metr. Tonnen.

Der Eisenbergbau in Algerien concentrirt sich in Ain-Mokta (Moktael-Hadid) am See Fezzara, etwa 30 Kilometer von Bona entfernt. Die Anlagen daselbst werden von einer französischen Gesellschaft verwaltet. Im Hinblick auf die unerschöpflichen Eisenlager im nördlichen Spanien, welche jetzt, nach Beendigung der inneren Unruhen in diesem Lande, der erfreulichsten Entwicklung entgegengehen, stimmt man den Ansichten des M. Rocour bei, welcher glaubt, dass die Eisenausfuhr Algeriens nach den Mittelmeerhäfen in kommender Zeit etwas beschränkt werden wird. Dies gewinnt noch mehr an Wahrscheinlichkeit, wenn in Berücksichtigung gezogen wird, dass der bisherige Abbau der Erze auf die einfachste Weise bewerkstelligt wurde, indem diese Schätze offen zu Tage lagen. Bei fortgesetzter Massenproduction müssten kostspielige Anlagen geschaffen und die Hebung der weiter in der Tiefe liegenden Erze ausgeführt werden. Da die oben erwähnte französische Gesellschaft im Ganzen an 3 Millionen Tonnen Erze gefördert, hat sie auch im Jahre 1874 schon mit dem Tiefbau beginnen müssen.

An Eisenerzen wurden zu Mokta gefördert

im Jahre 1875 ...... 418.868 metr. Tonnen 1876 ...... 388.802

Ein grosser Theil dieser Erze gelangte im Hafen von Bona zur Verschiffung nach Frankreich. Im März 1877 belief sich der Vorrath an geförderten Erzen zu Mokta auf 126.000 metr. Tonnen. Wahrscheinlich wird die Gesellschaft, wenn in einigen Jahren der Abbau der Erze schwieriger und daher nicht mehr so lohnend sein wird wie jetzt, die gegenwärtig betriebenen Bergwerke verlassen und andere Orte aufsuchen, wo die Gewinnung der Erze unter günstigeren Bedingungen stattfinden kann. Dies wird ihr nicht schwer fallen, da das Vorkommen von vorzüglichen Eisenerzen in ausgedehntem Masse noch an vielen anderen Orten der Colonie nachgewiesen ist.

Auch noch andere Gesellschaften haben sich die Förderung von Eisenerzen in Algerien zur Aufgabe gestellt, doch wurden ihre Bestrebungen nicht überall von dem gleichen Erfolge gekrönt. Im Allgemeinen hat aber die Thä-

tigkeit auch dieser Gesellschaften im Jahre 1876 einen Aufschwung erfahren. Nach officiellen Angaben wurden die in der ersten Tabelle Seite 243 angeführten Quantitäten von Eisenerzen aus Algerien exportirt.

Man schätzt die Gesammtförderung Algeriens in 14 Gruben auf etwa 600.000 Tonnen jährlich; die Anzahl der Arbeiter wird für das Jahr 1876 auf 4.311 Köpfe angegeben.

Für die Eisenindustrie Frankreichs sind die algerischen Erze von grösster Wichtigkeit, da sie dort das Hauptmaterial für die Erzeugung des Qualitätseisens bilden. Ausser in Frankreich finden die algerischen Erze auch in England, Belgien, Deutschland und in den Niederlanden Absatz, ja zu einem allerdings geringeren Theile selbst in den Vereinigten Staaten Nord-Amerika's.

Eisenerz-Ausfuhr Algeriens.

| Jahr | Me        | nge        | Werth      |    |  |  |  |
|------|-----------|------------|------------|----|--|--|--|
| 1850 | 89.125 me | tr. Tonnen | 307.308    | M. |  |  |  |
| 1860 | 69.391    | , "        | 566.792    | 71 |  |  |  |
| 1870 | 84.714    |            | 6,919.480  | n  |  |  |  |
| 1871 | 86.166    | , ,        | 7,038.063  | "  |  |  |  |
| 1872 | 195.594   |            | 15,976.179 | n  |  |  |  |
| 1873 | 210.347   | , "        | 5,497.985  | "  |  |  |  |
| 1874 | 230.136 , | , ,        | 6,015.213  | n  |  |  |  |
| 1875 | 261.315   | , ,,       | 6,830.147  | "  |  |  |  |

Die einzige nennenswerthe Eisenhütte Algeriens befindet sich in Atélik bei Bona, wo aus Spatheisensteinen mit Coken aus der Kohle von Edough und Ben Salah Roheisen erzeugt wird.

Eisen und Stahlwaaren gelangten im Jahre 1875 9.134 metr. Tonnen

im Werthe von 3,321.400 M zur Einfuhr.

Die Länge der Eisenbahnen in Algerien belief sich im Jahre 1877 auf 682 Kilometer, wozu noch 325 Kilometer Bahnen kommen, welche sich damals im Bau befanden.

#### Die Sahara.

Was das ungeheuere Gebiet der Sahara anbelangt, so ist dasselbe ganz frei von Eisen und Kohle. Die Sahara besitzt nämlich folgende geologische Beschaffenheit: Gypsplateau's, mit Erde untermischt in horizontalen Lagen, kleine Hügel, bedeckt mit gypsartigem Gestein von fester compacter Structur, Crystallplättchen von glasartigem Gyps, Mergel, Thonerde und vor allem feiner Sand, welcher nur eine ganz geringe Beimengung von Eisenoxyd zeigt.

#### Sudân.

An Eisenerzen sind hier vorzugsweise die Mandara-Berge im Süden des Tsad-See's sehr reich. Aus diesen Erzen wird ein recht gutes Eisen hergestellt, das einen namhaften Handelsartikel im Sudan bildet. Die anliegende Landschaft Mora wird wegen ihrer vortrefflicher Eisenwaaren von den umwohnenden Völkern vielfach besucht.

### Die Inseln.

Madagascar soll Kohle und Eisen im Ueberfluss besitzen.

Mauritius hat eisenhaltigen Sand, doch existirt weder Bergbau noch Hüttenindustrie. Die für die Zuckerproduction erforderlichen Kohlen werden von England geliefert. —

Im Jahre 1875 exportirte England folgende Kohlenmengen nach Afrika:

| 1 0                   |                          |           |
|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Bestimmungsort        | Menge in<br>metr. Tonnen | Werth in  |
| Aegypten              | 535.692                  | 8,105.984 |
| Tripolis und Tunis    | 2.914                    | 44.801    |
| Algerien              | 25.842                   | 323.575   |
| Marokko               | 264                      | 4.737     |
| West-Afrika           | 56.110                   | 890.189   |
| Insel Ascension       | 3.492                    | 51.826    |
| "St. Helena           | 1.526                    | 24.790    |
| Britisches Süd-Afrika | 48.345                   | 754.192   |
| Ost-Afrika            | 11.549                   | 190.294   |
| Abessynien            | 1.964                    | 25.525    |
| Madagascar            | 457                      | 6.432     |
| Mauritius             | 25.566                   | 47.179    |

# AUSTRALIEN.

(8,865.684 Quadrat-Kilometer. — 4,748.600 Einwohner.)

Kohle und Eisen finden sich über das ganze Festland Australiens zerstreut, freilich in sehr verschiedener Ergiebigkeit und sehr verschiedenem Werthe. Dort, wo die Erde unerschöpfliche Vorräthe an edlen Metallen birgt, wird der Kohlen- und Eisenbergbau naturgemäss vernachlässigt, und an jenen Orten, wo diese gefährliche Concurrenz nicht existirt, standen noch immer andere Hemmnisse einer ausgedehnteren Entwicklung der Kohlen- und Eisenindustrie im Wege.

Mit Schluss des Jahres 1877 besass das australische Festland an Eisenbahnen:

| Neu-Südwales .   |  |  |  | 920 E | Cilometer |
|------------------|--|--|--|-------|-----------|
| Victoria         |  |  |  | 1.292 | 11        |
| Süd-Australien . |  |  |  |       | "         |
| West-Australien  |  |  |  | 61    | 11        |
| Queensland       |  |  |  |       | "         |
|                  |  |  |  |       |           |

Zusammen 3.321 Kilometer.

#### Neu-Südwales.

Wenn Süd-Australien oft die Kupfer- und Victoria die Goldcolonie genannt wird, so verdient Neu-Südwales den Namen der Kohlencolonie.

Das Areal der Ablagerung dieses Minerals dehnt sich in einer colossalen Ausdehnung von der nördlichen Grenze der Colonie bis zum 35. südlichen Breitegrade aus, liegt nahe der Meeresküste, reicht westlich bis an den östlichen Abhang der Blauen Berge und ist auf nicht weniger als 64.250 Quadrat-Kilometer berechnet worden.

Kilometer berechnet worden.

Dieses grosse Kohlengebiet durchschneiden auf 156 Kilometer zwei Eisenbahnen, die Grosse Süd- und die Westeisenbahn, welche beide von Sidney auslaufen, und zwar durchzieht die erstere dieses Becken bis Marulan, die letztere bis Rydal. Die von Newcastle ausgehende Nordbahn endlich bestreicht diese reichhaltigen Kohlenlager bis Murrurundi in einer Ausdehnung von 193 Kilometer.

Die Flöze haben einschliesslich der Bergemittel eine Mächtigkeit bis zu 3 Meter. Die hier gefundene Kohle ist von anerkannt vorzüglicher Qualität, eignet sich auch zur Vercokung und steht der besten englischen nicht nach. Besonders die Dampfschiffe gebrauchen sie gern; von der in Australien stationirten englischen Flotte wird sie ausschliesslich verwendet. Ausser nach den australischen Colonien wird sie nach der Südsee (Neu-Seeland), nach Californien, Valparaiso, China, Japan, Manila, Singapore, Bombay, Calcutta, Java, Ceylon und Mauritius in Menge exportirt.

Erst im Jahre 1829 findet man zum ersten Male unter den Erzeugnissen der Colonie auch Kohle angeführt; im Districte von Newcastle waren 780 metr. Tonnen im Werthe von 7880  $\mathcal{M}$  gefördert worden. Damals besorgte noch ein einziger Kutter von 80 Tonnen den ganzen Verkehr zwischen Sidney und Port Hunter. Heute ist der Hafen von Newcastle nach jenem von Sidney der bedeutendste in der Colonie, und es laufen, die Küstenfahrer nicht eingerechnet, jährlich an 1050 grosse Schiffe mit Kohlen für andere Häfen der Colonien und fremde Plätze aus demselben aus.

Unter den Kohlenbergwerken nehmen jene, welche sich von Newcastle bis Maitland und Singleton am Hunterflusse hinaufziehen, den ersten Rang ein.

Ihre Zahl beträgt gegenwärtig 11.

An Kohlen wurden von Newcastle ausgeführt 743.795 metr. Tonnen | im Jahre 1874 1,117.345 metr. Tonnen im Jahre 1870 1875 1,160.278 1871 768.676 " " " 1872 870.700 1876 1,130.683 " " " " 1873 963.510

" " 1879 303.010 " " " Kohlenbergwerke im südlichen und 4 im westlichen District in Betrieb. Die letzteren werden sich infolge der jetzt schon bis Orange (312 Kilometer) ausgebauten Grossen Westeisenbahn voraussichtlich

rasch entwickeln.

Die in den Jahren 1829 bis 1876 gewonnene Kohlenmenge beziffert sich auf 15,036.776 metr. Tonnen im Werthe von 165,562.340  $\mathcal{M}$  Aus nachstehenden Productionsdaten ist der rasche Fortschritt in der Entwicklung der Minen ersichtlich:

| Jahr | Quantum<br>metr. Tonnen | Werth<br>M. | Jahr | Quantum<br>metr. Tonnen | Werth<br>M. |
|------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|-------------|
|      |                         |             |      |                         |             |
| 1835 | 12.392                  | 109.660     | 1871 | 898.784                 | 6,326.800   |
| 1840 | 30.256                  | 329.960     | 1872 | 1,012.426               | 7,933.960   |
| 1845 | 22.324                  | 175.380     | 1873 | 1,192.862               | 13,314.940  |
| 1850 | 71.216                  | 467.500     | 1874 | 1,304.567               | 15,804.480  |
| 1855 | 137.076                 | 1,781.640   | 1875 | 1,329.729               | 16,388.580  |
| 1860 | 368.862                 | 4,529.860   | 1876 | 1,319.918               | 16,066.000  |
| 1865 | 585.525                 | 5,486.060   |      | 1 '                     | ,           |

Die Arbeiterzahl in den australischen Gruben betrug im Jahre 1872

3.407 Köpfe.

In den amtlichen Berichten der Colonie wird gewiss mit vollem Recht die Behauptung aufgestellt, dass Neu-Südwales die reichsten, leichtest zugänglichen und ausgedehntesten Kohlenfelder auf der südlichen Halbkugel besitzt, und dass dieselben diese Colonie schliesslich zur grössten und reichsten unter den australischen Colonien erheben müssen. Die bituminösen und halbbituminösen Splitter-, Anthracit- und Cannelkohlen, die man hier gewinnt, heisst es dort weiter, werden an Qualität von keinen anderen der Erde übertroffen, und die zahlreichen Lager von Petroleum-Cannelkohle, aus welcher sowohl Gas als auch ein sehr brauchbares Mineralöl erzeugt wird, finden nirgends ihres gleichen.

Auf dem Hartley-Schachte an der Grossen Westbahn, 136 Kilometer nordwestlich von Sidney, wird die vorzüglichste Petroleum-Cannelkohle der Erde gewonnen; eine metrische Tonne dieser Kohle liefert 681—727 Liter rohes Oel und 576 Cubikmeter Gas mit einer Leuchtkraft von 40 Kerzen. Grosse Mengen dieser Kohle werden nach den Gasanstalten nicht blos der anliegenden Colonien, sondern auch nach China, San Francisco u. a. O. ausgeführt, um die gewöhnliche Kohle, zur Erhöhung der Leuchtkraft, damit zu vermischen.

Im Jahre 1876 wurden in Neu-Südwales überhaupt 15.998 metr. Tonnen Cannelkohle und Brandschiefer im Werthbetrage von 947.880  $\mathscr{M}$  gefördert, wovon der bei weitem grösste Theil auf die Hartley-Mine entfiel. —

Die Schätze welche Neu-Südwales an Eisen birgt, sind nach den Forschungen der Geologen geradezu unerschöpflich; der Abbau dieses Erzes ist aber noch in der Kindheit begriffen.

Einige Eisenlager sind bereits angebrochen worden und werden, sobald hinlängliche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, gute Ausbeute liefern. Die Eisenlager sind entschieden werthvoll. Die Erze der Mittagong-Minen sind fast reine Oxyde wie die schwedischen und von vorzüglicher Qualität.

Unweit Wallerawang an der Grossen Westbahn, 245 Kilometer westlich von Sidney gelegen, befinden sich innerhalb eines Kreises von 6 Kilometer im Durchmesser massenhafte Lager der reichsten Eisenerze (besonders Hämatit) sowie Kalkstein. Die Ausbeutung dieser werthvollen Lager hat sich die in neuerer Zeit constituirte Wallerawang-Iron and Coal Company zur Aufgabe gesetzt.

Von nicht minderer Wichtigkeit ist die neuerdings gemachte Entdeckung von Erzlagern an der südlichen Küste, etwa 30 Kilometer von Jervis-Bay entfernt. Die dortigen Erze enthalten bis zu 51½ 0% metallisches Eisen und sind mit Kalkstein- uud Kohlenlagern verbunden.

Dem ebenfalls an der Südküste gelegenen North Bulli-Coal- and Iron-Estate steht eine colossale Ablagerung von Thoneisen mit 32 bis 55 % Eisengehalt zur Verfügung. Auch bei Carcoar am Belubula-Flusse, 282 Kilometer westlich von Sidney, wurden hinter Kupfererz mächtige Lager von Eisenerzen entdeckt.

Die Eisenminen der Fitzroy-Bessemer-Steel, Haematite-Iron and Coal Company bei Nattai an der Grossen Südbahn, 126 Kilometer von Sidney, sind die bedeutendsten und wichtigsten der ganzen Colonie. Der dortige District zeigt einen wahren Ueberfluss von Lagern reicher Eisenerze, sowie an Kohle und Kalkstein. Bei der in dem Hohofen zu Nattai vorgenommenen Verschmelzung der Erze wurden aus 18.8 metr. Centnern (a 100 Kg.) der letzteren 10 metr. Centner metallisches Eisen gewonnen. Als Brennmaterial dienten Coke und Anthracit gemischt. Der erwähnte Hohofen producirte 1876 2.679 metr. Tonnen Roheisen im Werthe von 267.980 M, welches Quantum leicht vervielfacht werden kann. Von diesem Roheisen gingen 50 metr. Tonnen nach San Francisco. Die Arbeiteranzahl belief sich auf 70. In neuester Zeit beabsichtigte die genannte Gesellschaft, auch ein Walzwerk zu errichten.

Die Ausfuhr von Eisen erreichte allerdings im Ganzen erst die Ziffer von 40 metr. Tonnen zu 10.040 M im Jahre 1875 und 482 " " " 68.880 " " " 1876,

gewiss aber werden schon die nächsten Jahre eine ganz erhebliche Steigerung des Eisenexportes aufweisen.\*)

Victoria.

Der Bergbau auf Gold hat das Interesse für die reichen Schätze dieser Colonie an Kohle und Eisenerzen in den Hintergrund gedrängt. Im Jahre 1876 wurde aus England Eisen (roh und bearbeitet) im Werthe von 1,174.374 £ (23,980.717 £) nach Victoria importirt. Die ganze Förderung an Eisenerzen beschränkte sich 1874 auf 130 metr. Tonnen.

(23,980.717 M) nach Victoria importirt. Die ganze Förderung an Eisenerzen beschränkte sich 1874 auf 130 metr. Tonnen.
Castlemaine, 223 Kilometer südlich von Bendigo, die drittgrösste Stadt der Goldregion, besitzt eine Eisengiesserei, welche über 100 Arbeiter beschäftigt. Melbourne umschliesst eine ganze Reihe flott betriebener Eisengiessereien.

<sup>\*)</sup> H. Greffrath, Die Cclonie Neu-Südwales in ihrer mineralischen Bedeutung. "Aus allen Weittheilen," Jahrgang 1878.

#### Süd-Australien.

Der unermessliche Reichthum an Kupfer verhindert jeden anderen Bergbau. Im Jahre 1877 verlautete von der Auffindung bedeutender Kohlenlager. Bisher beruhten jedoch alle ähnlichen Ankündigungen auf Selbsttäuschung.

Süd-Australien soll auch reiche und ausgedennte Lager von Eisenerzen besitzen, zweifellos ist Eisen aber bisher nur in der Nähe des Hafens Walleroo nachgewiesen. Noch in neuester Zeit schloss die Regierung von Süd-Australien mit England einen Vertrag auf Lieferung von 26.000 metr. Tonnen Eisen- und Stahlschienen ab.

West-Australien.

Hinsichtlich ihrer Mineralschätze ist diese Colonie noch wenig bekannt. Besonders wichtig ist der Nordbezirk. Zwischen dem Murchisonfluss in 27° 50' südlicher Breite und dem oberen Irwin, 300 Kilometer von der See gelegen, enthält der Nordbezirk der Colonie unter Anderem Steinkohle und Eisen in Menge. Schon im Jahre 1846 wurden zwei Kohlenflöze von 2 und 2.5 Meter Mächtigkeit gefunden. Neuerdings sind Steinkohlen 300 Kilometer weit von der Champion-Bai entdeckt worden.

Queensland.

Eisen und Kohle finden sich an verschiedenen Stellen, aber Gold,

Kupfer, Zinn und Galena, an denen das Land reich ist, lenken das Interesse davon ab. Die Kohlenwerke förderten im Jahre 1875 33.500 metr. Tonnen. Im Jahre 1875 wurde am Flusse Logan ein sehr ergiebiges Lager vortrefflicher Steinkohlen aufgefunden. Mit der Moretonbai in Verbindung gebracht. bracht, könnten diese Kohlen leicht zur See ausgeführt werden.

Tasmanien.

Die Insel besitzt reiche Kohlenfelder, die sich fast über das ganze Land erstrecken; ihre Förderung gehört der jüngsten Zeit an, indem erst zu Beginn der 60er Jahre ein junger Geologe, Gould, die Lager untersuchte und ihre Ausdehnung feststellte. Vor dieser Zeit waren nur einige offen zu Tag liegende Lager, nahe der Hauptstadt der Insel, in Betrieb. Gould stellte jedoch fest, dass bei weitem reichere Lager sich in den Höhenzügen von Nicholas und dass bei weitem reichere Lager sich in den Hohelzagen von Filendias und Killymoun finden, von denen einzelne eine Ausdehnung von 15 bis 20 Kilometer und mehr als 2 Meter Mächtigkeit haben. Auch ist ihre Lage in unmittelbarster Nähe der Hafenplätze die vortheilhafteste. Im Jahre 1875 besass Tasmanien 4 Gruben, welche 7.719 metr. Tonnen förderten.

Ebenso besitzt die Insel Eisenerze. Die Tamar-Haematite-Iron Company

setzte mit gutem Erfolge Anfang 1875 einen Hohofen in Betrieb, weshalb

sogleich eine zweite Anlage in Angriff genommen wurde.

An Eisenbahnen besass Tasmanien Ende 1877 250 Kilometer. Neu-Seeland.

Auch hier schädigt die Goldwäscherei jeden anderen Bergbau. Kohlenlager sind an mehreren Punkten der Nord- und Südinsel bekannt, so im nordöstlichen Theile der Provinz Auckland und im Nordwesten von Nelson, wo kohlenführende Schichten bereits die Erschliessung von Kohlengruben veranlasst haben. Auch der Kohlensandstein der Papahaua-Berge an der Westküste der Südinsel umschliesst bedeutende Kohlenflöze. Der südliche Theil des Paparohagebirges enthält werthvolle Kohlengruben. Endlich findet sich auch im östlichen Theile der Südalpen und an der ganzen Südküste der Provinz von Otago Kohlensandstein mit reichen Kohlenlagern.

Eisenerze fehlen Neu-Seeland gleichfalls nicht. Die Titanic-Steel Company errichtete zu Taranaki ein Eisenwerk, über dessen Production aber noch keine Daten vorliegen. England exportirte nach Neu-Seeland im Jahre 1875

für 1,265.000 £ (25,831.000 M) Eisen.

Das Eisenbahnnetz dieser Colonie war mit Ende des Jahres 1877 1.137 Kilometer lang. -

Kohle soll sich auch auf den Neu-Seeland benachbarten Chatam-Inseln finden.

### Neu-Caledonien.

Die Brigg "Prony", welche im Mai 1854 im Namen Frankreichs die Besitznahme von Neu-Caledonien vollzog, entdeckte an der schön gelegenen Bai von Moaré ein Steinkohlenlager, aus welchem sie ihre Vorräthe ergänzte. Die Kohlen waren von der besten Qualität; dennoch wird noch gegenwärtig

Kohle von Frankreich importirt.

Eisen findet sich in Menge an der Südbai auf der Insel Uen, sowie überhaupt im Süden der Hauptinsel bei Unia, an der Massacrebai u. a. O. Man glaubt, dass die hier gefundenen Eisenerze eine grosse Bedeutung erlangen werden, weil der aus ihnen hergestellte Stahl, obwohl die Erze 2 % Chrom enthalten, von letzterem frei bleibt, an Dehnbarkeit nichts verliert und von einer ungemeinen Härte ist.

### Arctische Gebiete.

Das nördlichste bisher entdeckte Kohlenlager der Erde ist jenes, welches die "Discovery" der englischen Nordpolexpedition 1875 in der nach ihr benannten und an der Westseite des Robeson-Canals im äussersten Norden von Grönland liegenden Bai unter 84° 44′ nördl. Breite und 65° 3′ westlicher Länge auffand. Die Kohle ist glänzend, etwas pechartig und sehr spröde. Ihre Analyse ergab dieselben Resultate, wie jene sehr guter bituminöser Kohle. Sie ist manchen englischen Kohlenarten, insbesondere jener von Chesterfield ähnlich, und liefert 65 Procent Coke. Die kleinen Quantitäten dieser Kohle, welche von der Expedition verbraucht wurden, waren steinbruchmässig durch Tagbau gewonnen. Für zukünftige Expeditionen kann dieses Kohlenlager von grosser Wichtigkeit werden, zumal als Material zur Gasgewinnung, falls die schon wiederholt vorgeschlagenen Ballonfahrten zur Ausführung gelangen sollten.

schon wiederholt vorgeschlagenen Ballonfahrten zur Ausführung gelangen sollten.

Auch auf Spitzbergen ist das Vorkommen von Steinkohlen schon von Alters her bekannt. Genauere Angaben darüber aber haben erst die letzten wissenschaftlichen Expeditionen zu Tage gefördert. Man hat nun Kohlen an fünf verschiedenen Punkten in ziemlicher Mächtigkeit in der Kings-

bai anstehend gefunden.

Endlich hat auch J. Payer im Kaiser Franz-Josef-Land das Vorkommen von tertiärem Braunkohlensandstein nachgewiesen. Braunkohlen selbst fanden sich allerdings nur in geringen Aufschlüssen.



BOUND

MAY 9 1949

UNIT OF MICH.



